



John Carter Brown.



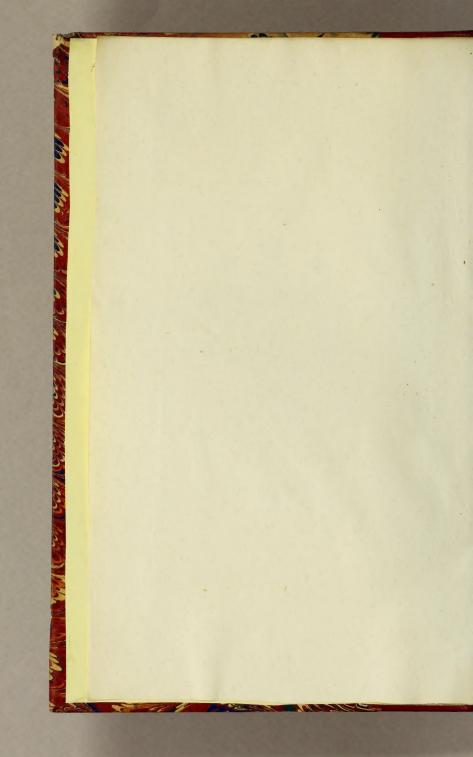





Sammlung neuer und merkwürdiger

Meisen

zu Wasser und zu Lande.

Behenter Theil.

34 28 of Company St. Ca Sehenter Theil'.

## Des herren Peter Kalms

Professor der Haushaltungskunft in Uobo, und Mitglies der ber königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften

## Beschreibung der Reise

die er nach dem

## nordlichen Almerika

auf den Befehl gedachter Akademie und dffentliche Kosten unternommen hat.

Der zweite Theil.



Eine Uebersetung.

Unter dem Königlichen Polnischen und Churfürstl. Sächsischen allergnädigsten Privilegio.

G o t t i n g e n im Berlage der Wittme Abrams Bandenhoef, 1757.

Control of the Control 8 ) #2 7 7 B med diam ndividen Plmerica. Arrivation of the



Vom Jahre 1748

Im Julius

om siebenzehenten. Um Morgen suhe ich, mit dem Herren Magister Tobias Björk, der damals Prediger ben der Schwedischen Gemeine in Londen war, und em Engelländer, über die Thames, nach Ester, um se Provinz genauer kennen zu lernen. So bald wir über kluß gekommen waren, befanden wir das Land, auf dem ege, den wir nahmen, ungefär in der Weite einer Englism Meile, ganz niedrig zu senn. Hierauf sieng es nach nach an, erhabner zu werden. Dieser niedrige Boden in den entserneten Zeiten, ein Theil von der Thames desen, jeht aber von selbiger, durch die Erdwälle und mke, die sie einschliessen, geschieden. Dadurch hat man se Ebenen gewonnen, welche in Aecker, Wiesen und Trife

ten

ten abgesondert find. Wenn das Baffer im Fluffe aufschwil let, welches zweimal des Tages geschiehet: so stehet def fen Dberflache gemeiniglich viel hober, als diefe niedriger Felder. Gollten daher die erwehnten Erdwalle nicht auf geworfen fenn: fo wurde bas Gemaffer überall austreten und diefe weitlauftigen Ebenen in eine Gee verwandeln Man hatte tiefe, und um eine Klafter breite, Graben ver Schiedentlich durch fie gezogen. Dieß war in ber Absich gescheben, das Baffer abzuleiten, und den Boden aus Mufferdem hatte man auch von diefen Gre ben eben den Mugen, den Secken und Baune ve Schaffen follen, daß das Bieh abgehalten mard, vo ihren Triften auf die Meder und Wiesen auszuschweifer Den Graben erfüllete, an ben meiften Stellen, bo gemeine sumpfige Rietgras,\* welches von dem Bieb fo weit es hatte zukommen tonnen, abgefreffen war. D Hecker waren für dießmal mit Gerfte befaet: die fehr fchi blubete. Der Boden bestand aus einer fetten Erde. C nige von den Medern lagen brach. Muf den Wiefen wa jest, mit aller Macht, bas Ben geschlagen.

Wir bemerkten sowol hier in Esfer, als überall v Gravesend in Kent, daß man den Dung vom Biehe h ausgesüret, und ben einem Acker, oder einer Wiese, grossen viereckigen Hausen, aufgeschüttet hatte. war aber schichtweise mit Torf vermischet, damit er zusammenbrennen könnte, ehe man ihn, auf den Aecker Wiesen, oder Garten, brauchte. Ben den Höfen zu He fe fanden wir, in Esser und Kent, die Dünge so

<sup>\*</sup> Arundo vulgaris palustris. C. B.

fann

sammlet und aubereitet, wie ich in dem ersten Theile meiner Reisebeschreibung,\* von Little Gaddesden ergas let habe.

Auf dieser Seite der Thames werden hier und da Breitberge von eben der Urt und Beschaffenheit, als in Rent, angetroffen. Wir faben, an einer und der an: bern Stelle, daß man die Rreite auf die Mecker gefüret, und daselbst entweder nur noch aufgeschüttet, oder schon ausgebreitet batte, um damit zu dungen.

Die Zäuser der Bauren in Offer waren verschie: dentlich ganz von Ziegelsteinen erbauet: die mehresten a: ber bestanden aus Fachwerk. Dieß war theils mit Zie: gelsteinen ausgefüllet, theils mit Brettern beschlagen, theils durch katten besetzet, welche man mit keim und Kalk überzogen hatte. Die von der lettern Urt wurden nur von Kotern, und anderen armen Tagelonern, bewonet. Denn die Häuser der Meier und vermögenden Bauren waren so gut gebauet, daß man sie für ziemliche Edelho: fe gelten lassen konnte. Die Dacher waren theils mit Ziegeln, theils mit Stroh, gedecket. Die Vorgebaude, als Scheunen und Tennen, imgleichen die Wonun; gen der armen Leute, hatten Strohdacher von der Art, wie ich sie sonst \*\* ben Little Gaddesden beschrieben habe. Sie wurden hier sehr hoch, und ungemein steil angelegt, so daß der Regen und andere Feuchtigkeiten nicht lange dar: auf verbleiben konnten, sondern sich bald herunter ziehen mußten. Dadurch ward die Fäulniß verhindert: und 21 3

<sup>\*</sup> Bon der zorten Seite an.

<sup>\*\* 3</sup>m ersten Theile, auf der 244ten Seite.

fann also ein solches Dach viel mehrere Jahre dauren, als ein flächer liegendes. Man gab ihm auch eine ziemliche Dicke, von einem Schuhe und darüber. Zu den Banden einiger Scheunen waren Feursteine genommen worden. In verschiedenen Orten wurden jeht, mit allem Eifer, Strohdächer versertiget.

Der Roggen ward in der Graffchaft Kent gar wenig gebauet: und man sah nur hin und wieder einige Striche Landes für selbigen bestimmt. Allein in diesen Gegenden von Esser trasen wir fast eben so viele Aecker mit Noggen, als mit Weizen, an. Der Noggen war beinahe völlig reif: und die Halme siengen schon an, falb zu werden. Hinz gegen hatte der Weizen jest erst Aeren geschossen, und war noch ganz grün.

Eine Birche welche, auf einem hohen Berge, gestade gegen Gravesend überlag, war meist ganz aus dem Portlandssteine erbauet, von welchem ich in dem erssten Theile\* geredet habe.

Die erhabeneren Gegenden enthielten verschiedene Wiesen, die allein mit Sain goin bewachsen gewesen waren, welches man jest abgemahet und in groffen Saufen aufgeschüttet hatte.

Das Zeu ben den Sofen ward ebenfalls hier in folgen Stapeln verwaret, als ich ben Little Gabdesben\*\* angetroffen hatte. Sie glichen, ihrer Gestalt nach, wirklichen Scheunen und Häusern. Man schneibet auch, auf eben die Urt, das nötige Heu, mit einem besonders dazu gemachten Messer, heraus.

Fast

<sup>\*</sup> Auf ber 438ten Geite.

<sup>\*\*</sup> Mach der 294ten Seite bes ersten Theils.

Fast ben allen Hofen, sowol in Esser, als Kent, standen Wasserbehaltnisse: theils um die Pserde zu tranken; theils auch für das Wasser zum Kochen. Dies sehältnisse waren bald aus dem Portlandsstein, bald von Blen gemacht. Das Wasser hielt sich gar kule dar: in. Die bleienen Gefässe waren gemeiniglich von aussen mit Holz eingefasset: indem das weiche Blen sonst leicht wurde verbogen worden senn, wenn jemand daran gestoß sen hatte.

Den Roggen und Weizen abzuschneiben brauchet man , in diefer Gegend von Effer , feine Genfe , wie an den meiften Orten in Schweden, fondern Bandscharen. Singegen werden Gerften und Saber mit jenen abgemas bet. Das Gifen an ben Banbicharen, deren man fich bier bediente, war, wie ben den Schwedifchen, gefrum: met, aber, fast um die Salfte, fchmaler, damit es des fto leichter zwischen die Sat gestochen werden konnte. Un dem unteren Theile war die Schneide nicht gleich ge: fchliffen : fondern man batte, mit einer feinen Reile, fchreg iber dieselbe weg, fleine Ginschnitte, gang dicht neben ein: ander, gemacht. Dieg war ohne Zweifel in der Absicht nefchehen, damit sowol die Salme um fo viel geschwinder abgeschnitten werden fonnten, als auch indeffen fest an: liegen mochten. Die obere Schneibe von ber Schare war gang gleich geschliffen.

Die Sense, deren man sich hier zum heuschlagen bediente, hatte ein grosses und breites Eisen: weil sie sonst bem dichten Graswachse, den sehr viele Englische Wiesen haben, nicht wurde durchdringen konnen. Wir 24.4 massen

maffen ein Blatt, und fanden es dren Schuhe und acht Zolle lang, und drittehalb Zolle breit.

Gegen den Abend reiseten wir nach Gravesend zu ruck. In der Proving Kent halten die Landmanner nur einige wenige Rube: so daß sie nicht mehr Milch emp: fangen, als fie zu ihrer eigenen Saushaltung brauchen. Die Milch feihet man, wenn sie noch gang frisch ift, in viereckige Behaltniffe von Blen. Die lange folder Ges schirre beträgt ungefar zwen Schube, seche Bolle, und die Breite anderthalb, bis zwen Schuhe. Bisweilen find auch beide fich gleich. Die Tiefe war von der Breite einer Band. Wenn dieß Gefaß des Morgens mit Milch beis nabe ganz angefüllet worden : fo laffet man diefe vier und zwanzig Stunden, oder bis zum nabeften Morgen, fteben. Dann wird der Ram abgenommen. Die zurückgeblieber ne squre Milch aber bleibet entweder für die Dienstboten. oder wird, welches auch am meisten geschiebet, den Auf eben die Art wird auch die Schweinen gegeben. Milch, welche an dem einen Abend gesammtet worden. an dem nachstfolgenden abgeschöpft. Man lafft also im Sommer fie nie langer, als vier und zwanzig Stunden, feben. Im Winter aber giebt man ihr wol anderthalb Tage: so daß von der Milch, welche am Morgen durchgeseis het worden, der Ram nicht eher, als am Ubend des folgenden Tages, genommen wird. Bon diefem Rame wird bernach die Butter gemacht. Ich erzälete den Englischen Frauensleuten, wie lange wir in Schweden die Milch fteben lieffen, ehe wir den Ram von ihr abschopfeten. Dar: auf aber ward mir geantwortet: daß wir, in diefem Falte, feine so gute Butter, als sie, erhalten könnten. Denn sie hatten es aus der Erfarung, daß, wenn die Butter aus einem Name versertigt wurde, der von einer so saus ten Milch geschöpfet worden, selbige nicht den angenehemen Geschmack zur Hälfte habe, den die Englische gemeirniglich zu bestigen pflegt. Eine solche Butter, die von einer so sehr geronnenen Milch gemacht wird, nennet man hier die Butter der Gierigkeit. Sie glauben ferner, daß won dem saurlichen, erhalten könnte.

Man lafft auch in Engelland die Milch nie in der Absicht steben, daß sie zu der Dicke gerinne, welche uns fere Schwedische Silbunta bat. Denn man fennet bier Diese erfrischende Kost nicht. Die bleienen Behaltniffe werden deswegen zur Verwarung der Milch gebraucht: weil sie sich in ihnen des Sommers fuler erhalt. Ich fragte, ob man fich dann zu diesem Zwecke gar keiner bolgernen Gefaffe bediente? Man antwortete: Dein, das geschähe nicht: weil fich eine Saure in dem Holze festfette, welche die Milch verderbte, und nicht so leicht wieder herausgebracht werden konnte. Die bleienen Gefaffe wer: den, so oft man fie gebrauchet, mit warmen Wasser forge faltig ausgewaschen: damit nicht das geringste von der porigen Milch oder ihrer hinterlassenen Caure guruck: bleibe. Denn diese wurde den Ram der neu eingegoffe: nen Milch, und folglich auch die Butter, verderben. diefer Gegend von Kent wird fein Ras, ober nur gar wes niger, gemacht. Das Gefaß zum Buttern ift eine Tonne, welche borizontal auf einem Gestelle lieget. Diese ist groffer groffer, oder kleiner, nachdem ein Vorrath von Milch ba ift, und inwendig mit fchmalen und überall durchlocherten Brettern, der lange nach, verfeben, damit der Ram der fto besser durchgearbeitet werden kann. Diefe Tonne wird durch eine Kurbe herumgedrebet.

Vom achtzehenten: Mir ward von keuten, die es felbst gefeben haben wollen, erzälet, daß man in Ling colnshire, und anderen Orten in Engelland, einmal bes Jahres, und zwar im Sommer, meift alle Federn und Dunen den lebenden Ganfen auspflücke. Un deren Stels Ie machsen in einiger Zeit andere wieder. Wie abende theurlich aber muffen die Ganfe anfänglich, wenn fie erft geraufet worden, aussehen? Diejenigen, welche diefer Bewonheit folgen, geben vor, daß die Dunen und Fes Dern, welche ben Gansen, so lange fie noch lebendig find, abgepflücket werden, die Gigenschaft haben sollen: daß, wenn mit ihnen ein Kuffen ausgestopfet worden, und je: mand darauf gelegen, und es niedergedrücket hat; felbi: ge fich, fo bald man das Bett verlaffet, wieder ausdehe nen, und den Ueberzug fo vollig gerundet wieder berftellen, daß man kaum benierken fann, daß jemand darauf fein Lager gehabt habe. Go elaftisch sollen diese Federn fenn. Wenigstens foll man einen gar merklichen Unterschied dar: in zwischen benen mahrnehmen konnen, die von einer Gans gevflücket worden, wenn fie noch lebt, und denen von eis ner tobten. Sowol in Kent, als in Effer, hielt der Landmann eine ziemliche Menge von Ganfen, und eben: falls von Enten.

Die Landschaft Effer ist in Engelland vor andern ber fonders wegen ihrer Ralber berumt, die ein angenehe mes, fettes, febr murbes, und ungemein weiffes fleifch haben. Ich bemerkte, ben meinem Aufenthalte in Woord: ford, daß die Haushalter die Gewonheit hatten, an den Orten, wo fie ihre Mastkalber hielten, ein groffes Stuck Rreite in den Waffertrog zu legen, damit fie daran lets fen mochten. Dieg follte, nach ihrer Meinung, bazu bel fen, daß das Fleisch der Ralber um so viel weiffer wurde. Beute aber wurde mir ein zuverläffigeres Mittel entbecket, welches darin bestand. Wenn man, jum Grempel, um fechs Uhr des Nachmittags, ein Kalb auf die gewonliche Weise schlachtet, da man ihm in die Rele sticht, und das Blut allmalig abzapfet : fo lafft man dieß fo lange laufen, bis das Thier fast todt ift. Dann wird das wenige Blut, to noch übrig ift, gestopft, daß es nicht weiter fliessen Fann, und das Ralb einiger maffen fich wieder erholet. Und To lafft man es bis zum folgenden Tage leben: da es vole Tig abgethan wird. Man versicherte, daß ein Kalb, wels thes so hingerichtet worden, ein viel weisseres Fleisch has be, als welches nach der gewonlichen Urt fich auf einmal verblutet hatte. Eben so redet hievon der geschickte Do= ctor Lifter, in der Beschreibung seiner Reise nach Paris.\* .. Was das Kleisch von Schafen und Rindern in Frankreich betrifft : fo giebt es dem Englischen nichts nach. Doch fann ich nicht fagen, daß es felbiges übertrafe. ibr Kalbfleisch ift, mit unserem Englischen, nicht zu vergleis chen: weil es roth und grob ift. Ich glaube, daß feine Mation

<sup>\*</sup> Journey to Paris, auf der 157ten Geite.

Nation in Europa dasselbe so wol zu bereiten wisse, als die Engellander. Es war eine Zeit, da man dieß Gesteinniß blos in Esser besaß. Jest aber ist es genugsam bekannt, daß nichts mehr beitrage, den Kälbern ein weisses und murbes Fleisch zu verschaffen, als wenn man ihnen oft das Blut abzapfet, und sie mit Milch und Mehl süttert. Doch ist auch sehr dienlich, daß sie ihre eigenen Mütter saugen. Durch das oftere Abziehen des Blutes verlieren sich nach und nach die rothen Kügelchen, und es entstehet in den Gefässen ein weisser Saft, oder Ehylus.,

Ju Canterbury in Kent foll die Butter nicht nach Pfunden, und im Gewichte verfaufet werden, wie sonst durchaus in Engelland gewönlich ist: sondern sie wird als ein Brett, ins Gevierte, ausgebreitet, und nach dem Ellenmaasse verhandelt. Man hielt die Butter von Esser, um ein gutes Theil, besser und wolschmeckender, als die von Kent, wenigstens als die, welche um Gravesend gemacht wird.

Bey einem Dorfe, welches nicht weit von einem Kreitbruche entfernet war, sahen wir ein Vorwerk, dessen Mauren gänzlich von Kreite ausgefüret waren, welche man in gevierte Stücke zerschnitten hatte. Nur alsein die Ecken des Gebändes, und die Erbsinungen sür die Thüren und Fenster waren von Ziegelsteinen ausgemauret. Es hatte zwar einer und der andere von dieset Kreitsteinen, wenn ich sie so nennen darf, von der Luft etwas gesitten, und sieng an brüchig zu werden. Die meissten aber waren eben und unbeschädigt. Nach meiner Rechnung mochte das Haus schon acht, bis zwölf Jahre gestanden haben.

Ben verschiedenen Hosen muchs der Zautnepheu,\* dicht an den Wänden. Un diesen schlung er sich herauf, und bedeckte sie ost, so lang sie waren: welches überaus angenehm aussah. Auf eine gleiche Art bekleideteier, an vielen Orten, die Mauren um die Kirchen, Hose und Gärten. Auch die Mauren des alten Klosters, von dem ich os ben geredet habe, waren mehrentheils von diesem Epheut unwachsen.

In gar vielen Hofen von Gravesend, und sonst auch in vielen andern, die man überall herum auf dem tande zerstreut erblickte, sie mochten nun reichen oder armeit Bewonern gehören, hatte man Weinranken an denjenis gen Seiten der Hauser gepflanzet, welche gegen die Sons ne gekehret waren. Man fand daher selbige um diese Zeit größten Theils damit bezogen.

Kent ist diejenige Landschaft, welche den Nuhm hat, daß in ihr die besten und schmackhaftesten Kirschen, nicht nur von Engelland, sondern auch, wenn man dem Bors geben der Sonwoner glauben will, von der ganzen Welt wachsen. Nach welcher Gegend man ausserhalb Graves send, und auch sonst tieser im Lande, sich hinbegiebt, ers blieset man grosse Felder und Gehäge, die allein mit Kirschebäumen bepflanzet sind. In anderen Orten werden weits läustige Gärten voll von Apfelbäumen und Birnbäumen gesunden, die theils für sich, theils mit Kirschbäumen unters mischet stehen. Man pflanzet diese vielfältig so: daß die Bäume der nähesten Reihe jedesmal gegen die Zwischenräume der vorhergehenden, oder solgenden gerichtet sind; und also

<sup>\*</sup> Hedera arborea C. B.

ein jeder Baum, mit zweien gegen über ftebenden, ein lateinisches groffes B, ober Dreneck, ausmacht.\* Der Boden unter ihnen wird an einigen Orten beständig unges pflüget gelaffen, und zu Biefen oder Triften gebraucht. Un der Guberfeite der Rirche von Northfleet war ein aroffer Garten mit Kirschbaumen. Bier hatte man das Erdreich zwischen den Baumen umackert, und dadurch fo aut zubereitet, daß es einen Weizen trug, ber jego fo berre lich ftand, ale an einem Orte, ben ich in diefer gangen Gegend gesehen batte. Mus dem Gebrauche und der Bearbeitung des Bodens konnte man schlieffen, daß man denselben schon lange zum Ackerbaue genüßet habe. waren auch verschiedene Upfelbaume bier gepflanget. Die Rirfchbaume bingen voll von Fruchten. Die Erde muß febr gut gepfleget worden fenn: indem man gar nicht merken fonne te, daß der Beigen, der die Baume am nabesten umgab, das burch etwas von feinem guten Unfeben verloren batte.

Da ich mich in dem Theile von Effer, der Graves fend gerade gegen über liegt, umsah, bemerkte ich, daß fast nirgends, wo ich herumwanderte, einzelne Kirschenbäume, und noch vielweniger ein ganzer Garten von ihnen, zu entdecken war. Es hatte daher die Gegend von Graves send einen besondern Vorzug darin. Dieß veranlassete mich, die Leute in jener Landschaft zu fragen: warum sie sich nicht bestissen, hier so viele Kirschenbäume zu ziehen, als in Kent, angetrossen würden; da doch diese Provinz an die ihrige so nahe gränzete, und nur die Thames beide

von

<sup>\*</sup> V - ordine quincunciali.

von einander schiede? Man antwortete: es liesse sich dieß nicht wohl thun: indem die Kirschen in Effer niemals den lieblichen Geschmack wie in Kent erhielten. Andere urtheileten: daß die Kirschenbaume in Esser deswegen nicht so gut fortfamen; weil das Erdreich in dieser kandschaft aus einem gröblichen Sande\* bestünde. Im Gegenstheil gedeihen die Birnbaume daselbst wol.

3ch ward, zwischen Gravefend und Rochefter, auf beis ben Seiten bes Weges, einer groffen Menge von Garten gewar, die mit Kirschenbaumen befeget waren. Die mehreften von ihnen lagen doch naber nach Gravefend bin. Die Baume standen bier, nicht in abwechselnden Reihen, sondern im Biereck, so daß fle insgesammt auf einander zutrafen. Die Entfernung eines Baumes von dem andern betrug acht Ellen. Der Boden zwischen und unter ihnen war entweder in Aecker verwandelt, os ber auch mit Sain Foin, Klee, ober gemeinen Wis Es schien bennoch diese Gewonheit, die cfen \*\* befået. Dbftgarten zugleich zum Acker zu gebrauchen, mit einis ger Ungelegenheit verbunden zu fenn. Denn da die Rirs fchen einige Wochen, vor dem Weigen, und dem Getraide überhaupt, reiften: so wurde der Eigentumer genotiget, woferne sie jene anders einsammlen wollten, das lettere, an vielen Stellen, rund um die Baume, unten und zwischen ihnen, niederzutreten. Wir sahen auch, daß dieß überall, so mit dem Weigen, als der Gerfte, und bem haber gescheben war. Da aber, wo die Garten mit Rlee, Sain Foin, und Wicken befaet worden, fand fich

<sup>\*</sup> Gravel.

<sup>\*\*</sup> Vicia vulgaris fativa. C. B.

sich diese Beschwerlichkeit nicht. Denn diese heuarten waren gemeiniglich schon abgemähet und eingefüret, ehe die Kirschen zur völligen Reise kamen.

Die Englischen Gartner behaupten baf die Obste baume bann am beften fortkamen , und die baufigften und fcmachafteften Früchte trieben; wenn bas Erdreich unter und zwischen ihnen beständig locker, als ein umgevflugter Ucker, erhalten wurde; ohne daß man einige Urs ten vom Getraide oder Grafe, fo wenig als Unfraut, Darauf wachsen lieffe. Die Mefte der Baume bingen voll von todten Dolen, Raben, Rraben, Elftern und andern Wogeln diefer Urt: welche man geschoffen und bier ane gebunden hatte, um die übrigen ihres Geschlechtes abzu-Schrecken, die Fruchte oder das Getraide in berauben, Un diesen Bogeln konnte man schon in der Ferne erken: nen, daß ein Kirschengarten vorhanden senn mußte. In der Rabe aber war der Unblick von halbverfaulten und ftinkenden Alefern nicht eben angenehm. Diese gange Zeit über wurden taglich angefüllete Bote mit Kirschen aller Urt, von Gravesend nach Londen geschickt.

Vom neunzehenten. Biele von den Aeckern, welche brach lagen, waren so voll vom wilden Weizen,\* daß es recht zu bedauren war. Ich ward niemals eines Grabens, ben allen den Aeckern gewar, welche in der Nähe von Gravesend lagen, noch auch ben den mehr enteferneten. So waren auch keine Furchen, um das Wasser abzuziehen, keine Naine zu sehen. Die niedrigsten Dereter waren mit zweizeiliger Gerste besäet, welche gemeinigkich zwölf bis dreizehen Körner in jeder Neihe hatte. Die Karbe

<sup>\*</sup> Triticum, Fl. Sv. 105.

Jarbe des Erbreichs, und abwechselnd auch der Aecker, siel ns röthlichgelbe. Die umpflügeten Lagen waren gar ocker, und mit vielen runden und glatten kleinen Feurfeinen und Stückgen von Kreite vermischt. An einigen Orten konnte man deutlich sehen, daß Graben nötig gewesen wären: indem das Wasser stehen geblieben und verfaulet war; so, daß der Weizen gar dunne stand. Viele ältig hatte man auch die brachliegenden Aecker, nach der Aernde des vorigen Jahres noch nicht wieder umpflüget. Daher waren sie jeht ganz mit Unkraut bewachsen.

Das Zarnkraut,\* welches zum Gelbfärben gestraucht wird, war, an verschiedenen Orten, ganz mit der Burzel herausgezogen, und, in kleinen Bundgen, auf den Ucker, zum Austrocknen, hingesetzt worden, wie wir mit dem Leine zu thun pflegen. Dessen Same war 10ch nicht mehr, als halb, reif. Es wächst dieß Kraut dier theils wild in Menge: theils wird es auch mit Fleiß gepflanzet.

Dom zwanzigsten. Die niedrigen Fluren an der Thames in Kent waren in Wiesen und Tristen einz zetheilet. Diese lagen so tief, daß wenn das Wasser im flusse seine völlige Höhr erreichet hatte, dessen flachen weit über diese Felder standen. Es verhinderten aber die in den Ufern aufgeworfenen Erdwälle den Strom, selbie zu überschwemmen: wie ich bereits oben erzälet habe. Unf diesen niedrigen Wiesen wachsen keine Bäume. Sie vurden auch durch keine Hecken, oder anderen Zann, eine auch durch keine Hecken, oder anderen Zann, eine

<sup>\*</sup> Wau. Reseda foliis simplicibus lanceolatis integris. Fl. Su.

geschlossen: sondern man hatte, anstatt derselben, tiese Graben, ungefär von der Breite einer Klafter, gezogen; welche jest voll von Wasser standen, und hier eben die Dienste, als ein anderes Gehäge, thaten, indem sie das Bieh verhinderten, von einer Trift, oder Wiese, auf die anderen auszuschweisen. In diesen Graben wuchsen der gemeine Schilf, und die Vinsen, in größter Menge, und wurden von den Kühen begierigst gesucht. Die Urzten des Grases, welche auf diesen Wiesen vornämlich blübeten, waren das dem Fuchsschwanz änliche, das Noggentstruige, und das mit dem rauchen Kölbgen.\*\* Diese mache ten hier das seineste, bichteste und frischeste Gras aus, das sich jemand auf seiner Wiesen nur wünschen kann. Jeht war man im vollen Mähen begriffen.

Die Triften waren in mehrere Theile abgesondert. Hatte man das Bieh, in einer Woche, auf einem gewissen Abschnitte, geweidet: so ließ man denselben zwen oder dren Wochen ruben, damit das Gras wieder wachen konnte. Das Bieh ward indessen auf die naheste Weide, und so immer weiter getrieben: bis es endlich auf dem ersten Plage, ein hinlangliches Futter wieder vorfand. Hiedurch geschah es zum Theil, daß das Gras dem Viebe über die halben Beine wegstand. Auf jeder Hut war gemeiniglich ein kleiner Teich anzutreffen, der mit einem abschiessenden Rande an einer Seite versehen war: damit das Vieh daraus trinken könnte. Denn die Ränder an den Graben waren, mit allem Fleisse, so steil

<sup>\*</sup> Arundo vulgaris paluftris. I. B. Fl. Su. 99. Scirpus 39.

\*\* Alopecurus culmo erecto. 52. — Gramen fecalinum pratenfe elatius. Morif. — Aira, gramen lanatum. Dalech. 67.

gemacht, daß die herde zum Baffer nicht gelangen fonnte. Auf den Wiesen ward nicht das geringste Zeie then vom Moosse gefunden. Denn das dichte und frische Gras verhinderte deffen Entstehen. Un den meisten Stelf len waren die Wiesen ganz eben, ohne einige Aufwürfe. Einige aber, insbesondere die, so am nabesten an die Meder flieffen, zeigten derfelben genug, ob fie gleich flein waren. Wir umstachen einige dieser Hügel: und fanden n allen eine Menge von kleinen gelben Umeisen. oerschiedenen Stellen, wo sie heute erst das Heu geschlas gen hatten, saben wir mehrere Häufgen von loser Erde, velche ganz neulich, und vielleicht in derselben Woche 10ch, jusammen getragen waren, und Maulwurfsbügeln glichen. Wenn wir aber diese Erde zerstreueten : fanden vir ebenfalls ungälige von ersterwähnten Umeisen. amen also sene Erdhöcker von ihnen vielfältig ber. patten aber auch Gelegenheit, noch eine andere Ursache oon ihnen an diesem Orte zu entdecken. Gelbige waren gewisse spikige Binsen, mit ausgebreiteter Kolbe.\* Dies e wuchsen an vielen Stellen in gar groffer Menge, und satten die Eigenschaft, daß sie sich überall in Schöpfen ausbreiteten. Kein Thier wollte fie, wegen ihrerharte, und der stachlichten Blätter, anbeissen. Und Staub, Strob und andere Dinge, die der Wind mit fich fürete, festen ich in ihnen fest. Wenn daher diese Binsen auf dem et benesten tande ju machsen anfangen: so werden sie, in venigen Jahren, daffelbe burch folche Erdhügel gang berstellen. 11 11 Q3 a

Die

<sup>\*</sup> Iuncus acutus panicula sparfa, C. B.

Die Erde, welche ausgestechen worden, indem man oben erwehnte Graben verfertigte, ward, nach einiger Zeit, von den Landmannern nach hause gefüret. hier vermengte man sie schichtenweise mit dem Unstate, der von dem Bieb gesammlet worden, und erhielt dadurch eine überaus gute Dunge.

Un einem einzigen Orte bemerkten wir eine Verzäumung, die von Auten gestochten war. Doch sollen anliche Gehäge, in einigen Gegenden des Landes, ges bräuchlich genug senn. Sie werden auf die Art gemacht, daß, da wir zwen Pfäle in die Breite einschlagen, hier nur ein einziger errichtet wird, der gemeiniglich nicht lanz ger ist, als die Höhe der Berzäunung seihst. Ein jeder Pfal stehet von dem andern um eine Elle ab. Anstatt der Stangen hatte man Ruten gebraucht, oder dunne Aeste von Bäumen, welche abwechselnd um die Stärbe gewunden waren: so, daß wenn der erste von diesen der horizontal angelegten Rute zur Linken war, der solzgende ihr zur Rechten stand.

Die Ackerdiskel\* wuchs, an vielen Orten, in der tosen Erde auf den Erdwällen, in größter Menge. Hin und wieder hatte man sie äbgestossen: damit sie nicht zur Reise gelangen und Samen zeugen könnte; welches den nahe gelegenen Aeckern und Blumengarten sehr schädlich würde gewesen senn. Sonst aber hatte man auch, nach der bösen Gewonheit in Schweden, die Disteln ungehindert wachsen lassen: welche dadurch um so viel mehr sich rund herum ausbreiten, und das Getraide und andere nuthare Gewächse verdrängen konnten.

<sup>\*</sup> Serratula. Foliis dentatis spinosis. Lin. Fl. Su. 662.

In beiden Seiten der Landstraffe waren fast iberall Becken von Hagedornen gepflanzet: so, daß es icht anders schien, als wenn man durch eine Allee, oder inen Lustgarten, manderte, oder fuhr. Diese Wege mas en nicht von der Urt, wie die Schwedischen, welche ho: er liegen, als das tand herum. hier fand man gerade as Widerspiel, daß der Weg mehrentheils in einer Tiefe on vier bis feche Schuben, in die Erde eingeschnitten mar. Nan hatte daher leicht glauben konnen, daß man nur ei: en ausgetrockneten Bach vor fich fabe. Doch ift gemeis iglich an einer Seite des Weges, wenn nicht an beiden, if den Erdwällen, oder dem erhabeneren Lande, ein uffteig, auf dem die Wanderer geben konnen, damit e der Gefar nicht ausgesetzt fenn, unter die Wagen und ferde zu geraten. Die tiefen Wege aber scheinen ba: r zu kommen, daß man in diesem Lande ungemein grosse Sagen brauchet, die von mehreren Gespannen der Pfers gezogen, und mit ungaligen taften beladen werden. enn diese muffen, durch die Furen von fo vielen Jahren, n Boden immer mehr ausgeschnitten, und die Wege blich so tief gemacht haben. Singegen hatten die Hecken elche zu beiden Seiten gepflanzet waren, die Erde das bst stets vermehret : theils durch den Staub, der auf fich gesehet hatte; theils durch das laub, das fie jar: h fallen lieffen; theils durch die Erde felbst, welche, als Heiner Wall, an die Wurzeln des Gebufches hins fgeschüttet wird, indem man die Hecke neu anleget, os r nur umsehet. Doch ist wol den Lastwagen diese ertiefung hauptfächlich zuzuschreiben: indem ebenfalls Mecker Biefen und Felder an den Seiten meiften 23 3 theils

theils erhabener liegen, als der Weg, der durch sie hins läuft. Das Erdreich, welches hier aus gemeinem größe lichen Sande und Klappersteinen bestehet, und also das Wasser gleich in sich ziehet, verhindert an sich, daß dies se Wege von dem Regen nicht viel leiden. Ben starken Sussen sammlet sich zwar einiges Gewässer in diesen Ties sen. Es verläuft aber bald wieder. Man siehet auch sonst, ausser der Thames, selten ein sliessendes Wasser.

Vom ein und zwanzigsten. Ich mochte die Ger genden von Gravesend von einer Seite betrachten, von welcher ich wollte: so erblickte ich allezeit, ben einer jeden Landeren, ein groffes Bonenftuck. In einigen Orten waren so gar weitlauftige Mecker und Felder ganz allein damit befaet. Diese Bonen waren gemeiniglich von der Urt, welche kleine und schmale Schoten haben. Wo ich fie nur fah, blübeten fie in Reiben. Die letteren batten keine gewisse Weite von einander: bisweilen betrug sie gerne brittehalb Schuhe, bisweilen weniger. Ja man fand auch Ranken, welche nur feche Zolle von einander abstan Doch schienen diese zu dicht zu stehen. Denn es ware nicht zu viel gewesen, wenn man jeder um einen gangen Schuh Plag gelaffen hatte. Der Raum zwischen zweien Bonenranken in jeder Reihe war auch nicht gleich sondern so, wie man ihn, ben der Gile in der Aussat ungefar getroffen hatte. Ich fand einige Ranken un einen Schuh von einander abstehen. Bisweilen hatte mar ihnen auch nur die Weite eines Zolles gelaffen. Gemei niglich standen fie einen halben Schuh von einander. Und diesen Plat brauchten sie gerne, wenn nicht einen nod etwas etwas groffern. Man faete aber die Bonen in Reihen. Buerft deswegen, damit man um so viel leichter an fie langen konnte: um theils das Unfraut zwischen ihnen, mit einer Backe, abzustoffen; theils die grunen Scho: ten defto bequemer abzupflucken, welche zum Berkauffe nach Londen häufig geschicket wurden. Siernachst ward auch, durch die Aufschuttung der Erde an den Ranken, ihr Wachstum befordert. Wenn der Stengel einiger maffen feine lange erreichet hatte: ward die Spike davon abgebauen; damit er felbft nicht weiter in die Sobe fchief: fen, fondern alle Rraft zur Reife der Bonen anwenden Sie waren zu verschiedenen Zeiten gesetzet. Das ber fam es, daß wenn einige Stucke fchon reife Bonen zeigten, die Ranken auf andern eben erft anfingen, ihre Bluthe zu tragen. Die Haupturfache, warum bier fo viele Bonen gefaet werden, ift, weil man damit die Pferde und Schweine im Winter futtert.

Vom zwey und zwanzigsten. Ben einem der Areitbrüche war ein Garten, der theils Kirschenbaume, theils Wallnußbaume trug. Hier hatte man, an einer Seite gegen den Areitbruch hin, alle lockere oder sette Ærde, die über der Kreite lag, weggenommen. Diese Erde war nicht schwarz, sondern fast mehr fleischfärbig. Ihre Höhe betrug hier mehrentheils einen Schuh, sechs Jolle: an andern Stellen zwen Schuhe, dren Zolle: noch irzgendwo einen Schuh, sechs Zolle, und etwas darüber. Die Oberstäche der Kreite lag auch nicht horizontal, sondern lief gleichsam in Wogen.

Die

Die Wirtin, ben der ich zu Gravefend wonete. hatte einen Wein, den fie felbst aus Rosinen gemacht Derfelbe war fo schon, daß diejenigen, die für Weinkenner gehalten werden wollten, ihn schwerlich vom Maderasecte unterscheiden konnten. Ich erhielt den Auffaß von beffen Berfertigung: und bier theile ich ihn mit. Muf hundert Pfund Smornische Rofinen werden funf und vierzig, bis funfzig Kannen Wassers gegoffen. Diese Ber: mischung ruret man, vierzehen bis sechszehen Tage durch, täglich zweimal um. Darauf werden die Rofinen wol gepreffet: und der Bein, oder ihr ausgedrückter Saft, in ein Unter gegoffen, welches beinahe dreizig Kannen Dann nimmt man ein Stuck graues Papier, flicht es voll tocher, und legt es über das Spundloch. Bon dem ausgepreßten Safte muß etwas in einem Gefaffe auf: behalten werden: um das Unfer damit wieder anzufüllen, fo wie fich der enthaltene Most herausarbeitet, und durch die Garung vermindert. Go lafft man ihn fteben, bis er vollig ausgegoren ift. Darauf nimmt man dren Quartiere vom wol distillirten Brandwein, ein Pfund des besten Zuckers, das Weisse von sechszehn Giern, und eis ne Unge Maun, so in einem Quartier Waffer gerfocht Alles dieß wird gut zusammengemischt, zu dem Mofte gegoffen, und mit selbigem wohl durchschutz telt. Endlich schlägt man den Spund auf das Gefäß, und lafft es fo ein Jahr fteben; ba man dann feinen Wein abzapfet.

Man bemerket noch folgendes ben dieser Arbeit. Wenn im Anfang die Rosinen mit dem Basser vermissichet

chet werden sollen: so wird dieß in eine Aufe gegossen, welche ganz rein senn muß. Und indessen, daß man beis des brav untereinander rüret, überdecket man das Gefäß mit einem Tuche, damit kein Staub, oder dergleichen, hinzeinfalle. Der Zucker und das Weisse von den Eiernt werden zusammengequerrelt, ehe der Alaun hinzugerthan wird. Denn wenn dieser zugleich hineingeworsent werden sollte: würde das Sierweiß davon gerinnen. Das Wasser, in welchem der Alaun gekocht worden, muß auch so lange stehen, bis es sich abgekület hat, ehe es zum Zucket und dem Weissen von den Siern gegossen wird.

Wenn man auf die erzälete Urt einen ftarfen Bein erhalten hat: fo schüttet man von neuem zwanzig Kannen Baffers auf die ausgepreßten Rofinen, und lafft fie darauf, eine Boche fo fteben. Biernachst giefft man fie wieder ab, indem man den noch übrigen Gaft der Rofinen que gleich wol ausdrucket. Diese Bermischung wird in ein Unter gegoffen, welches funfzehen Rannen fafft. lafft fie garen: und wenn fie nichts mehr auswirft, fchuts tet man halb fo viel Brandwein, Buder, Gierweiß, und Allaun dazu, als vorher. Rach dreien Wochen ift das Getrante schon so weit fertig, daß man es abziehen fann. Es halt fich aber diefer fdmache Wein nicht lang. Daber muß man ibn, wenn er erft auf Butteln gezapfet worden, bald verbrauchen. Allein der von der farken Urt wird defto beffer und angenehmer, je langer er bernach unangerürt ftebet. Ja er dauret mehrere Jahre.

Der Wein, der, nach dieser Vorschrift, aus rothent Smyrnischen Rosinen gemachet wird, hat einen suffen

Geschmack. Presset man ihn aber aus den schwarzere Rosinen dieser Gegend: so gleicht er dem Secte von Madera.

Gleich an der Westseite von Northfleet, welches une gefår ein Par Englische Meilen westlich von Gravesend lieget, war an der Landstraffe eine groffe Gruft befindlich : aus welcher man theils Riefelfteine, \* den Beg damit ju bauen, theils Sand jum vielfaltigen Gebranche, genommen hatte. Bier fanden wir eine fehr gute Belegenheite an den steilen Wanden, oder ausgestochenen Seiten, die mannigfaltigen Erdschichten ju bemerken. trafen sie in folgender Ordnung an. Die oberfte tae ge bestand aus Biefelfteinen, grofferen und fleineren. Sie waren mit einem etwas feinen ziegelfarbigen Sans be vermischet, machten aber setbst das meifte ans. Dicke hievon betrug zwen Schuhe, feche Bolle. Daranf folnete ein etwas feiner Sand, in ber Sobe eines Schubes. Er war hier am dickeften, nam aber, nach beiben Geis ten, ab, und verlor fich endlich zwischen den Rieselsteinen. Dann zeigte fich wieder eine Schichte von diefen, in ber Bermifchung mit einem etwas feinen ziegelfarbigen Sande, auf zwen Schube. Doch hatte diese Schichte nicht durchaus einerlen Diefe. Denn bier in der Mitte mar fie am fchmaleften: und gegen beide Seiten nam fie zu. Hierunter lag ein Sand von der obigen Gattung, fechs Bolle boch. Er verlief fich gleichfalls zwischen den Riefel: fteinen, war aber felbst jederzeit gang rein, und mit feis nen Riefeln vermischt. Diese machten wiederum eine neue Schichte, von dren Schuben, mit dem ziegelfarbigen Sande

<sup>\*</sup> Pebblestones.

Sande, aus, der fie dießmal häufiger umgab. Die fechste Lage, von zweien Schuhen, enthielt eben die Art des Sandes, als ben der zweiten und vierten schon vorgewesen war-Bir fonnten aber deutlich erfennen, daß felbiger nicht auf einmal, fondern nach und nach fich bier angeleget bats te: benn er mar in gang fchmale Schichten gertheilet, Jest tam ein dunkelbrauner Leim, von vier Bollen. hatte fich aber nicht fo febr ausgebreitet, daß er die untez re Rreite überall bedecket batte: fondern der erftermebna te Sand fließ jum Theil noch an fie. Die Rreite bats te die Sohe eines Schuhes, und dren Zolle. Sie stellte eis ne ber feltenften Schichten bar, die wir jemals in einem Sandbruche wargenommen hatten. Doch war fie ziems lich mit fleinen Riefeln vermifcht. Ginige Stude bep Rreite waren von auffen gang glatt, und, der Bildung nach, bald eiformig, bald rund : fo daß fie ben Riefeln faft glis chen. Wenn wir fie aber entzwen fchlugen, beftunden fie aus bloffer Kreite. Huch diefer Streifen war nicht überaff gleich bich, fondern nam, nach beiben Seiten bin, allmas lig ab, bis er fich endlich gang vertor. hieran schloß fich ein ziegelfarbiger groberer Sand, von fechs Schus ben, der mit Riefeln febr befeht mar. Roch ferner faben wir eine Dermischung von Kreite, einem feinen bellen Sande, fleinen Riefeln, und einer Menge gerriebener Mufcheln und Schneckenschalen, in ber Dicke von anderta halb Schuben. Es famen aber auch Stellen vor, die schmaler waren, und bis auf feche Bolle abfielen. Die unterfte Lage endlich machte ein gang feiner, beller, und gelblich aussehender Sand, der von allen fremden Thee ten

fen fren war. Deffen hohe betrug vier Schube. Ber weiß aber, wie tief er noch gelegen habe? Denn die berunterfallenden Alumpen von verschiedenen Schichten verhinderten und, die Untersuchung fortzusehen.

Es verdienet noch bemerkt zu werden, daß die Dicke ben allen diefen tagen fich nicht gleich war : indem fie bald fchmater wurden, baid ganglich verschwanden; als wenn jemand in uralten Zeiten, felbige mit einer Schubfarre fo bingeworfen batte. Man fann aber diefe Berfchieden: beit dem ungleichen Schwanfen der Mafferwogen, den Sturmen , und anderen Wirfungen ber Matur jufchreis ben. Bon diesem Berge mochte die nabeste Kreitgrube etwa um einen Muffetenfchuß, oder anderthalb, entfernet fenn. Deren ausgebrochene Wande bestanden aus blosser Rreite, und hatten eine Tiefe von zwolf und mehreren Rlaftern. Man fann baber verfichert fenn, daß der gans je vorher beschriebene Berg, mit allen feinen mannigfals tigen lagen, auf Rreite ftebe: ba er felbst über die Ober flachen der Sugel ben dem Areitbruche erhaben ift. Denn fo viele von diefen an dem Strande der Thames, in ges bachter Entfernung, liegen, besteben insgesammt aus Rreit te, die entweder gang rein, ober auch, mit Feursteinen und fleinen Riefeln, vermischet ift.

Die Schweine zu verhindern, daß sie die Erde nicht auswülen, oder, durch die Hecken, auf die Satzländer einbrechen konnten, hatte man, so wol in Kent, als Esser, ihnen einen Ring durch die Schnauze gezogen, und ihr dreieckiges holzernes Joch an den Hals geleget, auf eben die Urt, wie es ben uns gewonlich ist.

Es war am Ufer des Fluffes punter Rorchfleet, mo wir jene huget antrafen, die fast gang aus Kreite bestan: ben, und nur bin und wieder einige eingesprengte Feur steine zeigten. Deren Oberfläche deckte eine lockere Er de, die doch eine Ziegelfarbe hatte. hierben bemerks ten wir, wie die groffen Ulmen, welche in den Becken, auf dem Berge am Strande, muchsen, mit ihren Wurs geln, durch die Erde, welche hier zwen Schuhe und noch mehr austrug, bis an die Rreite, durchgedrungen waren. So bald sie aber diese erreichet hatten: so fanden wir gar felten, daß fie in felbige weiter eingewachsen gewesen was ren: sondern sie fiengen an, horizontal burch die ziegel: färbige Erde zu laufen, welche die Kreite bedeckte. Wir merften eben dieß ben gar vielen Ulmen an. Es scheinet die Kreite für ihre Wurzeln zu hart gewesen zu fenn. Mur an einer Stelle fand ich, daß ein Par davon, fich, burch eine Rige, in die Kreite, auf anderthalb Schuhe tief, eingedrungen hatten. Der Berg war eingefallen, ober von dem Gewässer des Flusses unten weggespulet worden. Daber fonnte ich eben dieß, an gar vielen Baumen, ganz deutlich warnehmen.

Dom drey und zwanzigsten. In der Frühe liesen wir uns, über den Fluß, nach Esser bringen, um auch dort die Gegenden zu betrachten. Die niedrigen Fläschen, an der Thames, welche hinter den Erdwällen lagen, waren durch Graben zerschnitten, und in Aecker, Wiesen und Tristen eingetheilet. Sinige von den Satländern seireten jest. Sie lagen ganz flach: waren aber mit vierten Wasserfurchen, nach der Länge, durchschnitten. Der ren

ren jede ftand von der andernungefar geben Schube ab. Der Boden war ein grauer Leim. Sin und wieder zeigten fich einige fleine Riefelsteine. Un verschiedenen Orten, maren groffe Feldstücke mit Bonen befaet: welche bier beffer zu geraten Schienen, als in allen landstrichen von Engelland, welche ich bisher gesehen hatte. Gie maren aus freier Fauft, und nicht in Reihen, gefaet. Berfchiedene Mecker trugen Weizen: und der ftand jest fehr berrlich. Land daza war in fleine Rucken oder Erhöhungen vers theilt, welche gegen vier Schuhe in der Breite hatten, und flach genug lagen. Raine fabe man gar nicht. den Satarten mar die zweizeilige Berfte\* bier am baufigften ausgefaet. Sie zeigte fich jest in schonfter Blute. Der Stene gel war zwen bis dren Schuhe lang, und eine Burgel trug In den meiften Meren fonnten wir fieben zwen und mehr. und gwanzig volle Korner zalen. Die Meder bestanden aus flachen und breiten Stucken Landes : \*\* und zwanzig Schue be waren ungefar von einer Wafferfurche, zur anderen. Alle diese Satlander, Wiesen und Triften waren durch Graben von einander abgefondert: fo daß auch hier ein jeder Landmann fein Gigentum, von demjenigen feines Machbaren, geschieden hatte; damit er daffelbe bearbeis ten und buten fonnte, aufs beste als er wollte, oder ver: mochte.

Wir saben auch, an verschiedenen Stellen in Effer groffe Feldstriche, die nur allein mit weissem Zaber bes sate waren. Eine andere Art des Habers fanden wir nicht. Der Boden hatte mehr Gartenerde, als derjenige um Gravesend in der Landschaft Kent. Er war ziegelfärbig.

<sup>\*</sup> Bumrit im Schwebischen. \*\* Broad-land,

Es lagen hier, auf vielen Aeckern, fleine Kiefeln, und Stückzigen von Feursteinen in größter Menge. Auf einigen wies berum war sehr wenig davon zu bemerken. Die Hauptrabsicht, warum sie, sowol in Esser, als in Kent, einerk solchen Vorrat von Haber säen, ist diese, ein recht gutes Futter für die Pferde zu haben.

Indeffen, daß wir diefe Gegenden von Effer fo durche wanderten, famen uns viele Landhofe vors Gesicht: welche hier eben so gut gebauet waren, als an den übris gen Orten von Engelland, die wir schon gesehen hatten. Sie schienen mehr Edelhofe, als Baurhofe zu fenn. Die Baufer in welchen die Landleute\* felbft worieten, waren meist von Ziegeln, gemeiniglich zwen Stockwerke boch, und gleichfalls größtentheils mit Ziegeln gedeckt. Doch trafen wir derfelben auch ziemlich viele an, die nur Dacher von Stroh hatten, welche aber sehr abschussig und dick geleget worden. Die Tageloner, welche meift folche Leus te find, als die Schwedischen Torpare, \*\* hatten bin und wieder ihre Saufer, deren Bande aus einem Fachwerke bestanden, und mit eichenen Bolen von auffen beschlagen waren. Die Steinhaufer hatte man mit Ralch angewors fen, und übertunchet. Gleich ben ben Sofen, ftanden die Tennen und Scheinen. Gie waren gemeiniglich eben fo angeleget, als die Uplandischen in Schweden! namlich unter einem Dache : Die Tenne in der Mitte. und die Scheunen auf beiden Seiten ; ohne daß eine Band. ober fonft einige Scheidung, dazwischen gewesen ware. Die beiden Scheunen hatten feine Diefen. In der Tens

<sup>\*</sup> Farmers. \*\* Roter.

ne aber waren Bretter geleget, darauf zu drefchen. Dies se lagen meistentheils nur auf dem blossen Boden. Die Tenne hatte vorn und hinten eine groffe Pforte: damit durch die erfte das volle Fuder mit Getraide bers eingebracht, und abgeladen, und, durch die andere, ber ledige Wagen wieder hinausfaren konnte. Das gan: ge Gebaude, die Tenne und Scheunen zusammen, hatte Wande von Fachwerk, welches von draussen, mit eichenen Bolen, horizontal beschlagen war, und ein hohes und abe Schuffiges Strohdach, in der Dicke von anderthalb Schus Reben der Tenne, bisweilen auch von ihr abge? Sondert, fand ein fleiner Schoppen, der auf einigen Pfat Ien ruhete, mit einem Strohdache. Bisweilen hatte derfelbe auch feine Wande von geflochtenen Ruten. Une ter diefen Schoppen wurden die Pfluge und bas übrige Gerate jum Ackerbau verwaret. Dergleichen Berdecke hatte man gemeiniglich auch fur die Wagen, und bas Furzeug. Gegen die Bande der Saufer waren oft Weinranken gepflanzet, welche dieselben ganz überdeck: Kur das Beu wurden, weder ben ben Sofen, noch auf den Wiefen, Scheunen gebraucht, fondern felbiges ftets in Stapeln aufgesett.

Verschiedene von den Bewonern dieser Gegend ber richteten, daß auch in Esser, an den Ufern der Thames, hier und da Breitbrüche angetrossen würden, aus der nen sie das Notige holeten. Es ware aber diese Kreite nicht so gut, als diesenige, welche in Kent gegraben wur, de. Wir bemerkten, daß sie, an einigen Orten, die Kreite auf die Uecker gefüret hatten, die jeht ruheten, und meist

reift auf den Unboben lagen. Die Kreite war, nach den uren, hingeschüttet worden: und stand theils noch auf ebauft; theils hatte man sie auch über den Acker verbreis et, und theils schon untergepflüget. Ich erkundigte mich : b fie bier die Gewonheit fark hatten, das Land damit ju ungen; und welchen Nugen insbesondere ihnen dieß verhaffete? Man antwortete mir : die Kreite wurde häufig geug jur Dunge auf dem Acker gebraucht: fie ware vornam: ch auf einem falten Grunde gut: und wenn das Land ein: tal damit gedünget worden, konnten sieben und mehr fahre vorbengeben, ehe sie es aufs neue thaten. Man igte hinzu: die Erfarung habe vielfältig bestätiget, daß besser ware, wenn man die Kreite erft zu einem Kalke tennte, und diesen hernach auf den Acker herausfürer ; es ware aber auch bief viel kostbarer. Wir konnten ie und da den Meckern, die auf dem niedrigen Gefilde n der Thames lagen, es ansehen, daß fie mit Kreite waren edunget worden.

Heute wurden wir in Ester einiger großen Felder it Roggen gewar, der jest sehr schön stand. Ich frages die Leute: ob sie aus diesem Getraide Brod backeten; os er in welcher anderen Absicht sie es saeten? Sie ertheiles en mir die Antwort: daß nur die Armut Roggen zu ihrem Brode name. Die Hauptursache aber, warum man ihn iete, wäre diese, daß sie ihn nach konden brächten, wo er an die Handelsleute verkauft würde, welche ihn, in rossen kasten, nach auswärtigen kändern, wieder verschiffeten. Es scheinet auch das Erdreich, in dieset Gesend von Esser, welches sehr trocken, sandig genug, und Reisen 10. Theil.

voll von Riefeln ift, dienlicher für Roggen, als Weizen, zu senn. Auf den Sandackern, waren die Noggenhalme zwen Ellen, und die meisten Ueren vier die fünf Zolle lang. Die Uecker, auf denen sie so herrlich blüheten, bestanden aus flachen Stücken Landes,\* welche zwanzig Schuhe in der Breite hatten.

Dergleichen Treppen, als man sich bedienete, aw das Pferd zu steigen, und welche ich vorher beschrieber habe, \*\* waren hier fast ben allen Hofen befindlich. Auch in Kent wurden sie überall angetroffen. Die Frauens leute hatten es dadurch ganz leicht, sich auf ein Pferd zu sehen.

Ich habe schon, im ersten Theile \* meiner Reise beschreibung, eine Art erzälet, die Dünge in die Fäul niß übergehen zu lassen. Selbige war nicht weniger hie üblich: und wir sahen die zubereitete Hausen nicht nu ben jedem Landhose, sondern auch oft ben den Aeckern selbst Man hatte den Unrat, der im Viehhose gesammlet worden, in grossen gevierten Lagen, ausgeschüttet, damit ehierin zusammenbrennen, oder saulen möchte. Gemen niglich war er schichtenweise, und abwechselnd mit Tor oder Erde, geleget: so, daß wenn von dem letzteren bi unterste Lage gemacht worden, die solgende aus de gesammleten Dünge bestand, von der doch der größt Theil nur Halmstreu war. Und so wechselten Torf un Dünge immer ab. Gar oft waren diese Hausen ben einer

<sup>\*</sup> Broad - land.

<sup>\*\*</sup> Im erften Theile, auf Der 35sten Geite.

<sup>\*</sup> Auf ber 301 ten und 302ten Geite.

em Acker hingeleget. um hernach besto näher ben der and zu senn. Selten lagen sie auf ihm selbst, som ern meist gleich daben. Es schien mir aber, nüßlicher wesen zu senn: wenn man die Dünge, da sie doch eine al unter dem frenen Himmel stehen sollte, auf einen brich von den brachliegenden Acckern gleich hingefaren itte. Denn der Platz, den sie alsdann einnam, würsschon allein durch die Feuchtigkeit gedünget worden in, die sich heruntergezogen hätte. Wir massen einen ichen Dünghausen, und fanden ihn hundert und zwenschube lang, sechs breit, und nur dren hoch.

Der stachliche Genster \* wuchs hier auf der andheide in so entsehlicher Menge, daß er sie fast ganz deckte. Die höchsten Stauden waren ein Par Ellen ch. Un vielen Orten lag er abgehauen, und in grossen unsen aufgetürmet. Fast ben allen Hösen, insbesonze ben denen, die armen Leuten gehöreten, sah man ein guten Vorrat davon: um ihn, an statt des Holzes, n Brennen zu gebrauchen.

Das ganze kand war auch in dieser Gegend, so wie den übrigen, die ich in Engelland beschen habe, in Aeks, Wiesen, Tristen, gemeine Felder, und so weiter getheilet. n jedes besondere Stück umschloß meistentheils eine the von Hagedornen, mit welchen sich hernach noch aus e belaubte Baume, als Ulmen, Sichen, Eschen, Steet, Rainweiden\* und dergleichen mehr, vereiniget hate

Die Ulmen machten an allen Orten, wo ich hinger

Genista spinosa Raii syn. 4753

Ligusteum,

fommen bin, die größte Menge aus. Doch wurden fie von den Sagedornen, aus welchen die Becken bestanden, über troffen. Wir faben aber bier bisweilen auch Gehage, an ei ner Seite der Mecker, die aus bloffen Ulmen bestanden. Se erblickten wir auch bin und wieder eine Eiche, welche um Gravesend felten anzutreffen ift. Buchen und Sainbu chen\* babe ich weder bier, noch in Rent, gefeben: be doch beiderlen Urten in Bertfordsbire baufig machsen Un einer einzigen Stelle fanden wir einen Zaun von gu sammengewundenen Ruten, wie ich vorher beschrieber Sonft waren die Becken hier vielfaltig schwad genug: fo daß schwerlich ein folches unbandiges Bieb, ale wir in Schweden haben, durch fie vom Ginbrechen wur de abzuhalten fenn. Allein an den Orten, wo die Becker in ihrer gehörigen Berfaffung waren, fonnten fie allezei den wildesten Stier, und das mutigfte Pferd von dem Uche aussperren. Doch man hatte auch an vielen Orten fein ficht feres Gehage notig: indem auf den Triften berum ein folcher Vorrat vom gutem Grafe war, daß das Bieh ein befferes gar nicht fuchen durfte. Ferner murden auch di Schweine mehrentheils nabe ben den Sofen geweibet, un felten weit von ihnen weggetrieben. Daher geschiehet es daß, ben vielen Becken, das Gras aufs frischefte blube und vom Biebe überseben wird, und daß an den Weger die Krauter ganz unverfehrt stehen.

Wir saben, auf den Soben, einen und den anderei fleinen Anger, der allein mit Sain Soin befaet worden, Man hatte es aber jest schon abgemabet und heim gefü

\* Carpinus.

efliret. Die kandleute, die wir hier sprachen, berichtes en uns, daß sie hier ben weiten nicht so viel Sain Foin ieten, als in Kent: indem es auf ihren Gesilden nicht gut fortkommen wollte, als dort. Sollte es vielleicht aber senn, daß in Kent mehr Kreitberge sind, als in Esser, i, fast der ganze Grund lauter Kreite ist! Wir kamen uch hier und da an Anger, die durchaus mit Klee besäet ewesen. Derselbe war gleichfalls schon geschlagen und wegsebracht: und die Schase wurden auf den Stoppeln gezeichet.

Verschiedentlich fanden wir groffe Feldstriche, die ichts als Zuchweizen trugen. Ich entsann mich nicht, ist ich ihn irgendwo herrlicher wachsen gesehen, als hierer stand jeht in völliger Blüte, hatte aber noch keinen Samen gesehet. Der Boden war eine trockene sandige roe, voll von kleinen Kiefeln.

Wir saben, ben keinem von den Aeckern, die hier if den Anhohen lagen, einen Graben. Es waren auch ine Raine ben ihnen gelassen worden: sondern langs den ecken lief nur ein Streisen Gras; der aber sehr schmal ar, so daß niemand hindurch kommen konnte, ohne die ecker selbst zu betreten. Ein jeder Maier hatte seine ecker, Wiesen und Tristen für sich, und mit den übrigen chts zu thun. Die Aecker waren abwechselnd mit Weizen, toggen, zweizeiliger Gerste, weissem haber, und Erbsen stäet. Einige seireten auch. Ich ward auf diesen erhaber in Gestloen nirgends gewar, daß die Vonen sonst wo, is ben den höfen, gesäet gewesen waren. Mit den brachzegenden Aeckern war gut umgegangen worden, und die

Erde

Erbe auf ihnen ganz fein. Auf einige war Kreite, auf andere eigentliche Dunge ausgefüret, und, nach den Furen, hingeschüttet worden. Und so ausgehäuft standen sie noch. Un dem Abschusse eines Hügels hatte man die ruhenden Accker in Stücke\* getheilet, die zwen Schuhe breit, und einen Schuh hoch waren: um durch das Eggen den Boden desto besser vom Unkraute zu besreien.

Das Farnkraut \*\* machte hier eben den Berdruß, als in Schweden, daß, wenn es einmal auf einem Acker zu wachsen angefangen, es hernach schwer wieder auszureuten war. Ich sah heute mehrere Landstriche, wo es nicht nur auf den brachliegenden Aeckern, sondern auch zwischen dem Noggen, in frischer Blüte und grosser Menge, stand.

Wir sahen, an verschiedenen Orten grosse Felder mit Erbsen besehet, die wol zu geraten schienen. Sie waren nicht in Reihen, sondern mit voller Hand, gesäet, wie ben uns gewönlich ist. Man fand kein Reisig, Buschwerk, oder etwas dergleichen, unter ihnen: sondern sie lagen an der blossen Erde. Die Schoten waren schon ziemlich zur Neise gekommen. Ich öffnete einige, sand aber in einer jeden eine ungeheure Menge von kleinen Würmern, die, wie es schien, nicht alle von einer Urt waren. Ich zälete über hundert und siebenzig Würmer in einer Schote. In den reisessen waren die meisten anzutressen. In denen aber, die erst ansingen zeitig zu werden, sand man weniger, und mehrentheils keine. Doch waren auch einige

<sup>\*</sup> Stirches.

<sup>\*\*</sup> Preris. Lin, Fl. Su. 843.

nige von den völlig reifen Schoten ganz fren vom Gewursne. Auf einem andern Erbsenbete, wo die Schoten erst musgebrochen waren, ließ sich gar kein Wurm in ihnen iehen. Es kann vielleicht senn, daß die Insecten, von denen die vielen erstgedachten Würmer erzeuget worden, hr kurzes Leben schon geendiget gehabt, als diese lekteren Erbsen zu blühen angesangen, und daß selbige deswegen den Ungezieser besreit geblieben. Dann würde es ein Glück für den kandmann senn: wenn er seine Aussats die einrichten könnte, daß die Insecten, welche dem Acker einen solchen Schaden zufügen, entweder zu früh oder zu spät kommen.

Am Abend furen wir wieder nach Gravesend zurück. Vom vier und zwanzigsten. In Engelland ist eine gewisse Urt zu reiten sehr gewönlich, welche man in Schwesten saft gar nicht sehen wird: da eine Mannsperson und ein Frauenzimmer zugleich auf einem Pferde sigen. Jest ner reitet vorderst, und regieret das Pferd, wie sonst. Und diese siget hinter ihm, so wie Frauensleute zu thun pflez gen, in die Quere. Es ist hier nichts seltenes, einen solzchen Aufzug zu sehen, nicht nur in den kleinen Städten, und auf dem kande, sondern gleichfalls mitten in Londen, vorzuämlich an schönen Sommertagen, da die Leute, sich ein Bergnügen zu machen, aus der Stadt reiten.

Vom fünf und zwanzigsten. Die Wiesen war ren jest größtentheils schon abgemähet. Doch beschäftigte man sich damit noch an einigen Orten. Mit dem Heue ward eben so versaren, wie ich sonst erzälet habe. \* Nach:

S 4 ber

<sup>\*</sup> Im erften Theile auf ber giften Geite.

bem es vollig getrocknet worden, schuttete man Saus fen davon auf, die eine Rlafter boch, und an dem Bos den eben fo breit waren. Lind hieraufward es endlich nach bem Orte gebracht, wo der Beuftapel errichtet werden follte. Wenn die Wiefen nabe ben ben Soffen lagen : fo ward bas heu dahin gefaren, und bafelbst in Schobern aufgeturmt. Maren aber jene ziemlich weit von bem Saufe entfernet: fo errichtete man ben Stapel auf ber Wiefe felbft. Huf den erhabeneren Plagen bestand das Seu meift aus Sain Foin, auf den niedrigeren aber aus allerlen Grasarten. Das Ben ward nach den Stapeln auf einem Magen gebracht. Wo aber bie Biefen eben waren, bediente man fich einer noch behandern Urt, fels biges fortzuschaffen. Man befestigte einen Strick an die eifernen Stangen, oder die Rette, womit das Pferd jog. Diefer Strick ward hernach um den Schober gezogen, in fels bigen nach unten zu gleichfam eingefäget, und bernach durch einen Safen, an die Retten gehenket. Dann jog das Pferd den gangen Saufen nach dem Stapel bin, der auf den Wiefen errichtet ward. Man bemerft, wenig oder wol gar fein Ben, fo von dem Schober etwa zuruck geblieben mas re: fondern er fam fast so gang, als er gewesen, nach bem Stapel bin. Die Graben, über die man ju faren batte, waren an bem Orte, wo eine Brucke notig gewesen mare, mit heu ausgefüllt.

Die Zeuftapel \* wurden theils rund, theils lange lich, in der Aenlichkeit eines Haufes, errichtet. So wie fle gemacht wurden, trat man das Heuftark nieder, damit

<sup>\*</sup> Bon beiben Arten liefert die erfte Rupferplatte eine Abbildung.

s recht fest liegen mochte. Im Anfange, wenn der Stael noch niedrig ist, werden Pferde herauf gefüret, welche ieß Treten verrichten muffen. So wie er aber hoher vird, geschiehet es von mehreren Kerlen. Wenn der Stapel, nach einer von vorgedachten Kiguren, fertig ges vildet worden: fo schneidet man deffen Seiten, mit einem besonders dazu verfertigten Messer, eben: damit theils has Vieh so leicht nichts von ihm abreisse; theils die Feuchtigfeiten sich nicht überall anhängen; theils er selbst um o viel besser aussehe. Ich will, der Deutlichkeit wegen, die oberen und abschüssigen Seiten, UE, und UCDB, ben dem viereckigten Stapel, und LB, und RM, ben dem runden, das Dach nennen. Die unteren und werchstehenden Seiten aber ESGC, und CGSD, des ersteren, so wie LIT, und MO des letteren sollen Bande beissen. Die Staveln werden allezeit so geleget, daß sie, ben dem Dachstule, am breitesten sind, und bers nach mit ihren Seiten, bis zum Boden, immer schmaler werden. Dieß geschiehet in der Absicht, daß das Waß ser, welches von ihrem Dache abträufelt, an die Wände, os ber Seiten, fich nicht anhänge, und fie verderbe.

Run will ich erzälen, wie das Dach auf densels ben gemacht wird. Dazu wird gemeiniglich Stroß gez nommen, und zwar hier Weizenstroß, weil man dieses für das beste halt. Bisweilen decket man auch den Staz pel mit Hen. Das geschiehet aber seltener. Ben der Arbeit selbst wird auf folgende Art verfaren. Man richtet eine Leiter gegen den Stapel, so, daß sie längs den abschüssigen Seiz ten zu liegen kömmt, welche gedecket werden sollen. Here

C4 no

nach faffet man ein schmales Bufchel Stroh, und umwins bet daffelbe, an beiden Enden, mit anderem. Diefer Schaub wird unten an den Dachstul & M, und CD. borizontal geleget: und damit er fest anliege, wird ein bunner Stecken, mitten durch jeden feiner Anoten, in den Stavel gestochen. Auf den so gemachten Rand beckt man jest lofes Stroh, in der Sohe einer Querband, eis nes halben Schubes, ober noch um etwas weniges mehr. Daben wird bas dunne Ende der Balme gegen die Spike des Stapels gefehret, und das dicke nach unten, quer über den befestigten Schaub bin. Doch muffen die Ens ben des Strohes etwas über die unteren Seiten des Stas pels hervorragen, um zu verhindern, daß das Waffer, welches ben regnigter Witterung berunter fliest, sich an felbige anhange. Wenn das Strob auf diefe Urt geleget worden, hat man lange schmale Sproffen ben der Band, wels che an einer Seite geschärfet find. Bon denselben wird eine genommen, und, mit dem jugespisten Ende, an der einen Seite des aufgelegten Strobes, doch nach obenbin. in den Stapel gestochen. Dann bieget man ihn quer us ber die Lage meg. Ihn aber fo zu erhalten, und zugleich das Strob zu befestigen, braucht man noch einen andern Sproffen. Diefer ift zwen bis drittehalb Schube lang, und an beiden Enden jugespist, und, in der Mitte, auf eis ner Seite, ein wenig ausgeschnitten, damit er, ohne ju gerbrechen, gufammengebogen werden konne. \* Diefer gefrummete Sprossen D & O wird in das Stroh so bins eingestecket, daß deffen beide Spiken die quer über die Balmlage gesvannete lange Rute genau zwischen sich fassen. Hierauf

<sup>\*</sup> Die erfte Rupferplatte bilbet ihn, neben den Stapeln, ab.

hierauf wird neues Stroh genommen, und über bas vorige, welches auf die ergalete Urt befestiget worden, geleget, fo, daß die dicken Enden der neuen Schichte Die zugespiften der unteren nebft den Sproffen, die über fie ausgespannet, decken. Huf diefe neue Lage fommt feine Sproffe: fondern man nimmt noch mehr Strob, leget es etwas bober berauf, und ziehet dann über feibis ges erft eine lange Rute, auf die Urt, wie ich vorher bes Biemit faret man fort, bis die Spiken Schrieben babe. Des Stapels erreichet, und auch ba bas Strof befestiget worden. Dann rucket man die Leiter weiter fort, und fangt wiederum von dem Dachstule an, Dicht an die vo rigen Stroblagen, und langs denfelben berauf, neue zu mas Die Reibe, welche von dem Stande an, bis an Die Spige, jedesmal geleget wird, ehe man die Leiter weis ter schiebet, ift so breit, als der Kerl, indem er auf ibu fichet, nur hinausreichen fann. Un der Erde fiehet man einen, auch wol zwen, welche bas Strob gurecht mas chen, und an ben, der da decket, hinaufreichen: der felbiges fo lange ben fich hinleger, bis er beffen bedarf. Damit ibm nun fein Borrat defto beffer gur Sand fen : flecket er zwen Stocke, die brittehalb, bis bren Schube lang find, in der Breite, auf eine Elle voneinander, bos rizontal in den Stapel. Auf diese wird das Stroh geles get. Sift es aber febr windig: fo bat er noch aufferdem zwen andere Stode, einen jeden von der lange zweier Schube, die an einem Theile jugespiket, und an dem os beren durch einen Strick verbunden find.\* Diefe Stocke

\* Man fiehet fie, in der anderen Rebenfigur, bey den Stapeln, auf der erften Rupferplatte vorgestellet.

werden so in den Stapel gestochen, daß einer an die uns tere Seite des Strohes, und der andere an die obere schliesset: da dann das Band, welches zwischen beiden ist, quer über selbiges zu liegen kommt, und es so fest halt, daß es nicht weggewehet werden kann.

Wenn der Kerl zwen Reihen Stroh geleget, und also die Leiter zweimal verrücket hat: so sasset er einen etz was dicken Stock, oder eine Kolbe, von vierschuhiger Länge, und schlägt damit das Stroh nieder, daß es eben liege. Hernach färet er damit längs den Schichzten herunter: indem er oben von der Spike anfängt, und bis zum Dachstule fortstreichet. Daben seget er auch alses das lose Stroh weg, welches auf der Decke geblieben üst, und machet diese ganz eben und schlicht. Nach solz cher Arbeit färet er sort, den noch übrigen Theil des Staspels, auf die oben beschriebene Art, zu belegen.

Die unteren Seiten stehen niemals senkrecht, sonz dern allezeit so, daß sie, so wie sie hoher werden, um desto mehr herauslaufen. Sie sind daher an der Erde an schmälesten, und unter dem Dachstule am breitesten. Diese Eigenschaft haben sowol die runden, als viereekigen Stapeln: in der Absicht, die ich schon erwehnet habe, daß das Wasser, welches vom Dache herunterstiesst, sich an die unteren Seiten nicht ansehe, und daselbst stocke. Man sehet keine Stange in die Mitte des Stapels, wie ben uns. An einigen Orten werden sie ungemein groß und hoch gemacht. Wenn dann der Stapel eine solche Hole schon erreichet hat, daß man das Hen von unten, den Kerlen, die oben stehen, nicht mehr zuwersen kann: so wird, an einer Seite, ein Gestell von Brettern ge-

macht,

macht, auf welches ein Handlanger steiget, der das Beit von unten entgegen nimmt, und so weiter befördert. Wenn die Stapeln mit blossem Heu-gedecket werden; ja auch bisweilen, da man Halm dazu nimmt: werden sie von oben und mit einem Nechen geebnet, so daß man dens selben, als einen Kamm, längs herunterziehet.

Die Gestalt der Zeustapeln, und die Art, sie ju versertigen, war, in diesen Gegenden, mit der bisher bes schriebenen, überall dieselbige. Die meisten waren hieb mit Stroh gedecket. Die Sprossen lagen gegen die Dachzspies zu allezeit fren und unverwaret, und konnten also gesehen werden. Die Stapeln waren stets so angeleget, daß das Dach sehr steil absiel, damit der Regen, und andere Feuchtigkeiten desso geschwinder sich herunterziehen möchten.

Die eisernen Zurken, deren sich die Arbeiter auf dem Felde bedienten, waren von verschiedener Grösse und dange. An denen, mit welchen das Heu auf den Stappel geworfen ward, war das Eisen selbst einen Schuh langz und die Weite zwischen beiden Hörnen betrug die Hälfte. Ein eiserner Ring befestigte es, wie ben einer Eispise, an den Schaft. Und dieser enthielt zwen Alaster in die Länge, oder auch weniger, nachdem es für gut befunden worden. Die kleineren Furken, um das Heu auf dem Felde umzuwersen, waren sieben Zolle lang, und vier zwischen den Zacken breit. Der Schaft war willkürlich. Alle diese Gabeln aber hatten keine gerade, sondern ein wenig gekrümmete Aeste. Man kann ihre Abbildung in

des Ritters Linnaus Beschreibung seiner Schos

Ben der Verfertigung solcher Stapeln stand gemeiniglich ein Kerl unten, und warf mit seiner Furke das Heu herauf. Einer oder zwen siengen es oben auf, und verbreiteten es um den Stapel, so wie sie es am besten zu seyn glaubten. Dann aber waren noch wol vier, welche uichts anders thaten, als es niedertreten. Die unteren Seiten wurden mit einem Nechen geebnet, und besonders nach dem Boden hin schaf gestrichen, damit sie daseibst um so viel schmäler, als oben breit, werden möchten.

Dom sechs und zwanzigsten. In der Frühe giengen wir von Gravesend nach Rochester, einer Stadt, die sieben Englische Meilen von der ersten entsers met ist. Wir hatten auf diesem ganhen Wege eine bes ständige Abwechselung von Aeckern, Wiesen und Garten, welche alle mit Hecken von Hagedornen umpflanzet war ren, in denen allersen Laubbäume, als Ulmen, Hollunder, Bromberstauden, Eschen, Sichen, Korberbäume,\*\* Espen, Baumephen, Siehen, Rainweiden, Spinzdelbäume, \*\* Abornbäume \*\*\* standen. Hier und da lag ein schöner Hos. Das Land war, wie an den meisten Gegenden Engellands, die ich bisher gesehen hatte, nicht gleich und slach, sondern stellete eine beständige Abswechselung von etwas erhabenen und allmälig abfallenden

<sup>\*</sup> auf ber 303ten Geite.

<sup>\*\*</sup> Cornus. \* Ligustrum.

<sup>\*\*</sup> Enonymus.

<sup>\*\*\*\*</sup> Acer campestre & minus. C. B.

Bugeln, und Thatern zwischen ihnen, bar. Diefe Soben waren von verschiedener Bildung, rund, eiformig, und fonst ungalbar verandert. Die umschlossenen Aecker und Biefen\* lagen fowol oben, mitten auf den Sugeln, und an ihren Seiten, als unten am Fusse, und in den That ern. Einige diefer Hohen fielen auch steil genug. Sie bestanden alle aus bloffer Kreite', die nur eine Bedeckung oon Gartenerde, in der Dicke bon neun Zollen, bis zu anderthalb Schuhen batte. Gemeiniglich aber betrug sie doch nicht mehr, als einen Schub. Dieß konnten wir, auf unserer tustreise, gar eigentlich berechnen : indent der Weg über diese Hügel fortgieng, und man an bei ben Seiten verschiedentlich die Areite gebrochen hatte. Eben dieß wies fich auch in allen Kreitgruben, die bin und wieder gemacht waren. Wir entdeckten auf der gans en Straffe, die wir nahmen, nicht das geringste Merke mal von einem fliessenden Bache, den Strom Midwan ausgenommen, der ben Rochester vorbeiläuft. Und ders gleichen rinnende Gewässer muffen auch, auf den Rreitbers gen, und in ihrer Mabe, felten genug angetroffen werden: Die meisten der Gehäge, an die wir gelangeten, ents hielten Satfelder, die abwechselnd mit Winterweizen,\*\* weizeiliger Gerfte, weissem Saber, Bonen und Erbsen befået waren. Ich kann nicht bestimmen, ob mehr Weis gen, oder Gerste, gebauet worden. Es schien, als wenn von der letten Urt mehr gegen Gravesend, und von der ersten gegen Rochester stand. Vom Saber fam am wer nigsten vor. Un einigen Stellen wurden wir groffer Hope fene

<sup>\*</sup> Inclosures.

<sup>\*\*</sup> Triticum hybernum, aristis carens.

fengarten gewar. Nach Gravesend hin waren weitlauftige Gehäge mit Kirschenbäumen bepflanzet. Gegen und um Rochester aber sahen wir sie seltener. Da wir uns von der ersten Stadt um eine Meile entsernet hatten, kamen wir an einen kleinen Wald, der aus allerlen Laubbäumen von obigen Arten bestand. Unter diesen bemerkten wir, als eine grosse Seltenheit, besonders zwen, die wir, in Engelland wild blühen zu sehen, vorher noch nicht die Freude gehabt hatten: eine Virke, die in einem kleinen Sumpse wuchs; und einige Wachholderstauden, die auf einem Kreithügel besindlich waren. Die letzteren standen auf der harten Kreite, und hatten kaum dren Zolle Garztenerde, zu wurzeln. Dennoch war ihr Aussehen ganz frisch.

Ich erwehnte kurz vorher, daß wir sehr viele Garten mit Kirschenbaumen und andern Fruchtbaumen bepflanzet angetroffen hatten. Die Bemerkungen, welt ich ich ben den ersteren in dieser Gegend gemacht, sind schon, unter dem achtzehenten des Julius, vorgebracht word den. Was die anderen Fruchtbaume betrifft: so fanden wir gleichfalls eine grosse Menge von Apfelbaumen, und Birnbaumen, entweder in eben den Garten mit Kirschene baumen abwechselnd, oder auch für sich allein, gepflanz zet. Der Boden, der sie umgab, war auf eben die Art, als ich schon oben ben den Kirschenbaumen erzälet habe, umz pflüget, und zu Aeckern und Wiesen bestimmt: so daß diese Baume mitten zwischen dem Getraibe, oder dem Grase, standen. Es schieste sich auch viel besser für sie, als die Kirschbaume, daß man die Erde um sie besäetes

Denn

Denn das Getraide reisete wenigstens eben so geschwinde, venn nicht noch eher, als ihre Frucht. Es konnte also vorser abgemährt werden, ehe die lekteren eingesammlet wurken: so daß man nicht nötig hatte, die Hälme deswegen iederzutreten. Un den Seiten dieser Gärten, auch oft n dem Rande der Uecker, und zu Hause ben den Höfen, ruchsen viele grosse Wallnußbäume, die dahin gepflanzet varen, und jest voll von Früchten hiengen.

Ich gedachte furz vorher, daß fast alle Suget, zwie hen Gravesend und Rochester, aus blosser Kreite bestünz en, und nur oben eine dunne Rinde von Gartenerde atten. Dennoch wurden wir, an zweien oder breien Stellen gewar, daß einige dieser Kreitherge von einer Last Sand bedecket waren, zwischen dem bisweilen leine Rieselsteine lagen. Daben war dieß befonders merke purdig, daß die Kreitberge, welche einen folchen Sande ugel noch auf sich hatten, meist die bochsten unter allen aren; die wir auf diesem Wege saben. Wie aber dies r Sand, in ben vorigen Zeiten, bieber gefommen; ob in eine Flut, oder ein anderer Vorfalt babin gefüret? um ich nicht sagen. Wir fanden auch, daß der Sand r einem solchen Hügel, nicht einerlen, fondern von vers hiedenen Urten war, welche schichtenweise auf einander igen. Ich will ihre folge in einer von diesen Unbos en, welche die Landstrasse mitten durchschnitt, beschreif en. Gang oben lag eine Garrenerbe, in der Dicke von eun Zollen, bis einen Schuh. Sie war aber mit Sand enug vermischet. Daran fließ ein gelber, barter, und Rloffen zusammenhangender, feiner Sand, auf zwen Reisen 10. Theil. and the spiles we Salte

Schuhe, sechs Zolle. Hiernachst fam ein hellgelber gang feiner und loser Sand, in der Hohe von dreien Schuhen. Und endlich sah man noch einen überaus zarten Sand von grauer Farbe. Er hatte, so weit er hervorstand, auch dren Schuhe. Er kann aber noch tiefer gelegen haben. Denn der Boden des Abschnittes verhinderte uns, dieß genau zu bestimmen. Daß er aber nicht gar zu weit mehr gegangen sen, konnten wir daher schliessen weil die Hugel, auf beiden Seiten unten, aus blosser Kreite bestanden, wie uns die in ihnen gemachten Sinschnitte des Landweges deutlich zeigeten. In allen diesen hergezäleten Sandlagen sassen hin und wieder einige kleine Stückgen, die ich nicht zu nehnen weiß. Sie sahen aber, als vertostete Nägel, aus.

Fast um alle Mecker, Wiesen und Garten waren Gebäge von hagedornen gepflanzet. Sie standen aber verschiedentlich schlecht genug. Un einer Stelle etwa kam ein Zaun von Reisig vor. Bisweilen, obgleich selten, er blickten wir auch einen von geflochtenen Sprossen, wie ich vorher beschrieben habe.\*

Die Alecker, welche wir heute antrasen, lagen so wol oben auf den Hügeln, als an ihren Seiten. Ich har be furz zworf erwenet, was für Arten vom Getraide sie trugen. Nie ward man auf und neben ihnen eines Grabens, oder einer Wassersurche, gewar. Beide konnten auch hier eher entberet werden. Denn es scheinet der kreitige Boden, alles Wasser in sich zu ziehen. Daher mochet es auch wol geschehen, daß wir nicht das geringste fliefs sende

# Auf der 2often Geite.

be Gewässer auf diesem ganzen Wege vorsanden. Ich nerkte auch an der Landstrasse keine Graben. Ein Ansten sass das Wasser nicht lange sich darin wird erzeten können. Fand man etwa, ben einer oder der ansen Hecke, einen Graben: so schien er blos deswegen gesche zu senn, Erde daraus zu nemen; um einen Wall juschütten, in den das Gebusche gepflanzet werden könne vder auch zur Bedeckung der Wurzeln von den Hages nen, aus denen die Hecke bestand. Es waren auch ie Raine auf den Satselbern gelassen: als nur einige us schmale Streisen, an ihren Seiten, längs dem Gesze. Sie sielen aber so schmal, daß man schwerlich auf vorben kommen konnte. Und um so viel weniger r davon einiges Heu zu machen.

Die meisten dieser Aecker waren voll von fleis Riefeln. Das land lag ganz eben und flach, fowol , was mit Weizen, als das, fo mit anderen Getrais rten befået war, ohne alle Rucken und Erhöhungen. den brachliegenden Aeckern wuchs ungemein vieles frait. Einige waren mit dem Buchweizen jo besetzet, wenn er dahin gefaet mare. Undere bedeckte der wile Mohn, verschiedene Arten der Difteln, und sonft ale en Unfraut. Man hatte aber darüber fich nicht zu bundern: da der Acker an diesen Orten, ob es gleich n weit im Jahre war, noch nicht umpflüget worden. in tonnte auch aus biefem Berfaren leicht begreiffen, um die mit Weizen, Gerfte, Saber, Erbfen und nen befehten Mecker ein fo baufiges Unfraut, und ins ondere den wilden Mohn in folder Menge, erzeuget Da

hatten. Denn dieß fam größtentheils babet, daß bie brachliegenden Mecker fo febr verabfaumet worden : da das Unfraut alle Freiheit gehabt batte, Samen ju ftreuen, und fich auszubreiten. Ich bemerkete, daß die Landleute viel faltig ihre Pferde, Schafe und Rube auf diefe Felder au treiben pflegten. Allein fie thaten fich durch das, woran fie einen Vortheil zu haben glaubten , doppelten Scha ben. Denn obgleich das Bieh den wilden Mohn meift wegfraß: so blieb doch das übrige schlimmeste Unfraut, als Difteln und dergleichen unberuret fteben. Oft lief man einen folchen ruhenden, Acker zwen bis dren Jahre ungepflüget liegen, und brauchte ihn nur zur Biehweide. Dann geschah es zwar, daß wenn die Erde gleichsam eine Rinde von Rasen erhalten hatte, fich die Disteln und das übrige Unfraut verminderten. Wenn aber der Boden ber nach wieder aufgepflüget, die Erde locker gemacht, in Mecker vertheilet, und mit Getraide befaet worden : fo et hielten die bisber vergrabenen Samen des Unfrauts gleiche fam ein neues Leben, und zeugeten ihre Bewachse; wele che frisch blubeten, und an vielen Orten die Mussat unter Denn es hat dieser Same die Gigenschaft, daß. wenn die Erde bart ift, und sein Auffommen verhindert, er viele Jahre vergraben liegen fann, ohne zu faulen, of der sonst Schaden zu nehmen, und wieder auflebet, f bald die Erde geruret und umgewandt wird. hieraus fann man abnemen, wie notig es fen, daß man einen mit Unfraut bewachsenen Acter, im Sommer, zu mehr reren malen durchpfluge.

Die Erbsen waren, zum Theil, in Reihen gesäetztie Haus fatten die Erde zwischen diesen ausgesochen, das Unkraut ausgereutet, und die Wurzeln und danken, mit der lockeren Erde, umgeben. Wir sahen aber uch Erbsenstiete, welche auf eben die Art in Reihen beziet worden, ben denen man doch weder die Erde umwürt, noch das Unkraut ausgejätet hatte. Daher wuchstieses mit aller Macht, und benam den Erbsen Saft und eben. Vielfältig waren die Erbsen auch, aus freier Faust, wie ben uns, ausgestreuet worden. Und da hatten sie ben uns, ausgestreuet worden. Und da hatten sie berlegen war. Ich fand sie nirgends mit einigem Gerräuche bedecket.

Ben den hier gebrauchlichen Eggen und Walzen ift ichts besonders zu erinnern: da sie den unsrigen fast leich find. Der Pflug in Kent hat darin einen Vortheil, aß das Streichbrett leicht, an eine gefällige Seite deffels en, verfeket werden fann. Sonft gber verdienet derfelbe ichts weniger, als angepriesen zu werden: da er an sich ar schwer und ungeheur ist. Die Erde aller dieser Aek: r war von Ratur schon fo los, daß der Landmann fie, in er größten Durre, aufpflugen konnte, wenn es ihm ge: el. Und ben diesem so lockeren Boden spanneten sie doch eist allezeit dren Par Pferde, die so groß, als die größ: n Dragonerpferde, waren, vor ihren Pflug: da dann n recht ftarker Kerl dazu erfordert ward, ihn felber zu iren, und ein Junge, die Pferde anzutreiben. isweilen sahen wir, daß fünf bis sechs Par solcher groffen ferbe, an einem Pfluge, zogen. Gine folche Erbe, als D 3

ste hier, mit einem Vorspanne von dreien Zügen, umadern, können wir in Schweden allezeit, durch den Pflug von Westmannland, und besonders durch denjenigen des Barrons von Brauner, mit zweien Pferden, wenn nicht mit einem einzigen, eben so gut und sein, sicher bearbeiten. Der Pflug von Kent hat die Eigenschaft, daß er tiefer; als die meisten übrigen, einschneidet.

Wir trasen doch heute auch solche Brachfelder an, welche gar wol aufgepflüget, und gehandhabet waren: so daß die Erde auf ihnen so locker und sein war, als das beste erst vollendete Gartenbett. Die Bonen waren meist in Reihen gesäet, und auf solche Art beschicket worden, wie ich oben\* erzälet habe. Doch hatte man sie auch, au einigen Orten, so wie ben uns, aus freier Hand, ausges streuet.

Die Wege waren hier gut genug beschaffen. Denn obgleich der Boden aus Kreite bestand, und daher schon an sich sest war: so hatte man es doch daben nicht bewenden lassen; sondern groben Sand und kleine Kieselsteine überall ausgebreitet. Diese Fürsorge war notig, da der Kreiter grund, ben nasser Witterung, ziemlich schlüpfrig wird. Un beiden Seiten des Weges blüheten Hecken. Er selbst schnitt, insonderheit, wo er über Berge gefüret worden, acht bis zehen Schuhe tief, in die Erde ein. Neben ihm waren seine Graben.

Hier und da saben wir, auf den Hohen, eine Winds mule, die auf die gewonliche Art angeleget worden. Ben Roche

<sup>\*</sup> Auf der 22ften Geite.

Nochefter war eine, welche bas Waffer, jum Gebrauche ber Ginwoner, heraufpumpete.

Daß der Westwind in dieser Gegend von Engels land vor den übrigen besonders langwierig und bestig seyn musse, konnten wir daran deutlich erkennen, daß in den Garten, welche sonst ganz eben lagen, und dies sem Winde nicht ausservehrelich eben ausgesehet waren, die Gipfel der Baume, von Westen, nach Osten, gar merklich überhiengen. Denn es ist kein Zweisel, daß die Sturme aus Westen diesen schiefen und geneigten Wuchs verursachet haben.

Ich habe, in dem erften Theile, \* angemerket, daß fast alle alte Birchen dieser Landschaften von geursteis nen erbauet worden. Go fand ich es zu Chadwell in Effer, so zu Morthfleet, welches westlich von Gravesend lieget, und an verschiedenen anderen Orten von Kent. Beute wurden wir gewar, daß gleichfalls viele Kirchen in Rochester, größten Theile, aus bloffen Feursteinen bestan: ben, und nur etwas weniges vom Portlandesteine bagu genommen worden. Wir wichen hernach, von den Lande: reien etwas ab, nach einem Dorfe bin : wo wir eine alte Rirche saben, aus der man jest ein Malzhaus machte. Diese war nicht weniger fast gang aus Feursteinen errichs tet: nur daß man die Fenfterfimfe, und Ramen, nebst den Thurpfosten, vom Portlandischen Steine gehauen batte. Die Fenster waren gang flein. Man erblickte zwar, bin und wieder, in der Maur, einige Ziegelsteine. war aber zugleich deutlich zu erkennen, daß diese Stellen fchadz: D 4

<sup>\*</sup> Auf der 564ten Geite.

schabhaft gewesen, und die eingesehten Ziegeln ein Werk der neueren Zeiten waren. Wir betrachteten hernach ein ne andere Kirche. Und auch zu dieser waren Feursteine gebraucht worden, ausser daß, hier und da, Stücke vom Portlandssteine sich zeigeten. Die Fenstergesimse, und Thürpfosten waren überhaupt, in allen solchen alten Kirschen, aus eben diesem Steine gehauen: oft auch die Ecken der Mauren und Türme. Die meisten hatten auch gar kleine Fenster.

Wir haben hier die Unleitung zu einer doppelten Solgerung. Die erste: Das Ziegelbrennen muß, in den alten Zeiten, hier weniger bekannt, oder doch nicht sehr im Gebrauche gewesen senn. Die andere: Man kann auch, in eben den Jahrhunderten, nicht viele Glashutten gehabt haben.

An der Suderseite einer anderen Kirche waren ans fänglich dren grosse Thuren, in der Breite, gewesen. Man hatte sie aber hernach mit Feursteinen zugemauret, und in kleine Fenster verwandelt. Einige dieser Gebäude stunz den jeht, zum Zeichen ihres hohen Alters, tief in der Erde: so daß ihr Pflaster viel tieser lag, als das äussere der Kirchhöse. Daher muß entweder die Kirche gessunken, oder die Erde um sie, durch den Staub, und die Särge der in ihr verscharreten Leichen, oder durch als lerlen, so man sonst dahin gebracht, erhöhet worden senn. Warscheinlich haben sich alle erwente Ursachen vereinis get. Ich bemerkte auch hier fast überall, und so gleichs falls in Esser, daß die Leute auf diese Pläße, welche zum Begräbnisse ihrer Todten bestimmet waren, ihre Pferde,

Esel, und Schweine zur Weide trieben. Insbesondere grafeten die Pferde auf ihnen herum. Verschiedentlich ward auch der Kirchhof, als eine Wiese, genüßet: so daß man das Heu erst abmähete, ehe das Vieh darauf gelaffen ward.

Rochester ist eine schone und ziemlich grosse Stadt, beren Alter sehr weit zurück gehet. Sie lieget an beiden Seiten des Flusses Midwan, ungefär sieben und zwanzig Englische Meilen von London. Berschiedene Hügel umz geben sie: und selbst ein Theil der Stadt ist auf solchen Andhen erbauet. Die meisten Häuser aber stehen doch in den Thälern, nach dem Flusse zu. Es sind mehrere Kirchen darin, und einige darunter von gar alter Bauart. Ueber den Strom gehet eine Brücke, welche für eine der ansehnlichsten in Engelland gehalten wird. Die Stadt hat auch einen Bischofssis und eine Domkirche. In einiger Entsernung von ihr lieget das bekannte Chatham, wo die Englischen Kriegsschiffe, zum Theil, gebauet, ausz gebessert, und verwaret werden.

21m Abend langten wir wieder in Gravesend an.

Dom sieben und zwanzigsten. Zwischen zweien Kreitbruchen ben Northsteet gieng eine Spike hervor, welche man unberüret gelassen hatte, und die wol acht, bis neun Klaster breit war. In beiden Seiten derselben lagen grosse Gruben, in der Tiefe von sechs, bis sieben Klastern. Deren Wände waren senkrecht ausgehauen. Auf einer Seite dieser Zunge, hatte man einen Brunnen, durch den dichten und festen Kreitgrund, gegraben. Derselbe war rund, im Durchschnitte von dreien Schus

ben, fechs Bollen, und mit Biegeln ausgemauret. maß feine Tiefe, und fand, daß, von dem Rande bis zur Dberflache des Waffers, acht und zwanzig, und eine hals be Elle waren. Das Wasser, so hier geschönfet ward, war überaus flar und wolschmeckend, wie das beste Quell: waffer, und fehr leicht. Die Bewoner diefer Gegenden nemen bier allen Vorrat davon, ben fie jum Rochen, Brauen, Waschen, Punfch, Thee und fonst notig bas ben. Aufferdem werden auch noch taglich acht Pferde, und vier Rube aus diefem Brunnen getranfet, Denn obateich die Thames gang nabe fliest: fo lassen bennoch Die haushalter das Bieh nicht von ihrem Baffer trinfen. weil es zu falzig ift. Denn die Flut füret das gefalzene Meerwaffer mit fich berauf. Und die Pferde und Rinder follen fich nicht wol daben befinden, wenn man fie davon fauffen lafft. Dan versicherte, das Waffer in Diesem Brunnen verminderte fich nie: der Sommer moche te noch fo trocken fenn.

Ich erfundigte mich: ob die Leute, welche davon trünken, sich wol darauf befänden? Und man antwortete mir: daß kein besseres Wasser gefunden werden könnte, als dieß; und daß diejenigen, so es brauchten, nie eine schlimme Wirkung davon erfaren hätten, oder anderen gewissen Krankheiten unterworfen wären. Ich that darauf einen recht guten Trunk davon, ohne daß ich die geringste Ungelegenheit davon verspüret hätte. Ich habe, bei meinem ganzen Ausenthalte in Gravesend sowol, als sonst in Engelland, gar nichts von der Wirkung empfunden, welche einige dem Wasser zuschreiben, das in einer Kreits

Kreitgrube geschöpfet wird, daß ein nicht daran Gewösneter anfänglich von einer Diarrhee beschweret werden
soll, ehe sein Körper es vertragen lernet. In Graves
send sind die meisten, und vielleicht alle Brunen, in dent
harten Kreitberge, ausgehauen: so, daß das Wasser,
welches ich ben der Malzeit, oder wenn mich durstete, die
ganze Zeit über getrunken habe, kein anderes gewesen, als
was durch die Kreite hervorgequollen war. Ich habe
aber nicht die mindeste Veränderung darnach in meinent
Körper bemerket.

Dom acht und zwanzigsten. Auf der Sudersfeite des Berges, neben Gravesend, auf dem eine Winds mule stehet, war eine groffe Grube besindlich, aus wels cher man Sand geholet hatte. Wir konnten also die mannigfaltigen Erdarten, aus welche der Berg an dieser Seite bestand, deutlich erkennen, und die verschiedenen Schichten berechnen. Sie waren folgende.

| I | Gartenerde                                       | I.         | -    |
|---|--------------------------------------------------|------------|------|
| 2 | Eine Vermischung von Gartenerde, und feinem      |            |      |
|   | Sande, die eine gelbe Farbe bervorgebracht       |            |      |
| - | hatte —                                          | ľ          |      |
| 3 | Ein hellgrauer feiner Sand, in welchem, hin und  |            |      |
|   | 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6          | 1          | 6"   |
| 4 | Ein heller ocherfarbiger Sand, der in Wogen lief | -          | 1/4  |
|   | Der vorerwente tichtgraue Sand                   | T "        | 610  |
|   | Ein dunfler ochergelber Sand                     |            | 14   |
|   | Ein feiner fehr heller Sand -                    | 2"         | 64   |
|   | Ein ochergelber feiner Sand -                    | -          | I''  |
|   | Der feine fehr helle Sand, aus der fiebenten C   | i<br>Schic | hte. |
| - | A transition of the state of the state of        |            | 7 "  |

Er lag bis an den Grund ber Grube: und es war nicht zu bestimmen , wie weit er fich erftrecket haben mag.

Noch hoher auf dem Berge, war eine andere Sands grube, deren Boden erhabener stand, als der Gipfel der vorhergehenden. In selbiger folgeten sich die tagen in dieser Ordnung und Hohe. Die oberste machte eine Gartenerde aus, die aber stark, mit einem seinen ziegelt färbigen Sande, und kleinen Rieseln, vermischet war. Sie betrug einen Schuh. Hiernachst lagen lauter Rieselsteis ne, zwen bis drittehalb Schuhe hoch. Diese waren mehr rentheils so groß, wie Schnellkugeln, kolschwarz, ründzlich, oder eisörmig; und ganz glatt von aussen. Wenn man einen davon inzwen schlug: so fand sichs, daß er ein blosser Feurstein war. Eckige Rieseln sahen wir gar nicht.

| viollet Feurstein war. Ettige Rieseln saben wir gar nicht. |                                       |   |    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|----|--|--|--|
| 3                                                          | Ein ocherfärbiger feiner Sand —       | 2 | 6" |  |  |  |
| 4                                                          | Ein feiner weisser Sand -             |   | 3" |  |  |  |
| -5                                                         | Ein ocherfärbiger Sand — —            |   | 1" |  |  |  |
| 6                                                          | Der feine weisse Sand                 |   | 2" |  |  |  |
|                                                            | Der ocherfärbige Sand — —             | - | 2" |  |  |  |
|                                                            | Der feine weisse Sand — —             |   | 2" |  |  |  |
|                                                            | Ein grauer in Burfel fallender Thon — |   | 1" |  |  |  |
|                                                            | Der feine weisse Sand — —             | - | 2" |  |  |  |
|                                                            | Der graugefarbte Thon -               | - | 7  |  |  |  |
|                                                            | Der ochergelbe Sand — — —             | - | 2" |  |  |  |
|                                                            | Der feine weisse Sand                 |   | 1" |  |  |  |
|                                                            | Der grave Thon — — —                  |   | 1" |  |  |  |
|                                                            | Der feine weisse Sand — — —           |   | 1" |  |  |  |
|                                                            | Der grave Thon — — —                  |   | I" |  |  |  |
|                                                            | Der feine weisse Sand — — —           | - | 3" |  |  |  |
| 18                                                         | Der ochergelbe Sand: — — —            |   | I" |  |  |  |
|                                                            |                                       |   | 10 |  |  |  |

| 19  | Der feine weisse Sand                          |             | 2"   |
|-----|------------------------------------------------|-------------|------|
|     | Der graue Thon                                 | -4          | IN   |
| 21  | Der feine weisse Sand                          |             | 3"   |
|     | Der graue Thon                                 | -           | 14   |
| 2.3 | Der feine weisse Sand, mit haufig eingespreng: |             | 13   |
| .,  | ten Rostflecken                                | ľ           |      |
|     | Ein lichtgrauer Sand — —                       | -           | 1"   |
|     | Der feine weisse Sand                          | ľ           | 6"   |
|     | Der ocherfärbige Sand — — —                    | ( T )       | 1"   |
|     | Der seine weisse Sand                          |             | 6"   |
|     | Der ochergelbe Sand                            |             | 1"   |
|     | Der seine weisse Sand                          | <del></del> | 6"   |
|     | Der lichtgraue Sand, mit häufigen Rostflecken  | 2'          |      |
| 31  | Der ocherfärbige Sand — —                      | 3           | - 15 |
| 32  | Rieselsteine, mit einem hellgelben Sande ver:  |             | 16   |
|     | mischt —                                       | I'          | 6"   |
| 33  | Der seine weisse Sand — —                      | 4           |      |

Hier wurde das Auge durch den Grund der Grube, aufgehalten. Ich kann daher auch nicht sagen, wie tief die lette Schichte mag gelegen haben. Ob aber alle diese Erds streisen, ben der Schöpfung, der Sündflut, oder durch andere Vorfälle, entstanden senn, überlasse ich dem Urtheile der Naturforscher, die mehr Scharfunnigkeit besigen. Der Sandberg selbst muß warscheinlich auf einem Kreitgruns de liegen. Denn alle Felder hier herum bestehen aus blosser Kreite, die nur mit einer mässig dicken Hulle von Gartenerde bedecket ist.

Wir bemerkten zwar, auf den hartesten Kreitbergen, bisweilen etwas von einem feinen aftigen UToosse.\* Man

<sup>#</sup> Hypnum.

Man konnte aber wol sehen, baß, auf den Gefilden unt Gravesend, dieß Gewächs nicht sonderlich fortkommen mußte. Denn ich ward, so genau ich auch darnach forschrete, nichts davon gewar: weder auf den Aeckern; noch den Wiesen, die hier mit Klee, Sain Foin, und dergleichen, besächt waren; ja, nicht einmat auf den Nainen, ben den Hecken.

Der schwarzbleiche grössere Bellerwurm\* ward in Menge überall auf den Kreitbergen gefunden, so daß es schien, als wenn hier recht seine Heimat ware. Wenn jemand ihm zu nahe kam: so zog er sich gleich zusammen, daß er ganz rund ward, und wie ein sehr kleines schwarzes glanzendes En aussah. Er war grösser, als unsere gemeinen Kellerwürmer.\*\*

Dom neun und zwanzigsten. Der schone nachtliche Schmetterling, den die Sammler den Leoparden
zu nennen pflegen,\* und wegen seiner angenemen roz
ten Farbe besonders schäsen, hatte meist seinen Aufentz halt in alten, mit kleinen Gebüsche überwachsenen, Areits
gruben genommen. Hier flogen gar viele seiner Art herz
um. Sonst waren sie selten zu sehen. Sie hatten daben
einen viel längsamern Flug, als ihn andere Schmetterlinge wol zu haben pflegen. Die Blumen der gemeinen Felds
kabiosen\*\* waren aar stark von ihnen besest.

<sup>\*</sup> Onifcus, cauda obtusa integerrima. Linn. Fau. Su. 1276. — Afellus liuidus maior. Raii ins. 42.

<sup>\*\*</sup> Graofuggor.

<sup>\*</sup> Phalaena subulicornis spirilinguis: alis superioribus subcaeruleis, punctis sex rubris; inferioribus omnino rubris Linn. Fau. Su. 814.

<sup>\*\*</sup> Scabiofa pratenfis hirfuta. C. B.

Die Spinne, mit dem schwarzbraunen Bauche, bem weißlichen Streifen auf dem Rucken, und bem zweis ginfigen Schwanze \* ward hier, fo wol auf den Kreitber: gen, als an anderen Orten, haufig gefunden. Ich fabe fle auch in Effer. Ben ber genauen Beschreibung, wels the der Herr Ritter Linnaus, in seiner Schwedischen Sauna, von der Urt gemacht hat, wie diefes Infect fein Reft webet, habe ich nicht notig, eine nene zu verfertit gen. Denn die Englische Spinne verfur daben eben fo. Der Unterschied bestand nur darin, daß wir ihre funftlis then Wonungen und Schlingen, nicht nur über dem Gras fe, fondern auch an der Seite von abschuffigen Sugeln, wo die Erde heruntergefturzet war, antrafen. Gie hatte da gemeiniglich folche Stellen erwälet, wo eine fleine Sot le, von der Beite und Tiefe einer Fauft, in dem Berge bineingieng. In diesen bauete fie ihr enlindrisches Mefte Neber demfelben aber breitete fie ihr Gewebe nach allen Seiten aus, fo daß es einem groffen Trichter anlich fab : insbesondere, wenn ein fleines Gebusche in der Rabe ges wesen, an welches sie einige Faben von ihren Schlingen batte befestigen tonnen. Es fann fein Fischer feine Reus sen geschickter aufstellen, als diese Spinne ihr Net.

Oft hatte sie auch ihre Wonung, in einem Gebusche, gewälet. Hier waren von dem enlindrischen Neste, Oraete, ungefar von zwenen Ellen, auf jeder Seite ausgespannet: so daß kein Insect dem Busche zu nahe kommen konnte, ehe es schon gefangen war. Sie selbst saß bestandig,

<sup>\*</sup> Aranea, abdomine fusco ovato, linea exalbida pinnata, cauda bifurca. Linn. Fau. Su. 1223.

Ståndig, entweder auf dem Boden, oder in der Deffnung ib: res enlindrischen Mestes, das einem offenen Bentel alich, fer: tig berauszuspringen, wenn sie einigen Raub erhaschen zu Konnen vermeinte. War ein Infect gefangen : fo lief fie gleich babin, bif daffelbe einigemal in den Ropf, Schleppte es hernach bis zum Eingange ihres Restes, und verzerete es Es war eine Luft, zu sehen, welche Arbeit fie mit ben Kornwurmern batte. Denn da diefe mit einer barten Schale bedecket find: fo konnte fie fast nie mit ihnen fere tig werden. Go bald ein folcher Wurm auf das Gewebe ber Spinne fam: wurde er von ihr angegriffen. Er mar aber so vorsichtig, daß er die Fusse und den Ropf einzogi Dann bif fie ihn zwar in die Schale: allein ohne Wire fung. Raum batte fie ibn losgelaffen: fo fieng er wiedet an, fortufriechen. Gie fprang aufe neue auf, und big ibn. Ihr Bestreben aber war auch diegmal eben so ver geblich. Endlich ward fie mude, lief in ihre Belle, und ließ den Gefangenen entfliehen. Gie hatte allezeit, in dem Boden ihres Nestes ein Loch, durch welches sie, im Note falle entfommen fonnte, fo daß fie vor dem Verfperren gefte chert war. Wann fie daber verscheuchet ward : schlupfte fie geschwinde davon, und verbarg fich hinter einen 2fft, oder in der Erde. Go bald man aber fich etwas still bielt: fchlich fie wieder, durch bas loch, in ihr Mest, kam an beffen obere Deffnung bervor, und erforschte, ob einige Gefar weiter da, ober alles ruhig ware. Ich zerftorete bisweilen ihr Gewebe. Es war aber, nach einem ober zweien Tagen, schon wieder in dem vorigen Stande.

In

<sup>\*</sup> Curculio, Linn. Syft. nat. 454.

3ur

In Kent haben die Maier gemeiniglich nicht mehr Schweine, als sie zu ihrer eigenen haushaltung gebrau: then. Daher konnen fie felten einige davon verkaufen. Aber in und nahe um kondon halten die Brandweins brenner groffe Berden davon, oft von zweihunderten, bis fechsbunderten. Gie maften fie mit dem hefen, der ben dem Brennen zuruckbleibet. Und wenn fie feift genug find, werden fie an die Fleischer, mit vielem Borreile, verkauft. Aufeben die Art, und in derfelben Absicht, wers den auch, ben den Starkefabrifen viele Schweine gehalten. welche von demjenigen gefüttert werden, was von dem Beizen, ben der Verfertigung der Starke, abgeschrotet wird. Der Stall, in welchem die Schweine standen. vard täglich ausgekeret und gewaschen.

Berschiedene alte und erfarne Landleute versie cherten, daß, wenn der Acker wol zubereitet wird, man oon dem Weizen das zwanzigste Korn, bisweilen auch twas mehr, einarnden konnte. Allein bas Land muß echt gut bestellet senn. Ben diefer Borsicht konnen sie auch vol von der Gerste zwanzigmal so viel wieder einsamm: en, als sie ausgesäet haben. Man wechselt järlich mit en Getraidearten zur Sat ben jedem Acker um. r also im vorigen Sommer geruhet hatte : fo wird er jest nit Weizen oder Ruben befaet, hiernachst mit Bonen, ann mit Gerfte, oder Haber. Die brachliegenden Felder verden gewonlich im Sommer dreimal gepflüget. leit dazu übrig: so geschiehet es auch wol zum vierten nale. So oft es aber geschehen, wird mit der Egge und Balze darüber gefaren. Man nußte auch bie die Kreite Reisen 10. Theil.

zur Dunanna des Ackers. Und hatte er einmal diefelbe erhalten: so war in zehen, vierzehen und mehreren Jas ren feine neue notia. Man behauptete, Die Rreite mare vornamlich auf einen gaben lettigen Boden gut. Unter anderen Urten, den Acker zu dungen, ward, die für eine der besten gehalten, daß man die Schafe auf selbigen des Machts, in engen Burden, versperrete, bamit fie fich bicht aneinander schliessen mochten. Ginige versuchte Manner ergaleten: daß fie es felbst versuchethatten, den Beigen in Reiben zu faen, und die Erde zwischen denselben, mit dem fleinen leichten Pfluge, der nur von einem Pferde gezog gen wird, \* aufzupflugen: es hatte ihnen aber nie glucken wollen. Sie glaubten bennoch, daß es vielleicht angeben Der gedachte kleine Pflug wird hier sonst ftark fonnte. gebraucht, das Unfraut, zwischen den gefaeten Reihen mit Bonen und Erbsen, wegzureuten. Denn dieß erleichtert bie Arbeit febr. Ruben werden, in diefem Striche von Kent, jum Futter und zur Mast von Schafen, Schweinen, und Rindern, häufig gefaet. Den Weizen unter die Er be zu bringen, hielt man dafur, die beste Zeit getroffen zu haben, wenn es einen Monat vor dem Michaelisfefte \*\* geschabe: Einige sollen ihn auf vier Wochen spater faen. Man fand dieß aber nicht fo gut.

Die meisten Wiesen in diesen Gegenden werden mit gewissen Heuarten, als Sain Foin, Riee, Wicken, Lucers ne, und anderen, befaet. Bon dem Sain Foin ward ges saget, daß es auf den Kreitbergen überaus gut fortkas me: und wir befanden es auch so überall. Bor dreizig

Garen

<sup>\*</sup> Horsebreak.

<sup>\*\*</sup> Rach dem alten Ralender.

Jaren bat man bier von seinem Gebrauche noch nicht fo viel gewust, als jest. Seitdem aber haben die Englis schen Landleute von den Frangofischen es besser kennen ges Iernet. Dieser Spanische Klee ift ein unvergleichliches Futter für die Pferde. Wenn er aber auftrocknet: so ift er für die Rühe nicht so dienlich, als gutes Beu. fie geben nach diesem Futter mehr Milch, als nach jenem. Das Sain Foin fann, nachdem es gefaet worden, wol fechszehen, und mehr Jahre stehen, ehe dieß aufs neue er fordert wird. Man wirft es entweder so gang, wie es ist, ben Pferden vor: oder es werden auch, in einer Schneidelas de, Stengeln und Blumen untereinander gang flein geschnitz ten, mit haber, Spreu, Bonen oder Erbfen vermischet, und in die Krippe geschüttet. Dieß Futter bekommt den Pferden überaus gut. Man fann aber das Sain Foin nicht mehr, als einmal, im Sommer abmaben.

Auch der groffe purpurfarbene zame Klee\* wird hier nicht in Menge gebraucht. Er siehet aber nicht so lange, als das Sain Foin, ehe er mit Weizen, oder anderen Getraidearten, ausgesäet werden muß. Dennt er hält sich nur kurze Zeit. Man kann fast niemals mehr, als zwen Uernden davon halten: ehe er umgesäet werden muß. Es wurde auch der Mühe des Einbergens nicht einmal wert senn, wenn man ihn länger stehen liesse. Denn wenn er in zweien Sommern geblühet hat: so schwinz det er hernach so sehr, daß man schwerlich die Sense ben ihm wurde brauchen können. Daher pflügen die Land.

<sup>\*</sup> Clover. — Trifolium purpureum maius, fatiuum, pratensi simile Raii. Syn.

leute, so bald sie zwen Mernden von einem folchen Acker, ja gar oft nur eine, gehalten haben, denfelben um, und bes faen ihn aufs neue mit Klee. Und diefe Arbeit ift gar wol angewandt; wenn gleich bas Gewachs felbft nicht lange bestehet: insbesondere an diesen Orten, wo auf den Rreitbergen feine gewonliche Grasarten gedeihen wollen. Denn es giebt der ausgefaete Rlee, in dem erften Som: mer, da er geschlagen wird, eine groffe Menge von einem fraftigen wolfchmefenden Beue. Dief Futter ift fur die Pferde vortrefflich : aber fur die Rube fo fehr nicht. Denn . fie geben zwar eine Menge Milch barnach. Aber diese bat einen eigenen Geschmack, und ift lange nicht fo ange: nem, als wenn die Rube mit anderem guten Beue ge: füttert werden. Vornamlich fann man diefen Rachschmack der Milch vom Alee gar wol merken: wenn die Rube, im Commer, auffen im Grunen geben, und ihn ba abmei: Allein, dann muffen fie in Acht genommen werden, daß fie nicht nach ihrem Belieben davon freffen. ber Klee schmecket ihnen so gut, daß sie nicht aufhalten fonnen. Ja, fie namen bisweilen, aus groffer Begier: de, so viel zu sich, daß sie davon aufschwellen, und sters ben. Diefer Klee hat auch darin einen Borgug vor anberen heuarten, daß er gemeiniglich zweimal im Sommer abgemabet werden fann.

Einige hatten jest angefangen, den Schneckenflee\* zu faen, und waren noch ungewiß, wie er geraten wurde. Die gemeine Wicke \*\* aber war, als ein gutes Kutter

<sup>\*</sup> Lucerne.

<sup>\*\*</sup> Tares - Vicia vulgaris fatiua, Park.

Futter, schon langft bekannt. Sa es bezeugten einige land: leute, daß sie keine Heuart kenneten, nach welcher die Auhe eine so häufige Milch gaben, als nach diesen Wicken, insbesondere wenn sie noch grunen. Und diese Milch schmecket daben sehr gut. Dennoch hat man befunden, daß die angenemfte Milch von den Kuben erhalten werde, wenn sie auf einem guten Grase weiden. Un gar vielen Orten in Engelland mabet man die Wiefen in einem Som: mer zweimal, bisweilen auch dreimal. Dann aber laffen sie felten einiges Bieh darauf, weder im Frühlinge, noch im Berbste. Es gestanden aber die Maier, daß das Beu, welches später geschlagen worden, nicht so gut und fraf: tig, als das erste, ware.

Von Bonen wird hier viel gefaet: indem man die Vferde und Schweine damit futtert. Gleichfalls werden ihnen Erbsen vorgeworfen.

Es wußte niemand, daß man die Kreite auf irgend eine Urt, in den Fruchtgarten, brauchen follte. Hopfengarten aber wandten einige sie als eine Dungung an, nachdem sie vorher mit anderer vermischet worden.

Fast eine jede Landschaft von Engelland bat etwas besonderes, welches sie, entweder in grosserer Menge, oder in mehrerer Gute, erzeuget, als eine ande: ce. So liefert gemeiniglich Kent einen bessern Hopfen and schönere Kirschen, Hertfordshire ein feineres Weit enmel, Cheschire und Glochestershire ein schmackhafteres DbA, und Suffolf eine lieblichere Butter. Hierben ift merkwurdig, daß die Provinz, welche die angenemste But: ter ausgiebt, feinen so guten Ras mitteilen fann, und E 3 so.

so wieder umgekert. Als eine Ursache hievon gab mant an, daß sowol zu der Butter, als dem Käse, die beste und settesse Milch ersordert wird. Da, wo Butter ges macht wird, macht man auch Käs. Jene aber wird zus erst aus der Milch versertiget, und dieser hernach. Das her kann er nicht so gut senn: weil die meiste Kraft der Milch schon benommen worden.

Der Roggen ward hier herum in Kent von verschies benen gefäet: die ihn theils verkauften, theils, mit Weizen vernischt, malen liessen, und Brod daraus backeten. Das Stroh davon erhandelten die Schiffer oder Ruderer gerne, welche mit ihren Boten und Jachten, zwischen London, hin und her furen. Denn sie belegten damit den Boden ihres Farzeuges, und dessen Banke: damit die Reisenden desto bequemer sigen, und ihre Rleider nicht beschmußen mochten.

Dom dreizigsten. Heute begab ich mich, auf einem der bedeckten Bote, \* die zwischen London zu faren pflezen, nach dieser Hauptstadt: um mich zu erkundigen, ob der Capitain und das Schiff, auf welchem ich mit nach Amerika geben sollte, nicht endlich einmat, zur Neise serztig wäre? Um Nachmittage aber kehrete ich, auf eben einem solchen Bote, schon wieder nach Gravesend zurück.

In der Rabe um Gravesend werden die Aecker übers aus selten, oder fast nie mit Kreite gedünget: weil der Grund, der hier meist aus lauter Gartenerdo bestehet, an sich schon so los und trocken ist, daß er gar nicht notig hat, noch lockerer gemacht zu werden. Weiter hin aber, wo

<sup>\*</sup> Tilt - boat,

Die Meder viele Raffe befigen, niedrig liegen, und leimig find, werden fie dann und wann mit Kreite gedunget. Es famen auch alle hiefige Landleute barin überein, baß Diese Düngung vornamlich für ein solches Land ge: borete, welches aus einem gaben Leime, und falter Erdart bestunde. Denn die Rreite lofet fie auf, und mas det fie gefchickt, eine Menge Getraide hervorzubringen. Daber tommen die Baushalter in Effer, deren Landschaft dar wenig Rreite bervorbringet, wenn fie gleich weit ent: fernet wonen, bieber an den Strand ber Thames, an welcher gange Berge bavon liegen; und faufen viele Laften von Rreite ein, die fie oft, durch einen langen Weg zu Lanbe, erft nach ihrer Beimat bringen konnen: um diejenigen von ihren Medern daburch zu verbeffern, die aus einem gaben Leime bestehen. Eben das Mittel branchen auch die Land: feute, welche in Rent tiefer binein wonen, wenn ihr Bo: den von erwanter Art ift. In einer fandigen Erde aber foll die Rreite gar feinen Rugen schaffen.

Diese Düngung suchen daher alle Dekonomen, in der Rahe, und Ferne, wenn es nur angehet, für ihre Mekker und Wiesen zu erhalten. Von Ester, Mibleser, Suren, und vielen andern Englischen Provinzen, welche entweder an der Thames, oder an der Seeküste, liegen, werden beständig, auf kleinen Farzeugen, allerlen Eswaren, als Weizen, Gerste, Butter, Käs, und dergleichen, nach tonsbon gebracht. Wenn nun die Schiffer wieder nach Hause kerne: so wollen sie ihre Bote nicht gerne leer lassen. Daher faren sie mit ihnen nach dieser Grube hin, und nehmen eine tadung von Kreite, die hier gar

wolfeil ift, mit. Die Landleute, welche selbige hernach von ihnen kaufen, brennen sie entweder erst zu Kalk, ehe sie über den Ucker ausgebreitet wird, oder sie streuen sie, so wie sie ist, über denselben. Die ausländischen Schiffe werden gleichfalls oft, ben ihrer heimreise, mit einer Menge von Kreite beladen.

Der Grund von den Wällen und Banken an beiden Seiten der Thames ist mit dieser Kreite geleget: theils, weil dieselbe gut schliesset; theils, weil keine ander re Steine in der Nähe zu sinden gewesen sind. Es war ren sowol grössere, als kleinere Stücke dazu genommen worden. Un einigen Vorgebäuden bestanden ganze Mauren aus lauter Kreite. Doch der vornämste Gebrauch den man von derselben hier machet, bestehet darin, daß ein Kalk daraus gebrannt wird: wie ich etwas weiter hin erzälen werde. In dem Komoedienhause in konzen pstegten die keinenkänzer, welche ihre gefärliche Kunsksehen, damit sie nicht ausglitschen möchten. Es ward auch das Seil selbst damit vorher ein wenig übersaren.

Dom ein und dreizigsken. Morthsleet ist ein Dorf, welches, eine kleine Englische Meile, westlich von Gravesend, an eben der Seite des Flusses, lieget. Hier, und so bis nach erwäneter Stadt hin, bestehen alle Berge an der Thames, und in den angränzenden Landsstrichen, ganz aus Rreite. Und dieselbe ist nur mit einer dunnen Lage von Gartenerde bedecket. Man sieshet, auf diesem Wege, eine grosse Kreitgrube, nach der anderen, von geraumer Weite und Tiese. Diese Brüche

find

sind meistenteils viereckig, und ihre Seiten senkrecht. Ihre Tiefe von dem obersten Umkreise, bis auf den Grund, macht acht, zwolf, funszehen und mehrere Rlaster aus. Sie horen nicht einer Person allein zu: sondern verschiedene haben zugleich Theil daran. Die eis gentlichen Besiher wonen fast alle in London: sie haben aber ihre Leute hier, welche ben der Kreitgrube wonen, und Ucht geben, daßes ben der Arbeit gut und richtig zuz gehe. Daß, seit vielen hundert Jahren schon, hier Kreite gebrochen sen, kan man schliessen: theils aus den Machrichten alter Geschichtschreiber; theils aus der Menze, und ungeheuren Tiese und Weite der Gruben; theils auch aus der ansehnlichen Zahl der schon eingegangenen, welche vielfältig mit Schutt zugeworsen, und mit allers len Baumen und Pflanzen überwachsen sind.

Bon den Gruben, in denen man jest Kreite brach und brannte, waren verschiedene noch ganz nahe ben dem Flusse: die meisten aber, um einige Mustetenschusse, davon entserenet. Denn man hatte, in der Nähe des Wassers, schon alles das Brauchbareste weggenommen: so, daß sehr wesnig mehr übrig war. Hingegen sahen wir da grosse Hausen von Erde, welche sowol zwischen der Kreite, die da gebrochen worden, als oben auf gelegen hatte, von Feursteinen, von untauglichen Kreitstücken, Ziegeln und anderem Schutte.

In diesen Kreitbrüchen hatten wir eine überaus guste Gelegenheit, zu untersuchen, wie hoch die Gartenerde war, welche auf dem Gipfel der Hügel lieget, wie die E 5 mannigs

mannigfaltigen Schichten in den Wanden der Grube fich folgeten, woraus fie bestanden, und dergleichen mehr.

Die Decte von Gartenerde, welche über der Rrei: te fich befand, war gemeiniglich einen Schub und dren Bolle dick, und mit fleinen Feursteinen vermischet, welche eben so weiß aussahen, als die, so auf dem freien Felde tiegen, und von der Sonne gebleichet worden find. Die Karbe diefer losen Erde war braun. Ihre Dicke aber Konnte nicht überall dieselbe senn. Denn ehe man es fich verfah, fam eine Vertiefung, die bald einem Bogen, bald einem Reile anlich war, und wol vier Schube, fent: recht gemeffen, ausmachen konnte. Die Weite eines fole chen Abfalles mußte auch notwendig fast jedesmal verschies ben fenn. Gie betrug aber bald funf bis fechs Ellen, bald faum eine einzige. Gben fo wechfelte das Maaf allezeit ab. Dennoch erhielt fich die Bobe der fruchtbaren Erde, auffer und über diefen Abschnitten, ben einem Schuhe, fechs Bollen.

Hierauf folgete die Rreite. Sie war aber zuoberst nicht ganz lauter, sondern etwas mit der braunlichen Erde vermischet, sast in der Hohe von dreien Schuhen. Daher sah die Kreite ganz schmuchig aus. In dieser Schichte sass sen viele Feursteine, und kleine Kiefeln: und beiderlen Arten glichen denjenigen vollig, die ganz sten in der Sonne liegen. Wir gruben in den Berg hinein, und sanden überall solche gebleichte Feursteine und Kiefeln. Wir schlugen auch manche von der ersten Art inzwey: und dann sahen sie oft so aus, als ein Feurstein auszusehen pflegt, der im Feur gewesen ist, und doch noch nicht so hart gebranne worden, daß er in ein Glaß verwandelt

ware.

ware. Bisweilen wurden, bis auf acht Schube, in senkerechter Tiefe, in der Kreite, grosse Flecken angetroffen, die, im Durchschnitte, gegen zwen Schube hielten, und aus solcher braunlichen Erde bestanden, als oben den Gipfel deckete, und wir Gartenerde\* nennen. Diese Flecken waren wie die Kreite, welche sie umgab, voll von kleinen Kieseln. Wir bemerkten dergleichen Stelle von Erde in vielen Brüchen. Ja, in einigen von diesen, mußeten die Arbeiter erst, auf sechs Schube tief, graben, ehe sie, nebst der obersten Bedeckung, die Vermischungen von Feursteinen, Kieseln und Erde völlig weggeräumet hatten, und an die reine Kreite gelangeten, die sie zum Kalkebrennen suchten.

Ich habe in verschiedenen Gruben die Lagen forgsalztig gemessen, und die wesentlichen Theile einer jeden ers forschet. Hier folgen also die Bemerkungen, die ich ben einer oder der anderen gemacht habe-

Nahe bey Gravesend war ein Kreitbruch, in welt chem diese Ordnung der Schichten vorkam. Ganz oben lag die lockere Erde, die hier meist eine braune Farbe hatz te, ungefär in der Dicke eines Schuhes. In den Abzställen, die wie Keile, in die Kreite hinein giengen, und zwen, drey bis vier Schuhe tief, und ungleich breit waren, ließ sich ihre Hohe nicht füglich bestimmen. Hierauf kam eine Kreite, die mit Kieseln, und vorgedachter Erde etz was vermischet, und also nicht gänzlich rein war, in der Höhe von einem Schuhe, mehr oder weniger. Diese Kreite hatte die Harte nicht, welche die steilen Wände in den

<sup>\*</sup> Auf Schwedisch Swartmylla.

den Rreitbruchen sonft haben. Jest erblickten wir einen meift borizontal laufenden Streifen, aus eiteln Burgeln, bon der Breite anderthalb, bis breier Linien. Die ftarfe: ften unter diefen waren von der Dicke einer Gansfeder. Es fonnte aber nicht entdecket werden, ju welcher Urt von Baumen fie geboret hatten. Gie waren nicht fonderlich verfault. Mir fam es vor, daß man fie fur feine Bur: geln von Sagedornen zu halten hatte, welche fo tief einges drungen gewesen, und da fie bernach eine bartere Rreite angetroffen gehabt, nicht weiter fommen fonnen, und das ber, über derfelben, sich horizontal ausgebreitet, und, durch ihre Berwickelung , einen folden Streifen hervorges bracht hatten. Dieß zu mutmaffen, bewegeten mich bie Umftande: daß die Kreite, welche unter den Burgeln flehet, überaus hart mar; und daß ich ferner frische und noch machfende Wurzeln von Sagedornen, in eben der Dicke, antraf, welche horizontal zwischen den übrigen durche Endlich war der harte Rreitberg felbst da. Das, was wir davon feben fonnten, hielt dren Rlafter. ter aber ju forschen, verhinderten uns die berabschieffende Erde, und Rreitstücke.

In einer Grube, welche die nächste ber der Birsche 311 Morthfleet war, fand ich die Lagen auf folgene de Art geordnet, und ungefär in der angegebenen Hobe.

| 1   | Die obere fruchtbare Erde                | l ı'  | 1     |
|-----|------------------------------------------|-------|-------|
| 2   | Der barte Kreitberg, in melchem boch     |       |       |
|     | pier und da keuersteine sassen           | 58-60 |       |
| 3   | eme Schichte von lauter Feursteinen, die |       |       |
| ž . | ganz dicht ben einander lagen —          |       | 3"-6" |

| 4                                                    | Der harte Kreitberg, abermals mit einzel:   |          |         |     |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------|-----|--|--|
|                                                      | nen eingestreueten Feursteinen -            | o'       | -       |     |  |  |
| 5                                                    | Ein Abschnitt von Feursteinen —             |          | I'- I   | 1/4 |  |  |
|                                                      | Selbige schlossen sich auch hier gepresst   |          |         | 2   |  |  |
|                                                      | zusammen. Die Stucke aber waren gang        |          |         |     |  |  |
|                                                      | bunn, als fleine zerschlißte Bretterchen.   |          |         |     |  |  |
|                                                      | Oft lagen zwen auf einander.                |          |         |     |  |  |
| 6                                                    | Die harte Kreite                            | 18'      |         | -   |  |  |
| 7                                                    | Noch eine Schicht von Feursteinen, den      |          |         |     |  |  |
|                                                      | ersten in allem anlich — —                  |          | 3"-6    | -10 |  |  |
| 8                                                    | Die harte Rreite, bis zum Boden der Grube   | 4        |         | _   |  |  |
|                                                      | enn so weit konnten wir nur die Untersuchur | - 1      | offella | 'n. |  |  |
|                                                      |                                             |          |         |     |  |  |
| 414                                                  | Noch eine andere von diesen groffen         | Gr       | ufte    | n,  |  |  |
| welche Gravesend naber war, enthielt folgende Lagen. |                                             |          |         |     |  |  |
| 1                                                    | Die Bulle von lockerer Erde, welche mit     | 1        | 1       |     |  |  |
|                                                      | Rreite vermischet, und daber fast zie:      |          |         |     |  |  |
|                                                      | gelfårbig war . — — —                       | 2'       |         |     |  |  |
| 2                                                    | Reine Kreite — — —                          | 12       | -       |     |  |  |
| 3                                                    | Eine Schichte von Feursteinen, die so boris |          |         |     |  |  |
|                                                      | zontal lag, als wenn sie nach einer Was-    |          |         |     |  |  |
|                                                      | serwoge gerichtet worden                    | -        | 3"-     | 6"  |  |  |
|                                                      | Kreite — — —                                | 30'      |         | _   |  |  |
| 5                                                    | Eine neueSchichte von Feursteinen, von eben |          |         |     |  |  |
|                                                      | der Beschaffenheit wie die vorige —         | <u> </u> | '3"-    | 6"  |  |  |
| 6                                                    | Abermals Kreite — — —                       | 3        |         |     |  |  |
| 7                                                    | Feursteine, in solcher Lage, wie zuvor —    | -        | 3"-     | 6"  |  |  |
| 8                                                    | Kreite — — _                                | 6'       |         |     |  |  |

Sie kann aber noch viel tiefer in die Erde gegangen senn. Denn mich hielt auch hier der herunterstürzende Schutt ab, weiter nachzusorschen.

Die Schichten von Leursteinen beskanden nur aus der Zohe eines einzigen, und nicht mehrerer, die auf einander gehäufet gewesen waren. Diefe fab nicht anders aus, als wenn jemand ein ebenes gleiches Feld von bloffer Kreite vor fich hatte, über selbiges eine einfa: the Lage von Feursteinen, so bicht verbreitete, daß fie ins: gefammt gang nabe gufammen schlieffen mußten, und bant wieder Kreite darüber goffe. Die Feursteine felbst bat: ten verschiedentlich eine Dicke von fechs Bollen. Un ans beren Orten aber maren fie bunne, bis zu einer Scholle, Die nur eben einen Biertelzoll betrug. In der Rreite, gwie Schen der diese Streifen liegen, waren felten einige Feur: fteine zu feben, fondern nur bier und da ein einzelner. Go erblickte man auch in ihr, obgleich gar sparsam, biswei: Ien einen fleinen Riesel, bald von eiformiger, bald von runder Gestalt.

Die Geursteine werden, in ihren Schichten, von der Areite so genau umschlossen: daß es völlig das Unssehn hat, als wenn die untere Areite ganz weich gewesen, da die Steine dahin gekommen sind, und daher in sie herzeingesunken wären; und daß hernach eine andere, gleichsfalls weiche Areite wieder über sie hergedecket worden. Diese Schichten von Feursteinen sind gar hesonders. Sie waren so horizontal, und so dicht vereiniget, als wenn sie, mit Fleiß, von menschlichen Händen, so hingebreitet wästen. Wie mögen sie doch zuerst, in einer solchen Ordznung, dahin gesommen senn?

Der langgestreckte Berg an der Thames, westlich von Gravesend, bestand aus lauter Kreite. An sein nem Fusse aber, dem die Oberstäche des Wassers, wenn die Flut am höchsten war, gleich kam, lag eine solche Schichte von Feursteinen, wie ich vorher beschrieben habe, ausges breitet, so richtig horizontal, als wenn die Wasserwage daben gebraucht wäre. Die Steine schlossen sich auch hier dicht aneinander. Man konnte diesen Streisen, ben nies drigem Wasser, fast eine halbe Englische Meile, länge dem User des Flusses, sehen.

Die Farbe der senkrechten Wände in den Kreits grüften ist mehrentheils schneeweiß. Un einigen Orz ten aber hatten sie eine gelbliche Farbe angenommen: wo die lose Gartenerde noch darüber besindlich war, und Bausme wuchsen. Denn hiervon zog sich bisweilen einige Feuchtigkeit herunter, und lief über die Wände weg. Da, wo viele Defen zum Kalkbrennen angetrossen wurden, was ren selbige, von dem häusigen Rauche der Steinkolen, meist schwarz. Un einigen Stellen, wo die Kreite neus lich abgefallen war, wurden, wenn man sie inzwen schlug viele kleine Pünctgen bemerket, in der Grösse von Mas delknöpsen: als hätte gleichsam ein Baummooß hier zu wachsen angefangen. In einem und dem anderen Stülzse sallen wiederum grosse Rossfecke, welche verschiedents lich etwas um sich gefressen hatten.

Die perpendikulären Seiten der Breitgrüfte sind gemeiniglich voll von Rigen, welche theils senk, recht, theils horizontal laufen, und einander ungefär nach rechten Winkeln durchschneiden. Die Breite einer solchen Nise ist sich nicht gleich: bisweilen so gering, daß mankaum eine Messersbisse hinein bringen kann; und bisweis

bisweilen auch wol fo ftart, daß fie einen Finger nicht auf balt. Ich fann fo genan nicht bestimmen, von welcher Unt die meisten gefunden werden , von den perpendifus laren, ober horizontalen. Doch schien es mir, daß die letteren die größte Zal ausmachten. Wenn ich aber von ben Rigen fage, daß fie fenkrecht ausgefallen fenn: fo ift bas nicht nach einer mathematischen Richtigkeit zu verste: ben. Bisweilen ftanden fie zwar gang perpendifular, oft aber auch um etwas weniges geneiget. Gben dieß ift ben dem Ausdrucke horizontal zu bemerken. In den Mau: ren einiger von den alten Rreitbruchen, waren groffe Aluf: te, als Gewolbe, ausgegraben worden. Ginige Leute. die in der Mabe woneten, fageten, fie glaubten, daß Diefelben in vorigen Zeiten zu Rellern gebrauchet fenn muß: ten. Es hatten weder die Decke, noch die Mande, in fo vielen Jaren, fonderlich Schaden gelitten. Doch fchie: nen von oben einige Stude dann und wann herunter ge: fallen zu fenn. Die Bande standen fenfrecht. Und in diesen sah man eben folche Nigen, die verschiedentlich perpendifular, horizontal, und auch wol schief giengen. bezeichne bier, durch die lettern, folche, die gleichsam ein Mittel zwischen den beiden ersteren hielten, oder nicht weit davon waren. Doch famen überall ihrer recht mes nige vor: so daß fie, der Menge nach, gar nicht mit den übrigen verglichen werden fonnten.

Der Abstand der Spalten von einander war auch nichts weniger, als gleich. Denn da die eine Schichte, wenn ich es so nennen kann, eine ansehnliche Dicke hatte: so war oft die naheste ganz schmal. In den alten Releten

fern betrug die Breite ber Lagen insgemein fechs Bolle, doch auch bisweilen mehr, oft aber nur einen Zoll, ja verschiedentlich nur die Halfte, so daß sie wie schmale Streis fen aussahen. Die meisten Rigen waren so enge, daß man faum eine Mefferspiße binein bringen konnte. In andere aber gieng das ganze Mefferblatt ganz leicht bin-Es war aber auch dieselbe Schichte nicht allezeit von einer gleichen Dicke. Denn ob dieß schon gemeinige lich sich so befand: so geschah es doch bisweilen, daß das Stuck allmalig schmaler ward, und fich endlich in einem spikigen Winkel schloß. Die Spalten verhielten sich gleichfalls nicht beständig auf einerlen Urt. Denn jest konnte eine ganz horizontal laufen, so weit die Kreit: gruft es nur gestattete. Die folgende bingegen brach, nachdem sie dieser Richtung ein wenig gefolget war, auf einmal ab: und eine andere horizontale Spalte fieng da an, um einen Boll oder etliche, unter oder über der vorigen, und fehte den Weg fort. Wenn man ein folches Kreitstück berauszog, das den Raum zwischen zweien Spalten aus: fullete: so war sowol die untere, als obere Seite davon gang flach und eben, ohne Erhöhungen. Ihre Farbe aber fah etwas dunkler aus, als die, welche die Kreite hatte: jum Zeichen, daß fie von der Luft und dem eingedrungenen Waffer angegriffen worden. Es fann aber auch der Steine folenrauch, der von den Kalkofen aufsteiget, so fast in ale Ien diesen Bruchen angeleget find, die gedachte dunkele Farbe verurfachet haben. Ginige wenige Linien, die gang horizontal zu laufen angefangen hatten, wichen auf eine mal ab, und wurden gang schräge.

Reisen 10. Theil.

8

Unter

Unter den wagerechten Spalten waren gemeinigs licheinige groffere, welche die gange Wand quer durche fchnitten, und fich dadurch, wie durch ihre breitere Defnuna bon den fleineren Rigen merflich unterschieden. Die Entfernung einer von der andern war nicht gleich. Gie betrug eine Elle, bis zwen, und felten weniger als anderts halb Schube. Das Stuck aber, fo bazwischen lag, war oft noch in febr viele fleine Miffe zerplatet.

Die fenfrechten Spalten verhielten fich gleichfalls nicht auf einerlen Urt. Denn einige liefen in einer geras ben Linie; Die gange Wand hinauf. Undere brachen, nachdem fie nur eine gewiffe Sobe erreichet batten, auf einmal ab. Und da fing, in einer fleinen Entfernung. auf einer der Seiten, eine neue Rige an; und folgte, int ihrem Laufe, der erffern Richtung. Bon der Beite diefer Riben gilt eben dieß, was ich vorher von den wagereche ten angemertet Babe. Go ward auch ben ihrem MBfande von einander eben bas Werhaltniß, als ben biefen, ans getroffen. Der Zwischenraum war nicht gleich, fondern bald groffer, bald fleiner: oft nur von der Breite eines Bolles, und noch weniger; bisweilen aber auch wol von drittehalb Schuhen.

Be hielten diese sentrechten Spalten, gemeinige lich einen gewissen Strich. Denn sie giengen meift von Often nach Weften, und von Nordennach Guben, ober auch, wenn eine Abweichung da war, in einer kleinen, von Weften gegen Rorden, und von Often gegen Guben, oder auch von Guden gegen Weften, und von Rotden gegen Often. Dieg machte aber etwas fo weniges aus,

According to Book

buß es kaum gemerket werden konnte. Doch fand inan interweilen Ausnamen hierin, da eine Spalte der Nichtung von Südosten nach Nordosten, von Nordosten nach Südosten, oder einer anderen, gefolget war. Allein dieß am nur selten vor. Denn gemeiniglich hielten sie die zur erst erwehnten Striche: und zwar in Areitgrüften, die gane in Englische Meilen von einander entfernet waren.

Die Stucke, welche aus dem Berge gebrochen wurben, waren, auf den Seiten, welche die fenfrechten Spalten mit ausgemacht hatten, gang gleich, und fo ben, als wenn sie mit einem Meffer, nach dem Lineale, jeschnitten waren. Die Bande, die schon langer fren ftang ben, und daher den Birfungen der Sonne, der lufe und des Regens mehr ausgesehet gewesen waren, zeigten weit aufigere Riffe von aller Urt, als diejenigen, die man. neulich erft ausgestochen hatte. Wenigstens konnten die rsteren viel deutlicher bemerfet werden. Denn eine alte Rreite, die lange am Tage gelegen, ift meift gant zerspruns en: da man in einer eben gebrochenen, auffer den grofe en, so senkrechten, als wagerechten Spalten, schwerlich inige andere warnehmen wird. In den grofferen Riffert indet man bisweilen, daß dunne und flache Feursteine, ds Schieferstücke, die Deffnung aussüllen. Gollten iefe wol hier erst erzeuget worden seyn, nachdem die Kreit e so zerplaket gewesen?

Man siehet hieraus, daß die Areitberge die Art im sich haben, aufzubersten, wie unsere Felsen. Wenn dich baben, aufzubersten, wie unsere Felsen. Wenn dich baben, daß Sonne und Regen sie ungehindert treffen tounen: so entstehen

monio

1113

oft

oft, in der äussen Seite, kleine Löcher, die als Blattersgrübgen aussehen. Ihre Tiefe ist doch selten über eine bis zwen geometrische Linien. Die Zeursteine, so zwisschen der Kreite gefunden wurden, hatten keine gewisse Gestalt. Die meisten waren unförmliche Stücke: als zu entstehen pflegen, wenn man Metalle oder Erzte schmelzzet, und dieselben auf die Erde hinstiessen, und sich so bilden lässt, wie es von ungefär geschehen kann. Die größten Stücke sind eine Elle lang. Es werden aber dergleichen seinen Schuh. Sie sind kast alle schwarz. Doch sindet man hin und wieder einige, die etwas heller aussehen.

Der Strand an der Thames liegt, an einigen Orten, gang von Seursteinen bedecket. Allein ob fie gleich abwechselnd fechs Stunden unter dem Maffer fich befinden, und, in den fechs folgenden, wieder an der freien Luft: so waren sie doch dadurch nicht weiter verandert worden, als daß ein Theil davon von auffen eine weisse, oder bisweilen etwas ins Blaue fallende Karbe erhals ten batte; wie Feursteine anzunehmen pflegen, welche auf Unboben, gegen die Sonne gang blos liegen, fo daß deren Stralen fie bleichen konnen. Sonft faben die meis sten, die wir hier aufhoben, und inzwen schlugen, so rein und schwarz aus, als die, welche aus den Kreitgruben eben heraus gebrochen wurden. Ginige Feursteine bate ten eine gleichsam vom Roste angefressene, oder ochergelbe Schale. Bisweilen fand man auch inwendig dergleichen Rostflecken. Die Gestalt war, wie ich vorher schon bes merket habe, den unformlichen Klumpen anlich, die aus einem

einem geschmolzenen Detalle, das auf die Erde fren ge: goffen worden , entsteben mochten. Gemeiniglich waren die Stucke ablang, und voll von Hockern und Ungleich: beiten von auffen. Oft bildeten fie auch von ungefar et: was ab, als Finger, Fuffe, Zapfen, einen Theil der Sand, Horner, und bergleichen. Inwendig waren fie meift schwarz: doch auch mit bellern Flecken, mehr oder wenis ger, befeget.

Alls fremde Theile, \* oder folche, die zwischen der Rreite, und den Feursteinen, nicht so gewonlich anzutref: fen waren, fonnten einige Stralflinfen, Mufchelschalen, Arnstalle, und Rreiteier angesehen werden, die ich bier gefunden habe. Stralflinsen nenne ich eine Urt von Steinen, die fich, wie Schwamme, an die Feursteine ge: febet hatten, breit und flach waren, und aus gleichlau: fenden Faden bestanden, die dicht aneinander schlossen, und perpendifular gegen ihre flache Seite ftanden. Sie waren dem amigntartigen Stralgopfe des herrn Profes fore Wallerius\*\* in allem anlich, nur daß diefer etwas dichter ift. Der Farbe nach waren die Strafflinsen weis, oder hellgrau. Sie gehoren doch zu den Feursteinen. Denn fie geben, wann man mit bem Stal an fie fchla: get, Feur von fich. Gie festen fich nicht allein auf die Feur: fteine, fondern auch bisweilen auf die Rreite. Die Mu: Schelschalen waren gleichfalls so wol in felbiger, als in ben Solungen von jenen, fest gewachfen. Rleine Berg= Erpftalle fand man, in den zerschlagenen Feursteinen gar oft: und gemeiniglich war neben ihnen ein lediges Plake

Hererogenea.

in feiner Mineralogie, auf ber goten Geite.

Dlaggen befindlich. Den Ramen ber Kreiteier, gebe ich, wie die Engellander, durch ihr Chalt-egg, gewiffen fugelrunden Feursteingen, welche an die gewonlichen Stus che gar oft angewachsen waren. Ein folches Kreiten, of ber richtiger Flinfenen, bat eine auffere Schale von Rreite, Die eine halbe Linie dick ift. Wenn diese aber gerbrochen wird: fo fann man feben, daß bas En meift gang aus cie nem Feursteine bestehe. Gie find gemeiniglich wie Rus geln, bismeilen auch etwas langlich rund. Berschiedents lich besteben fie gang aus einem Feursteine. Manche aber find auch inwendig hol, und schlieffen ein wenig Rreite in fich, die entweder an dem Steine fest fiket, ober auch los ift, fo dag man, wenn das En geschüttelt wird, boren fann, wie fie an die inneren Seiten anftofft. Bon einer folchen Solung gebet nicht etwan ein Loch, oder lauf gu bem aufferem Umfange, fondern der Stein ift um felbige Dicht verfchloffen. Diefe Eper find, jum Theil, fo flein, wie die von Schwalben, oder als Flintenfugeln, jum Theil aber auch fo groß als Kanonenkugeln.

In einigen Kreitgrüften fassen Tageloner, und schlugen die daselbst gesammleten Flinsen in Pleine Stützte entzwer, um sie an Leute zu verkausen, die sie zum Feuranschlagen verlangten. Neben dergleichen Grüften, und oft auch an andern Orten, waren die Mauren der Häusen, und um die Höse, ganz von Steinen dieser Alrt ausgefüret: indem man die grossen Stücke entzwey geschlagen, die schwarze flache Seite davon nach aussen, und die rauhe geründete einwarts gesehret hatte. Ja es waren, wie ich schon angemerket, ganze Kirchen von Feurssteinen

steinen erbauet, die man durch einen Kalk verbunden hate te, der so, wie sie selbst, aus diesen Kreitgrüften genoms men war. Selbige hatten daher fast alles herliesern kons nen, was zur Auffürung einer Kirche erfordert ward.

Berfchiedene Kreitbruche, welche, in vorigen Beis ten, bearbeitet worden, lagen jett ode, und waren mit allerlen Baumen und Krautern bewachsen. Unter ben erfteren fand man vornamlich die Rainweide, \* den fleit nen Mehlbaum, \*\* den Dornbufch, und den Sundber: baum \* in groffer Menge. Sier und ba mar, mitten in ben Gruften, eine Seite fteben geblieben, Die als eine alte verfallene Maur, oder Caule, aussah. Wenn die Sonne scheinet, indem man in einer folchen Grube fich befindet: fo leiden die Mugen von der weiffen Rreite febr. In der lofen beruntergefturzten Erde und Kreite hatten Die Kanninchen fich tocher und Wonungen gemacht, ben denen man fie des Abends in ganzen Scharen fand. Die Spagen wiederum hatten ihre Mefter in den ausgegrabe; nen Gewolben gebauet. In einem Kreitbruche war ein Schoner Garten angeleget, der allerlen Fruchtbaume, und Ruchenfrauter trug.

Die Rreitgruben ber Rochefter, die anderthalb Schwedische Meilen von den jest beschriebenen ben Northe fleet weg waren, hatten nut diesen durchaus einerlen Beschaffenheit. Ihre Wande waren eben so senkrecht und wagerecht geborsten, enthielten dieselben fremde Theile, und hatten auch solche abwechselnde Schichten von Feurs F 4

<sup>\*</sup> Ligustrum. \*\* Viburnum

<sup>\*</sup> Cornus foemina. C. B.

fteinen, die dicht beneinander lagen, und von der Kreite, in einer Hohe von zweien, bis dreien Rlaftern. In dieser letztern saffen gleichfalls bin und wieder einzelne Feurssteine.

Ich habe vorher erzälet, daß das ganze kand um Morthsteet aus lauter Kreite bestehe, welche an vielen Orten ausgegraben worden, theils um sie so roh zu verhandeln, theils um einen Kalk daraus zu brennen. Jeht ist noch die Art zu beschreiben, wie ben dem lehteren verfaren worden. Ich will dieß nach der Ordnung thun, in der die Sache selbst vorgenommen wird.

Die Arbeiter brechen, mit einem Hebeisen, von den Seiten der Kreitgruben, grosse Stücke herunter, und lassen sie so die Angen sie so den Boden der Grube hinabstürzen. Sie kangen damit ganz von oben an, nachdem sie vorher die lose Erde, die auf der Kreite lieget, weggeräumet haben, und faren damit, dis zum Grunde, fort. Es wird aber auf einmal nicht mehr losgebrochen, als zum Brensnen für eine Woche, oder zwen, hinlänglich ist. Alle die Wände, welche unbearbeitet gelassen worden, sind meist senkengig: so daß man meistentheils auf ihr herab und hinauf gehen kann.

Die Stude, welche herunter gefallen, und noch zu groß find, werden, nit einer eifernen Sade, in Bleinere zerhauen. Dann machen fie fich gleichsam einen Baublock von Rreite, auf dem die einigermaffen schon zerfälleten Stude, noch kleiner gemacht werden, so daß die
größten selten eine geballete Faust übertreffen. Hiezu

bedies

bedienen sie sich einer Hacke, welche derjenigen gleichet, mit der wir die Mulsteine zu behauen pstegen: nur daß die Schärse von jener, nicht, wie ben dieser, mit dem Schafte gleichlausend, sondern nach einem rechten Winstel mit ihm, in der Quere, als ben einer Zwerchart, angesbracht ist. Die Schärse dieser Hacke ist ungefär zweh Zoll breit. Die Feursteine, so unter der Kreite gefundeit werden, sammlet man, und wirst sie auf einen Hausent um sie hernach zu verhandeln.

Jest wird ein Sieb berbengebracht, welches ungefar zwen Schuhe, sechs Zolle im Durchschnitte balt, und deffen Boden aus dunnen Gifenstangen beste= bet, die mit Staldrat umwunden worden. Gelbige find fo, wie fonst ben den Sieben, zusammengeseket, daß fie eine Menge von fleinen gevierten Lochern ausmachen. Jede Seite eines solchen Quadrats beträgt anderthalb, bis zwen Zolle. Dieß Sieb ward von einer Person ges balten, unterdessen, daß sonst jemand die zerhackte Rreis te hineinwarf. Go mußten notwendig alle die Stuck: gen, die fleiner waren, als die locher im Boden, durche fallen, nebst der übrigen Kreite, die, unter dem Sauen, gerfrumelt worden. Die Stucke, welche im Siebe gurucke blieben, wurden aus ihm in Rorbe geschüttet, und darin nach dem Dfen bingetragen, wo Ralf daraus gebrannt werden follte. Die fleineren Stucke aber, die, nebst dem Mele, durch die tocher gefallen waren, ließ man liegen. Die Ursache, warum das alles so verworfen ward, war, weil es das Feur im Ofen ausloschete, da es zu fein ift-Die Schaufeln, die biezu gebraucht murden, waren ets

was ausgeholet, und denen vollig gleich, mit welchen das Sietraide und Salz aufgeschüttet wird. Die Körbe, wels iche, die ausgesonderten Kreitstücke nach dem Ofen zu brinz gen, bestimmet waren, bestanden aus gestochtenen Weides spressen, und Schößlingen, und glichen einem Becher. Ihre Hohe hatte etwas über einen Schuh, der Durchtschnitt des Bodens sechs Zolle, und der vom oberen Nande gegen einen Schuh, und noch darüber. Wenn die Körbe angefüllet waren, die hier in grosser Menge standen: so wurden sie von Frauensseuten nach der Vrenneren gertragen. Ben derselben nahm ein Kerl sie entgegen, und schüttete die Kreite in den Kalsosen, doch schlenkerte er das ben die Stücke überalt herum, damit sie nicht ausgeinander, sondern, gleich ausgebreitet, zu liegen kämen.

Der Baltofen war von Ziegeln erbauet. Wenn er ledig war , und man von oben bereinfab: fo glich feine Bildung vollig einem Becher. Er hatte eine vollkommes ne Rundung. Unten war er am engsten: je bober er aber ward, bestomehr erweiterte er sich, nach allen Seis ten. Der Durchschnitt des inneren Bodens bielt gegen fechs Schuhe: allein derjenige des oberen Randes drep: geben, und bisweilen noch einige Bolle darüber. Endlich betrug die fenfrechte innere Sohe dren und zwanzig Schube. Unten am Boden war der Dfen von auffen, in einer Sohe von feche bis fieben Schuben, mit einer fenfrechten Maur umgeben. hernach aber breitete er fich, wie ein Regenschirm, nach allen Seiten aus. Auf diefe fenkrecht ftebende Maur waren dicke Balfen borizontal geleget worden; in welche man wiederum einige etwas dunnere be-5 16 3 festigt

festigt hatte, die insgesammt nach aussen, wie die Halter eines Regenschirmes, schräge standen. Innerhalb diesen Balten lagen grosse Kreitstücke. Und darauf folgte gleich die Maur des Brennosens, welche, indem sie sich nach und nach erweiterte, von den nahe beneinander befestige ten schrägen Balten unterstüßet und getragen ward. Denn wenn selbige nicht gewesen wären: so wurde der obere Theil des Ofens sich nicht haben erhalten konnen. Diese neben ihm errichteten Balten waren zuoberst an andez re befestiget, die wiederum horizontal lagen, und auf einem besonders dazu gemachten Gestelle ruheten. Hierüber war ein Boden, rund um den Ofen, angeleget, auf welchem die Handlanger sicher gehen, und Kreite, Steinkolen, und andere Dinge, die ersordert wurden, zutragen konnten.

Unten an der Erde hatte der Kalkofen vier Deffinitigen oder Münde; durch welche theits die genugsam gebrannte Kreite herausgenommen ward; und theils die Luft beständig strich, so daß immersort ein starker Jug da war. Ein jedes von diesen Löchern, welche viereetig, hatte zwen Schuhe zur Höhe, und noch sechs Jolle datz über zur Breite. Der ganze untere Theil des Osens aber war in einem Achtecke erbauet: und zwar auf die Art, daß wenn eine Fläche davon ganz senkrecht stand, die nachstelgende, deren oberer Rand doch demjenigen der ersten gleich kam, so wie sie sich der Erde näherte, allmäs lig tiefer hineinging. Und in einer solchen Seite, von dem zwen jedesmal auf einander zutrasen, waren die Oefznungen, ganz nach unten zu, angebracht.

Man hatte auch um den Ofen mehrentheils ein Plantwert errichtet, mit zweien Eingangen, einen auf jeder jeder Geite, um einen Schuß zu haben, wenn es etwa zu ftark weben follte. Diefes Plankwerk ftand an der vorderen Seite des Dfens. Denn an der hinteren leifte: ten die fenfrechten Seiten ber Grube, an welche der Brennofen nahe gebauet war, dieselben Dienste. Der Grund des Berges, wo jest die Kreite gebrochen ward. lag mit dem oberen Rande des Ofens horizontal.

Wenn nun das Kalkbreinen vorgenommen wer: ben foll: fo leget man ganz unten durres Reifig, um bas Feur damit anzugunden; bierauf Steinkolen, gang bunn; dann die erfte Schichte von der zerftuckten Kreite; fo wies der Steinfolen; und barnachst abermals Rreite. auf diese Urt folgt eine Schichte abwechselnd der ande: ren, bis der becherformige Ofen bis an den Rand ange: fullet ift. Das Feur wird unten angemacht, und breitet fich bernach allmalig, fo wie die Steinkolen wegbrennen, immer weiter nach oben aus. Die Kreite fann auch schon in einen Kalk verwandelt senn: wenn sie gleich in Stucken noch eben so zusammenhanget, als da fie bin: eingeleget ward. Go wie sie hinlanglich durchgebrannt ift, wird fie, unten an dem Boden des Dfens, durch Die vorber beschriebenen Deffnungen, berausgenommen. Dann finken die obern Lagen, nach und nach, immer tiefer herunter, in den ausgeleereten Raum. Und um bieß noch mehr zu befordern, wird, mit einer eisernen Stange oder Feurgabel, oben unter ber Rreite, überall berumgefaren; wornach sie sich desto leichter senket. Den erhaltenen Ralf unten berauszuziehen, gebraucht man eben folche breite Schaufeln, wie ich oben beschrieben habe. 30000

Dieß

Dief Brennen geschiehet allein mit Steintos Ien. Mur im Unfange nimmt man einige Bundel Reis fig , um das Feur anzustecken : indem die Steinfolen fonft nicht so leicht sich entzunden wurden. Unweit von dem Dfen liegen groffe Baufen von Steinkolen. Che man fie aber brauchet: werden fie, mit einem eisernen Sammer, in gang fleine Stucke zerschlagen, die nicht viel groffer find, als das vorderfte Glied eines Fingers. Bum Theil waren fie auch in einen Staub zermalmet. Die Arbeitss leute gaben vor: daß sie auf diese Urt besser und ebener brenneten; und auch nicht groffere erfordert wurden, da eine fo dunne Lage von ihnen hinlanglich genug mare, die Schichte von Rreite, die fich über oder unter ihnen befande, durchzufeuren. Nachdem ein Handlanger so viele Steinkolen flein gemacht hatte; als er, einige Ror: be mit zu fullen, binlanglich zu fenn glaubte: schopfte er Baffer in einen Gimer, und feuchtete feinen Borrat damit ein wenig an. Dieß geschah deswegen, damit die Kolen, welche jest zum Theil wie Staub waren, nicht pom Winde weggeblafen wurden. Man wollte aber auch fagen, daß fie, fo bespruget, eine ftarfere Sige geben follten. Die Kolen werden, nachdem fie fo zubereitet find, in dergleichen Rorben, als ich bezeichnet habe, von Frauensleuten jum Dfen getragen, und rund um deffent Rand gesethet. Sier nimmt fie ein Kerl, entgegen, und wirft fie, wie er es notig findet, über die Lage von Rreite berum.

Man darf aber nicht denfen, daß die Steinfolen so dief gestreuet werden, daß davor die Kreite gar nicht mehr

zu sehen sen, sondern nur die schwarze Bedeckung. Neitt, sie liegen so dunn und lückig, daß schon zwen, hochstens vier, solcher Tragkörbe genug enthalten, um die obereste Schichte am Rande des Ofens, welche doch den weittesten Umfang hat, auszumachen. Eben so verhält es sich mit der Kreite: die auch so weitläustig verbreitet wird, daß man überall die Steinkolen dazwischen erblicken kann.

Bier durfte man fragen: verandert dann die Rreite nichts von ihrer weisten Farbe dadurch, daß die Stein: folen mit ihr so schichtenweise vereiniget werden? obet weiß man diese bernach wieder von jener abzusondern? Darauf antworte ich: die Steinfolen werden von der Kreite, nachdem fie gebrannt worden, nicht geschieden. Es wurde fich das auch nicht thun lassen, da, wie ich vorher erwehnet habe, die Stucke bavon gang flein, und gunt Theil wie Staub gewesen. Sie bleiben also ben der Kreis te, und werden mit ihr vermischet. Man muß aber merken, daß diese Kolen, wenn sie so ausgebrannt find, ihre schwarze Farbe ganz verloren, und helle aussehen. ber leidet die Kreite, in Unsehung ihrer Weisse, gar menig davon. Mufferdem behauptete man bier auch, daß ein Kalf, der aus einer Kreite gebrannt worden, mit der lich die ausgebrannten Steinkolen vereinbaret hatten, weit mehr bindend in einem Gemaure fen, als irgend eine andere. Und man Schrieb biese Gigenschaft vornamlich der Alfche von den Kolen zu.

Ben jedem Dfen befanden fich feche Personen, dren bom mannlichen, und dren vom weiblichen Geschlechte. Zwen Kerle haben die Arbeit, die Kreite zu brechen, fie

ill

in fleine Stucken gu gerhauen, und die angefulleten Rorbe auf die Uchfeln der Frauensleute gu beben. Es geschiebet boch aber auch oft, daß diefe eben fo wol die Rreite gerharten. Die beiden Rerie, und alle dren Franensleute belfen einander Die Rorbe ju fullen: woben die erfteren gemeiniglich die Stucke in das Gieb werfen; und biefe bagegen, was abges fondert worden, wieder heraus in die Rorbe fchutten. Und felbige werden anch meift durch fie allein von bem Drie, wo die Rreite gebrochen wird, nach ben Kalfofen ges bracht. Go muffen fie gleichfalls die Rorbe mit Steine tolen dabin tragen. Der dritte Reil ift beftandig ben bem Dfen : mo er die angefülleten Rorbe ben Franens leuten abnimmt, und Rreite und Rolen ichichtenweise fis bereinander ftreuet. Er verrichtet alfo alle Gefchafte, die ben dein Brennen felbst erfordert werden. Sat er Beit ? fo hilft er auch wol, die Steinkolen zu gerftucken

Eine jede Frauensperson trägt jedesmal ihre dren Körbe. Siezu bedienet sie sich eines Brettes, welches ungefär die Breite zweier Finger, und die länge eines Schuhes hat. Un dessen beiden Enden ist ein Band bes festiget: welches, mit seiner Schleise in der Mitte, so auf dem Wirbel des Kopfes geleget ward, daß das Brett quer über die Achseln zu stehen kam. Hiedurcherhielt als so der erste Korb eine Stüße. Die anderen beiden wurden darauf, in einer Breite, auf den ersten, und den Kopf zugleich gesehet. Doch mußte dieser benm Tragen etwas gebückt gehalten werden. Die Weiber hatten daben eisnen männlichen Hut auf dem Haupte, und, unter dem Brette und Bande, ein dickes Tuch um den Hals, damit die Last den Rücken nicht so sehr drückete.

Wenn diese Kalkofen einmal angezundet worden: follen sie Tag und Macht immer weg brennen, bis jum Beihnachtsfeste, da man fie verlofchen lafft. Go bald aber felbiges vorben, wird die Arbeit aufs neue vor: genommen, und fo wieder das gange Jahr durch fortge: febet. Die Kreite, welche, an dem einen Morgen, in bem Ofen ausgebreitet worden, verbleibet darin zwen, bisweilen auch dren Tage, ebe fie durch ihn kommen kann, und hinlanglich gebraunt ift. Gemeiniglich rechnen fie zwen Tage dazu. Unterdeffen daß fie fo durch den Ofen niederfinket, wird ihr Brennen nicht nur von der lage der Steinkolen, die ihr am nahesten find, fondern auch von ben Ziegeln des Dfens felbst befordert, die von dem ans haltenden Feur eine fehr ftarke Sige annehmen. ift so heftig, daß die Feursteine, welche etwa mit bineine geworfen worden, fich in ein weisses Glas verwandeln.

So bald die in den Ofen geschüttete Kreite genuge sam gebrannt, und ganz durch denselben bis auf den Grund gefallen ist: wird sie, mit einer Schausel, herausgeholet. Der Boden ben den Deffnungen des Osens bestehet rund umher aus breiten viereckigen flachen Ziegeln. Auf dies se wird der Kalf in grossen hausen hingeschüttet, doch so, daß er von dem Schauer bedecket werde, der rund um den Ofen gehet. Wenn dann alle Winkel so voll sind, daß gar kein Platz mehr zu sinden: so wird er endlich, auf grossen Karren, nach dem Strande der Thames hingesaren, die nahe vorben fliesset, so ungelöscht in Farzeuge gebracht, und nach London, zum Verkause, verschickt. Giest man sonst auf ein Stück von dieser gebrannten Kreite ein wer

nig

nig Wasser: so fängt es allmälig an, zu rauchen; und wird so heiß, daß man die Hand nicht daran dulden kann. Endlich zerfällt es in ein feines Mehl; auf die Art, wie ben einem anderen ungelöschten Kalke, der aus den ges wönlichen Steinen gemacht worden, zu geschehenpstegt.

Die durchgebrannte Rreite ift um vieles leichter, als fie vorher war, und voll von Rigen, wie eine Walfererde, wenn fie im Feur gewesen. Ihre auffere Farbe fiel ins graue: welches ohne Zweifel den Steinkolen und dem Rauche jugufdreiben. Huch inwendig fiehet fie nicht mehr fo vollig weiß aus, als da fie noch ungebrannt war. Feur: fteine, von funf Bollen in der Lange, und einem in der Breis te, die man unversebens mit der Rreite in den Dfen geschmife fen hatte, waren fo durchgebrannt, und fo weiß, daß fie, wie Scherben von hollandischen Krugen, ausfaben. Rreitstücke find fo zerfprungen, und von Rigen fo voll, daß fie gleich auseinander fallen, wenn man fie angreifft. Und ihre Krumgen waren da, wo die Nigen gewesen, von einer dunkleren Farbe, als fonft an fich felbft. Es muß fich daher etwas vom Rauche der Steinfolen in jene gezos gen gehabt haben.

Damit von dem Kalke, indem er in das Farzeug geschmissen ward, nichts verschüttet würde: hatte man eine Renne von Brettern zusammengeschlagen, die vier bis fünf Schuhe breit, und ungefär acht lang war. Diese ward, an der einen Seite des Botes, schräg befestiget: da dann die, aus den Karren, in die Renne geworfenen Stücke in selbiges herunter sielen. Eben dieses Gestelles bediente man sich auch ber der Ladung von ungebrannter Kreite.

Reisen 10. Theil.

Sch habe vorher erwanet, daß, um alle diefe Defen. unten ein Plankwerk errichtet war : theils zu verhindern, baß der Wind nicht gar zu ftark auf fie stoffen mochte; theils auch vornamlich, um, innerhalb diefen Schrancken. die gebrannte Kreite verwaren zu konnen, die aus dem Dfen genommen wird, ebe man fie nach den Karzeugen hinfüret, welche fie nach London bringen follen. Dief Manfwerk hat verschiedentlich eine Grundmaur von Bies geln, die auf dren Schuhe boch ift. Und zum Dache dienet ihm der Umgang, der an den oberften Rand des Dfens schliesset. Zwischen dem unteren Gemaure von Diesem, und den bretternen Schranken find gemeiniglich funf bis fechs Schube. Zwen Thuren gestatten den Eine gang zu der Brenneren: und vor ihnen halten auch die Rarren, welche mit dem schon fertigen Ralfe beladen merden.

Der Brennofen stehet allezeit ganz nahe ben dem Orte, wo die Kreite gebrochen wird: damit man nicht notig habe, sie so weit wegzutragen. Daher siehet man auch hier und dar alte Oefen stehen, die nicht mehr gesbraucht werden, nachdem die Kreite neben ihnen wegger raumet ist, und die Trachten zu weit hergebracht werden mußten.

Von den Frauensleuten empfängt eine jede des Tasges ungefär acht Pence.\* Und dieß Geld verdienen sie ungemein wol: denn sie arbeiten, als Sflavinnen. Sie sagten, man bezalete sie auf die Art, daß sie für sechen Korbe, die sie getragen hatten, jedesmal einen Pens

<sup>\*</sup> Beinahe funf gute Grofchen.

Penny\* erhielten. Daher waren sie gar eilsertig. Der, so die Aufsicht über sie hatte, bestütigte dieß, und sekte binzu, daß, nachdem sie fleisig wären, sie zwölf, sechs; zehen bis achtzehen Pence des Tages sich erwerben könnzten. Bon den Mannspersonen bekömmt jeder, zum Woschenlone, neun bis zehen Shelings.\*\* Sie mussen aber für ihre Kost und alles übrige selbst sorgen.

Ein wenig von Rochester, nach der Seite von Gras vefend, waren gleichfalls verschiedene Rreitbruche. Und ich fand in der Arbeit feinen Unterschied. Die Kreite ward eben fo, durch Brecheifen losgemacht, mit hacken gerftucket, in noch fleinere Theilgen zerhammert, bernach in ein grobes Sieb geworfen, darin von dem Grufe ab: gefondert, und endlich jum Brennofen getragen. Die Reursteine, die da zwischen sich fanden, wurden ausgeles fen . aufgehäuft, und fo verkauft. Die Brennofen fans den hier gang in der Erde: fo daß ihr oberer Rand, mit der Klache des Bodens umber, horizontal war. maren auch um ein Drittel, ja fast um die Balfte fleit ner, als die ben Northfleet. Sonft aber hatten fie mit Diefen fast einerlen Bildung: ausgenommen, daß unten nur ein Zugloch fich fand, da dort deren mehrere ans gebracht waren. Bu diefer Defnung furete ein eignet Gang herunter, wie zu einem Holzstapel, aus dem Ro: Ien gebrannt werden follen. Sonft war das Gemaure gang von Ziegelsteinen. Der Rerl, der das Brennen bet forgte, fagte, daß die Kreite, welche an einem Morgen einaes

<sup>\*</sup> Sieben gute Pfennige.

<sup>\*\*</sup> Zwen Reichsthaler, und funfsehn, bis ein und zwanzig gute Grofchen.

eingelegt wurde, an dem folgenden schon so durchgebrannt ware, daß sie wieder herausgenommen werden konnte. Der Kalk, den man hier machet, wird nicht nach kondon verschieft, sondern in Rochester, und daherum verbrauchet. Ben den Brennen desselben versur man ganzlich so, als ben Northsteet, da zerstossene Steinkolen und Kreitstücke schichtenweise über einander geleget wurden.

## Im August

Dom erften. Der Spanische Rlee, ober das Sain foin,\* ift in diefer Gegend von Rent febr ftark gebrauchlich. Die meiften bier nennen die Blute, wels che sie davon abgebrochen Cinquefoil.\*\* Benn diefer Rlee einmal gefaet worden: fo fann er zeben bis zwolf Jahre dauren, ehe dief wieder erfordert wurde. In fole cher Zeit wird er jarlich abgemabet. Nachher aber fangt er an, gar zu dunne zu machfen, als daß es der Dube wert fenn follte, ihn ferner einzubergen. Dennoch wird das Feld, auf dem er wachset, nicht gleich umpfluget: sondern man lafft das Sain Foin noch zwen, bren, ja vier Jahre fteben, und bas Bieb barauf weiben. Das durch wird das Land zugleich gedunget. Man ift bier gezwungen, auf solche Urt zu verfaren: indem diefer Strich von Kent gar wenige Triften hat, worauf die Schafe grafen konnten. Wenn nun ein folches Land aufgepfluget worden : fo befaet man es, im erften Jahre, gemeiniglich mit Erbfen. Doch werden auch unterweilen andere Satarten das

<sup>\*</sup> Onobrychis, foliis viciae, frustu echinato, floribus rubentibus. — Hanentopf, Efelswicken.

<sup>\*\*</sup> Quinte-feuille. - Funffingerfraut.

zu erwälet, nachdem es nötig befunden wird. Es ist dieser Spanische Klee, für die Pferde wie im Sommer, so auch im Winter, ein schönes Futter. Wenn er aber aufgertrocknet den Kühen vorgeworsen wird, fressen sie nichts weiter davon, als nur die oberste Blumenknospe. Das übrige wersen sie weg, und treten es unter die Füsse. Man hat zwar, an einigen Orten in Esser, versuchet, das Sain Foin, aus dem Samen zu ziehen, der hier in Kent genommen worden. Allein es ist fast auf keine Art zeraten, sondern hat ein so schlechtes Aussehen gehabt, das man nicht für dienlich gefunden, es weiter zu säen. Der Boden in jener Landschaft bestehet aus einem gröbzichen Sande.

Man sået auch hier den purpurfarbenen zamen Klee in Menge. Dieß geschiehet gemeiniglich im Frührahre. Man kann ihn aber nicht eher, als im nächsten Sommer darauf, schlagen. Dieß thut man im folgen: en Jahrezum zweitenmale. Gar oft bleibt es auch ben em ersten: und in dem anderen Sommer, wird das Bieh zur Weide darauf getrieben. Denn hierzu ist man, wie ich schon erwänet habe, durch den Mangel an Triften, endiget. Es ist aber auch der Vorteil daben, daß der Ucker gedünget wird, indem die Schase ihn abweiden. Diesen Klee essen die Kühe begierig, mit Stengel und Slumen, er mag frisch oder trocken senn.

Die gemeine Wicke wird hier gleichfalls von vieren, zum Futter für ihr Bieh, gefäet. Der hauptsächliche e Gebrauch davon ist dieser, daß man sie, um diese Zeit es Jahres, abmähet, und den Pferden im Stalle vor

i 3 wirft,

wirft, welche sie sehr gerne fressen. Auf dem Felde lässe man davon nicht mehr stehen, als man, zur Sammlung des Samens, auf das näheste Jahr, für zureichend halt. Denn diese Wicke ist eine von den Pflanzen, welche järe lich wieder gesäet werden müssen. Dieß geschiehet zeitig im Frühlinge: da sie dann, um diese Zeit, zum Viehstutter abgemähet werden kann. Man hielt auch jest die Pferde zu Hause, weil sie auf der Weide gar zu sehr von Fliegen und anderen Insecten beunruhiget wurden.

Endlich faete man auch hier, wie in anderen Land: Schaften Engellands, die Ruben haufig. Gelbiges ge: Schiehet gemeiniglich um diese Jahreszeit. Ich war beute Nachmittag auf einem groffen umschloffenen Felde, wo man an dem Vormittage die Aussat angefangen batte. Bier war das gange Gehage in Rubenader verteilet. Das Land lieget den ganzen Sommer vorher brach. Und im Unfange des Julius wird darauf eine Dunge gefüret, die mehrenteils aus halmstreu bestehet, welche im Biebhofe gesammlet worden, wo fie zur Streu gedienet hatte.\* Diese Dunge wird auf den Ucker, nach den Fudern, bim geworfen, so bald es aber senn fann, ausgebreitet, und in die Erde gepflüget. Dann überziehet man den Ucker mit der Egge und Walze, damit er recht locker werde, Die hauptfächlichste Ursache, warum hier eine solche Men ge von Ruben gebauet wird, ift diefe, daß fo wol Scha: fe, als Rinder, im Winter, mit ihnen gefüttert und ge maftet werden.

الع

Bie ich, auf ber gezten Seite, des erften Theile ichon angemerket habe.

Die Felder, welche im Berbfte mit Weigen befaet werden follen, liegen, um diefe Zeit, entweder brach; oder es machfen Bonen darauf. Gie werden baher, furg por der Aussat, erst umpflüget.

Vom zweiten. Ich habe schon oft vorher ange: merfet, daß Springquellen und flieffende Bache, die aus ihnen entstehen, bergleichen in Schweden fo haufig an: getroffen werden, in den Gegenden von Engelland, wo ich bisher mich aufgehalten hatte, bisweilen gar felten zu fe: ben gewefen. Cben dieß habe ich auch in Rent fo gefun: den, und gleichfalls in dem Theile von Effer, der Gra: vefend gegen über lieget. Das Land bestehet zwar an bei: den Orten aus hoben Bergen, und tiefen Talern dagwis fchen, und verschiedentlich, insbefondere an den Ufern ber Thames, aus groffen niedrigliegenden Feldern. Man batte daber Unlag, ju fchlieffen, daß theils in den Tas lern, theils auf den groffen Gbenen, die gleich an die Berge ftoffen, viele rinnende Bache, und viele Springs quellen angetroffen werden mußten. Dennoch fann faum etwas feltener fenn. Ben meinem Aufenthalte in Bra: vesend durchstrich ich ziemlich alle Gegenden umher. Ich war gleichfalle ein parmal nach Effer hinüber, und fab mich auch daselbst fleisig um. Allein ich hatte boch bas Bergnugen nicht, nur eine einzige Quelle, ober einen Bach, ju entdecken, als gleich weftlich von Morthfieet. Miso habe ich hier kein anderes fliessendes Waffer gesehen, als in der Thames, der Midway, die ben Rochester porbeilauft, und in diefem fleinen Bache.

Frågt

Fragt man einen Engellander, ob feine Quellen bier gefunden werben : fo antwortet er gleich; ja! und zwar recht schone. Wenn er fie aber zeigen foll: fo fommt es beraus, daß er dadurch die tiefen Brunnen in den Rreitbergen verftebe. Bon benen will er, daß fie eine Springader haben : weil das Baffer darin fich nicht ausschopfen laffet, ob fie gleich einige Rlafter tief liegen. Es ift gewiß, daß das land hier überaus angenehm ift: daes, durch die gepflanzten Secken, welche die Meder um: geben, einem Garten überall anlich fcheinet. Und biefe Unmut vermehret die beftandige Abwechsetung von boben Bergen und tiefen Talern nicht wenig, und bag man feinen grofferen Stein antrifft, als etwa ein Anabe tragen Allein fo vermiffet man doch die reizende Hus: ficht von fenftallhellen Bachen, welche durch die grunen Taler raufchen. Dief Bergnugen bat bier niemand empfunden. Doch rede ich nur von ben Orten , wo ich gewesen bin. Denn in anderen Gegenden von Engelland findet man eine Menge von schonen Springquellen. hier aber muß alles Maffer, fo die Ginmoner, fo wol fur fich, als für ihr Bieh, brauchen, entweder aus den tiefen Brunnen in ben Rreitbergen gefchopfet, ober, in groffen Gruben und Teichen, vom Regen, gefammlet werben. Die letteren find auf allen Triften befindlich, um das Bieh, fo da geweibet wird, baraus ju tranfen. Das her haben fie auch durchaus folche Seiten, die allmalig abhangig find, damit die Thiere um fo viel leichter jum Waffer fommen fonnen.

Hier verdienet wol die Urfache ein Nachforschen: warum in diesen Gegenden so gar wenige, ja fast gar feis

ne Quellen und Bache gefunden werden; da boch das Land aus Sohen und Talern bestehet, und da es hier bis: weilen recht ftarf regnet. Ich getraue mich zwar nicht dieß fo eigentlich zu bestimmen. Folgende Bemerkungen aber habe ich gemacht. 1. Man trifft bier überall, fo wol in der Rabe der Thames, als weiter weg in den Rreitbergen, tiefe Brunnen an, in benen fets eine Men: ge Waffers befindlich ift, so niemals gebricht. 2. Die Oberfläche des Bodens bestehet aus einer losen Erde, auf der man fast nie einiges Wasser stehen bleiben siehet, so beftig es auch regnet: sondern felbiges verlieret sich so= gleich, und der Boden ift bald wieder trocken, wenigstens oben auf. 3. Wenn die Arbeiter die Gruben fo weit ausgebrochen haben, daß sie eine ziemliche Tiefe des Kreit: bergs erreichet: fo erhalt fich das Wasser darin, und stehet einige Tage, ehe die Sonne es vollig austrocknen fann. 4. Man mag in einer Kreite, die noch im Berge figet, nur um ein gar weniges graben; fo ift fie inwendig ganz feucht, und je tiefer man grabt, defto mehr Maffe wird fie haben. 5. In den Gruften fiehet man, daß die Rreite nicht ganz dicht lieget, sondern voll von horizontalen und per= pendifularen Spalten ift. 6. Gehet man, des Morgens gang zeitig, ebe die Sonne den Thau auftrocknen fann, in einen Rreitbruch; oder nur auf ein Feld, wo Stucke von Rreite liegen : fo wird man finden, daß diese schlüpfrich anzufassen, und feuchter senn, als eine andere Erdart.

Aus allen den Erfarungen ziehe ich folgende Schlußte. Der Regen und Schuee konnen auf der obersten Erdstäche nicht stehen bleiben: da selbige zu los ist Daber muß

muß das Waffer in die Kreite dringen. Gelbige hat die Gis geuschaft, die Feuchtigkeiten an fich zu ziehen. Und diese muffen, durch die vielen Rigen der Kreite fich noch tiefer feihen. Daher konnen auf den Kreitbergen nicht gerne Quellen gefunden werden. Denn fie trinket gleichsam alles Wasser in sich, ehe so vieles gesammlet ware, daß eine Quelle daraus entstehen konnte. Deswegen aber ift nicht notig, daß die Sat, welche auf folden Bergen wachset, vertrockne. Denn die Kreite, welche gleich unter der fruchtbaren Erde ift, kann des Nachts den Thau in fich Und am Tage dunften die Feuchtigkeiten aus, welche in den Rigen enthalten find.

Von diefem Mangel an Quellen und flieffendem Waß fer kommt es, daß das Bieh unterweilen im Sommer, wenn die Durre langwarend und farf ift, vieles leidet. Es muß ofters einige Englische Meilen weit getrieben werden, ehe es getranket werden kann. Ja, an einigen Orten, foll man, zur Bereitung der Speifen, fein anderes Waffer haben, als folches, das in den Rreitgruften ge: sammlet wird, ganz weiß und dick, und oft fo voll von fleinen Insecten ift, daß man es gorber durchseihen und Fochen muß, ehe man fich getrauen darf, es ben dem Effen ju gebrauchen.

Ich habe vorher erwänet, daß die meisten Triften in diesem Striche von Kent, mit dem Spanischen Alee befaet gewesen. heute fah ich Stellen, wo der: felbe fehon in dem Jahre einmal geschlagen, und weggefüret war. Da man aber nachher fein Bieh zur Weide darauf gelassen hatte: so war er seit dem schon wieder so

fehr

fehr gewachsen, daß er auf neun Zolle hoch stand, mit eis ner Menge von zarten und weichen Blattern, die von den Wurzeln und Stengeln ausgetrieben worden. Daben blühete er sehr dicht: so, daß er, in diesem Sommer, gerne nochl einmal abgemähet werden konnte.

Das Glasschmal3 \* wuchs, an dem niedrigen Ges fade der Thames, welches, ben jeder Flut, von dem ges falzenen Baffer berfelben, überfchwemmet ward. es ift zu merfen, daß diefes, in dem gangen Theile des Fluffes ben und unter Gravesend, febr falzig ift : weil die Flut, die zweimal in vier und zwanzig Stunden fteiget, bas gefal: gene Meerwasser berauf treibet. Diese Pflanzen lieffen · jest die Englischen Frauen pflücken, und einmachen. Und daben ward auf folche Urt verfaren. Das Kraut felbft brach man, fo gang wie es war, ben der Burgel ab, und sammlete davon so viel, als man brauchte. Diefer Bor: rat ward in faltem Weineffig gewaschen: eine Pflange, nach der anderen, damit aller Staub und andere Uns reinlichkeit, welche fich an fie gesehet hatten, abgespulet Mit Waffer durfen sie nicht gewaschen werden : weil dieses den Beinessig, in den sie doch bernach geleget werden muffen, verdirbet, daß er fchmach, trube und fchime Dann murde die gange Muhe vergeblich fenn. lich wird. Wenn also die Pflanzen in dem Weineffig gehörig gewas fchen find : fo werden fie auf einen Tifch geleget, daß die Raffe fich etwas abziehe. Hierauf nimmt man ein fteis nernes Gefaß, von der Groffe, die fur den eingefammles ten Borrat gerecht ift, und fullt es mit den Pflanzen an, und giefft einen ftarfen und gang lautern Beineffig bars auf.

\* Salicornia herbacea. Linn. Flo, Su. 1. Raii Syn. 136.

auf, daß er, über dem Glasschmalze, bis an den Rand, fte-Jeht wird einiger Genf gan; trocken gerrieben : weil berfelbe feine Rraft bat, ober wenigstens nicht fo ftark ift, wenn er ungemalen und gang bleibt. Man schneidet eis nen reinen linnenen Lappen, in der Runde und Beite, welche das Geschirr inwendig hat, und bernach noch einen von eben der Beschaffenheit. Beide werden am Rande als ein rundes Rufgen vernehet, mit dem zermalnen trof: fenen Genf, in der Dicke eines Mefferblades, angeful: let, jugenehet, und noch überdieß mit vielen Querftichen freuzweise verbunden, fo wie zu geschehen pflegt, wenn man eine Decke mit Baumwolle ausstopft, damit diefe eben liege. Der fo angefüllete Beutel wird über die Pflangen geleget: und drucket felbige nicht allein nieder, daß als les unter dem Effig, und nichts heraus ftehe; fondern macht auch, daß fein Schimmel fich darauf feben fann. nach wird ein groffes Stuck vom femischen Leder, welches den Topf gut bedeckt, darüber gespannet, und fest umbuns den, damit die Kraft vom Weineffig fich nicht verliere.

So bleibt alles, vierzehen Tage, oder auch wol einen Monat stehen. Dann siehet man nach, ob die eine gelegten Pflanzen ihre grüne Farbe noch behalten haben. Wenn dieß ist: so werden Nelken, Ingwer, Pfesser, Mustatenblumen, jedes zu einer halben Unze schwer, genommen, und mit einem Jamaikanischen Pfesser von gleischem Gewichte zusammengekochet. Nachdem diese Gewürzte wieder erkaltet, leget man sie zu dem Glasschmalze, becket den Sensbeutel wieder darüber, und bindet den Topf zu. Wenn die Pflanzen eine Zeitlang so gestanden, sind sie zum Beisaße fertig.

Sollte es aber geschehen, wie es gemeiniglich sich zuträgt, daß das Glasschmalz seine grüne Farbe nicht ber halten, sondern eine gelbe angenommen hätte: so schüttet man dasselbe, mit dem Weinessig, worin es gelegen, in einen ehernen Topf, wirst die vorerwänten Gewürze hinzu, und kochet alles so lange, bis die Pflanzen, welsche vorher gelb aussahen, eine schöne grüne Farbe erhalten. Man türet daben dann und wann in dem Geschirzten. Man türet daben dann und wann in dem Geschirzte herum. So hald das verlangte Grüne sich wieder zeiget; welches gemeiniglich nach einer halben Stunde, doch bisweilen auch in kürzerer oder längerer Zeit, geschiehet: hebt man das Geschirr vom Feur, schüttet die Pflanzen, mit dem Uedrigen, in den Topf, leget den Senst beutel darüber, und verwaret alles, durch ein fest umbuns denes semisches Leder, recht wol.

Oft wird es auch ben dieser Arbeit so gehalten, daß, nachdem die Pflanzen in Weinessig gereiniget, und ein anderer darauf gegossen worden, man dieselben sogleich, mit den gedachten Gewürzen, kochet. Dann werden sie, ob sie gleich, ben dem Hereinschütten in den ehernen Topf, grün gewesen, gleich ganz gelb auszusehen anfangen, so bald sie nur warm geworden. Man muß aber das Kochen sortsehen, die siere erste lebhaste Farbe wieder angenommen haben. Nachher halt man es mit ihnen so, wie vorher schon angemerket ist. Sie dauren am besten, wenn sie, in einem Topse, in einem etwas warmen Gesmache, verwaret stehen. Man sehet sie, im Herbste und Winter, ben den Braten und anderen Essen auf, wie es mit den eingemachten Wallnüssen oder Gurken zu gesches

hen pfleget, ohne daß etwas weiter an fie gethan wurde. Der Weinessig, in dem sie abgewaschen worden, wird, als unbrauchbar, weggegossen.

Mit den Champignonen wird auf folgende Urt Man pflucket fie, weil fie noch gang flein find, ab : denn fo halten fie fich am besten. Darauf werben fie, in einem gar falzen Waffer, ungefar zeben Minuten, gefochet: dann wieder berausgenommen, und in eine Lein: wand zum Trochnen geleget. Biernachft nimmt man Wein: effig, ganzen Pfeffer, und Muffatenblumen, fochet bick miteinander, und giefft gleichfalls etwas weiffen Wein bingu. Rachdem es eine Weile gefochet, bebt man es vom Feur, und lafft es erfalten. Die Champignonen werden, nachdem fie trocken geworden, in ein glafernes Gefchirr gethan; und mit dem Weineffige und den Ge: wurzen beschüttet, daß fie damit gang bedecket find. Ueber Das Glas spannet man ein Stuck vom femischen Leber, und verbindet es dicht. Go find diefe Erdschwamme gum Bebrauche fertig. Die groffen aber werben nicht einge: macht, fondern frisch gefocht. Jene fleine waren von der Groffe der Fingerfpigen, und bestanden aus dem gan: gen Sute, den Fuggen, den Blattern und allem übrigen, nichts ausgenommen. Man mafcht fie nicht, ebe fie in Die Salglate jum Rochen geworfen worden.

Vom vierten. Um die Mittagszeit fam der Capitan Lawson, von London nach Gravesend: wo unser Schiff schon, am ein und dreizigsten des Julius, angelans get war.

Graves

Gravefend ift eine fleine Stadt, die in einer anges nehmen Gegend von Rent, nabe ain Fluffe Thames, lieget, ungefär zwen und zwanzig Englische Meilen von London. Die Saufer find groffenteils von Steinen erbauet, einige aber schon alt, und nicht besonders ansehnlich. fen liegen nicht gerade, laufen ungleich, und find mit Feurfeinen gepflaftert. In der Stadt ftehet eine fchone. Enge lifche Kirche und Bethaus der Presbyterianer. ner lieset man, in lateinischer Sprache, folgende Huffchrift; Diese Rirche, welche durch eine flagliche geursbrunft, eingeäschert worden, hat Georg der andere, der mildeste Ronig, nach der Vorstellung des Rathes, wieder auffuren gu laffen beschloffen.\* Der Brand, deffen in diefen Worten gedacht wird, ift vor einigen Jahren geschehen, und ein groffer Bezirf ber Stadt dadurch vers beeret worden. In dieser so wol, als rund umber find viele Garten, aus denen eine Menge von Kuchengewache fen fast täglich nach London geschicket wird. Und daben kaufen die Seefarenden noch vieles. Insbesondere ist ber Spargel von Gravefend berumt. Denn er wird für den besten in gang Engelland gehalten.

Die vornämste Narung der Einwoner bestehet in dem Verkause von allerlen Eswaren und gebrannten Wassern an die Seeleute und Reisenden. Alle Schiffe, die nach kondon hinfaren, erhalten hier Zollbedienten an den Bord. Und diesenigen, welche von dieser Hauptstadt zurücksommen, werden hier meistenteils mit frischen Spwaren versfehen,

<sup>\*</sup> Hanc aedem. incendio lugubri deletam, Georgius II, Rex munificentiffimus, Senatus confilio, inflaurandam decreuit.

feben, ehe sie in die See stechen. Sie geben deswegen auch, einige Tage vorher, von kondon ab: theils aber, um von den Zollbedienten, noch einmal vor ihrer Abfart, bes sichtiget zu werden. Die Schiffer und Neisenden gelangen daher gemeiniglich erst vier oder fünf Tage, nach der Unfunft des Schiffes, hier an.

Gravesend gegen über, auf der andern Seite der Thames, lieget die Festung Tilburgfort, welche die Einsfart von London bedecket. Zwischen jener Stadt und London gehen täglich verschiedene kleine Jachten und Bote, welche die Reisenden hin und zurück faren.

Pom funften. Nach-Mittag, um fechs Uhr, stiegen wir an den Bord des Schiffes Mary Gally, welches der Capitan Lawson sürete, und nach Philadelephia, im nordlichen Amerika, bestimmet war. Wir segelten sogleich, im Namen des Herrn, von Gravesend ab, und einen guten Strich auf der Thames herunter, ehe wir das Anker warfen. Hier lagen wir, bis an den folgenden Morgen, ungefär um dren Uhr: da wir die Neise weiter fortseiten.

Dom sechsten. Nach einigen Stunden gelangten wir an die Mundung der Thames. Darauf lenkten wir in den Canal, und liefen hernach, langs den Austen von Engelland, hinunter. Wir konnten den Strand von Kent beständig sehen, und waren bisweilen unter dem Lavieren ihm sehr nahe. Er bestand aus Kreitbergen, die hoch, steil, und fast senkrecht waren. Nach dem Augenmaasseschien die Höhe des Gestades, von der Fläche des Wassers, bis zu den Rasen, dren bis vier Klaster zu betragen, an einie

einigen Stellen mehr, an anderen weniger: Wir fonnt ten gang deutlich erfennen, daß in ihnen eben folche Schich: ten von Feursteinen lagen, als ich oben vielfaltig beschrie: ben habe. Gine davon lief mitten, zwischen der Oberfla: che des Meeres, und der Erdhulle, durch, fo horizontal, als wenn fie nach einer Bafferwage geleget ware. Man fab fie faft langs dem gangen Strande, ber fich damals dem Gesichte darstellete. Tiefer berunter, und nur ein wenis ges über dem Waffer, bemerfete man noch eine andere folde Schichte. Sie war aber abgebrochen, und nicht que ju erkennen. Muf diesen Rreitbergen lagen vortreffe liche Meder, auf denen die Sat, die meiftens aus Beigen bestand, schon bleich, und zur Aernde reif zu werden ans gefangen batte. Wir fonnten aber doch feine Garben, oder ein abgemähetes Getraide entdecken. Singegen fab ich, schon in der vorigen Woche, um Gravefend, in Gffex Garben von Roggen.

Um sechs Uhr des Abends ungefär kamen wir vor Deal an, und liessen da das Anker fallen. Deal ist eine kleine Stadt, oder ein Flecken, der, am Strandc, bendem Ansange eines Busens, sich besindet, den das Meer hier macht. Die häuser sind fast alle von Ziegeln erbauet, und auch mit dergleichen Steinen, theils holen theils flaschen, gedecket. Der Flecken hat nur eine Kirche, die nicht groß, und so gut als ohne Turm ist, indem nur ein kleister Aufsaß dasur angebracht worden. Der Kirchhof aber st von ziemlichem Umsange, und rund herum mit einer Allee von Ulmen bepflanzet, in welcher man spazieren kann. Die Sinwoner stehen sich ganz gut, und nären sich vorzumen. Theil.

namlich vom Sandel. Denn da fast alle Schiffe, ble pon London fommen, und durch den Canal wollen, und fo auch die dabin bestimmet find, bier einen Tag, ober mehe rere, ju liegen pflegen : fo verfeben fie fich bier gemeis niglich mit allerlen frifden Egwaren, mit Brandwein und bergleichen Dingen. Gie muffen aber alles, was fie neh: men, recht schwer begalen. Denn die Leute verfteben fich bier gut darauf, ihre Waren theur anzubringen. verdienen auch ihren Unterhalt durch das Rudern: in: dem fie die Reisenden von den Schiffen ans Land, und fo wieder zuruck füren; und fich dafür brav bezalen laffen. Das Fischen tragt ihnen gleichfalls ein ziemliches ein. Denn die Seeleute, die bier vor Unfer liegen, taufen ib: nen die frisch gefangenen Fische gerne ab. Im letten Rriege haben die meiften vermogenden Burger Caperen getrieben, und dadurch jum Theil ansehnlich gewonnen.

Der Hafen ift nicht sonderlich gut. Denn er ift nach Suden und Often offen: und kann daher das Meer fren darauflosstürmen. Allein dieß thut zur Sache nichts. Denn es geschiehet meist, weil diese Winde sehlen, daß die Schiffe sich hier auf die Rhede legen. Die Lotsen, welche ihnen von London, oder Gravesend, zur Begleistung gedienet, bleiben hier zurück. Wenn die Stürme aus Often und Süden start sind: so stoffen sie, mit aller Gewalt, auf das Städtgen, weil es nach diesen himmelsestrichen gar nicht verwaret ist. Hier erhalten auch die Schiffe, welche nach London hin sollen, ihre Lotsen.

Vom fiebenten. Um Morgen fuhr ich an das land nach Deal, und hielt mich da, bis gegen den Abend, auf.

Wenn

Wenn das Gemaffer vor der Stadt, ben der Ebbe fant: so giengen die Fischer auf die seichtesten Stellen des Meeres hinab, welche mit einem feinen Sande bedecket varen; um die Meerwürmer\* aufzügraben, die unter demselben ihre Löcher haben. Es hat fie der Ritter Lin= naus in der Beschreibung seiner Westgothischen Reise, und gleichfalls in seiner Schwedischen gauna bezeichnet. \*\* Die Fischer gebrauchten, zur Aufsuchung viefer Würmer, welche fie jum Angeln haben wollten, ine fleine eiserne Gabel, von dreien Zinken. Mit elbiger gruben sie den losen Sand auf, in welchem diese Bewürme fich verstecket hatten. Und fie fanden fie gemeit riglich, in einer Tiefe von anderthalb Schuhen. Das Merkmal, woran sie vorher erkennen konnten, daß die Burmer an gewissen Stellen angetroffen wurden, waren inige fleine Sandringe. Denn diese Thierchen friechen, en hohem Waffer, aus dem Sande hervor, und auf dem! iben herum. Wenn aber die Ebbe eintritt, ziehen fie fich pieder in ihre Locher hinunter. Go lange fie indeffen us er dem Sande find, laffen fie ihren Unrat von fich, det us bloffem feinen Sande bestehet, und so aussiehet, als venn kleine Burmer im Ringe da lagen, oder auf dem nderen Sande besondere ringformige Erhöhungen ents anden waren. Und diese eben verraten den Fischern den lufenthalt der gesuchten Burmer. Die fie finden, werden esammlet, und auf den hamen gestecket, um die Weiße nge und Stockfische damit ju fangen. Man nannte iese Gewürme hier Logworms.

H 2 Ben

<sup>\*</sup> Lumbricus. \*\* In bem erften Werke auf bet 189ten Gebte, in Diesem unter Der 1279ten Rummer.

Ben Deal ift Sbbe und Flut. Das Wasser steiget sechs Stunden recht hoch, und fallt, in sechs anderen, wier der ganz tief. Man ist daher genötiget, die Bote heraufzuziehen, daß sie sicher stehen, und von den Wogen nicht zerschlagen werden, wenn die Flut sich erhebt. Zu dem Zwecke sind am Strande, über dem Orte, wo die Bote liegen, eigene Winden perpendifulär hingesehet, durch welche, vermittelst eines Taues, das unten an den Boten befestiget ist, diese so hoch herauf gewunden werden, als man es nur verlanget.

Vom achten. In der Fruhe, um dren Uhr, verlieffen wir Deal, und folgten dem Strome im Canale nach, ob gleich nicht geschwinder, als er selbst lief. Wir hatten auf der rechten Sand, und in einiger Ferne von uns, den Englischen Ball, der aus bloffer Rreite bestand, ziemlich boch, und mehrentheils ganz fteil war. Um zeben Uhr des Vormittags famen wir Dover vorben: welches eine fleine Stadt ift, mit einem Kaftele, auf einer Unbo: Die Ruften waren, an einigen Orten, gang gabe. Un anderen hatten fie einen allmäligen Abfall, zu einer hale ben Englischen Meile ungefar: und darauf kamen bobe Rreitberge, die nicht gerade, sondern fast mehr Schief standen, und jest mit Gras übermachsen waren. Rach: dem das Land eine Weile so gedehnet abhangig sich gezeis get hatte: fieng es wieder an, fteil zu werden, fo daß man die bloffe Rreite feben fonnte.

Nach Mittag blies ein fuler Wind; und wir freuzesten hin und her, zwischen dem Englischen und Franzosisschen Walle. Bisweilen waren wir von dem letztern nicht weit

veit entfernet: so daß wir deutlich, insbesondere mit eis iem Sehrohre, Häuser, Aecker, und andere Gegenstände, oarnehmen konnten. Hier erinnerte ich mich desjenigen, was ch in des Cambdens Britannien gelesen hatte: da sich iefer Gelehrte erklaret, wie er fast der Meinung mare, af Engelland in uralten Zeiten, mit Frankreich oder Flanern, wo jeht Dover und Calais liegen, burch eine Erd: nge verbunden gewesen sen; und daß entweder die Fluten es Meeres, oder sonst ein anderer Vorfall, dieselbe meg: erissen habe. Ich bin auch selbst sehr geneigt, dieß zu lauben: wenn ich folgende Umftande überdenke. Enelland zeigt, gerade gegen Calais, zwischen Deal und Dover, eine Spike: und der gegenseitige Wall machet, eichfalls eine aus. Ferner bestehen diese beiden Borge: rge aus einerlen Erdart, namlich erhabenen feilen Rreitällen. Und endlich hat das Gestade von Kent und Cais einerlen Aussehen. Denn beides stellet anliche geindete und langgestrefte Soben von Kreite dar: so daß mand, der die Ruften von Kent gesehen hatte, und den genuberliegenden der Picardie bernach nabefame, ohne wiffen, daß fie es maren, diefe fur jene halten fom: . Un den Englischen Ufern faben wir jest hier und da irchen und Dorfer. Die Mecker lagen an den Bergen. ie Baume aber waren felten. Wir wurden auch feiner ecken ansichtig, welche die Satlander umschlossen hatten.

Gegen den Abend taumelten unzälige Meerschweine verall in den Fluten herum. Um die Zeit ward auch, ich den gewönlichen Gebräuchen zur See, eine Frau, die der Pfalz gebürtig war, begraben. Unser Schiff

\$ 3

hatte gegen sechszig dergleichen Personen, Manner, Weischer und Kinder, am Bord, die aus Deutschland, wegen der Religion, wie man sagte, gestüchtet waren, und jeht nach den Englischen Colonien in America wollten, um sich dort nieder zu lassen. Das Begrähniß geschah auf die Art. Die Leiche ward in ein Segeltuch eingehüllet, und an die Füsse ein alter Sack mit Steinkolen gebunden. Dar auf legte man sie auf ein Brett, und ließ sie so in das Meer herunterglitschen. Sie sank auch, in dem Augenblicke, zum Grunde hinab. Bey dieser Handlung wurden einige Lieder gesungen.

pom neunten. In der Morgendemmerung ließ man das Schiff, mit dem Strome, fo lange forttreiben, als derfelbe da war. Borber aber, da er uns entgegen lief, bat ten wir bas Unfer fallen laffen. Da der Zag anbrach, fa: men wir einer Landspiße von Kent vorben, die Dungunef bieß. Um neun Uhr ward uns der Strom zuwider. Das ber ankerten wir fast gerade gegen gair Leight über. Muf dem Meere herrschte jest eine folche Windstille, daß Die Wellen fich faum bewegeten, wo fie nicht der Strom trieb. Wir fonnten von bier ben Englischen Strand deutlich betrachten : der an einigen Stellen boch, und gaff, fast wie eine Maur, war; an andern aber einen langfa men Sang hatte. Das biefige fteile Geftade beftand nicht aus Kreite, sondern einer hellgrauen Erde. Wit konnten auch von der ersten nirgends einige Merkmale Die Frangbilichen Ruften lagen jest fo weit entfernet, daß wir fie schwerlich mehr zu erkennen vers mochten.

Um zwolf Uhr des Mittags stieg ein fleiner Bind euf. Daber ward das Unter wieder gelichtet. gel wurden bengesetet: und wir suchten, durch das Lavie: ren, weiter ju fommen. Bisweilen famen wir ben Ufern von Engelland, in der Gegend von Fair Leight, gang na: be. Die Sehrohre verficherte une, wie die bloffen Mugen, daß felbige nicht aus Kreite, fondern einem grauen feinen Sande, bestanden. Und eben dieß bestätigte auch ber Diefer Strand war vielfaltig fo Cavitan Lawson. fteil, daß es unmöglich gewesen senn wurde , ihn ohne ei: ne Leiter, oder ein anderes Berate, ju ersteigen. Un eis nigen Stellen aber batte er eine langgedehnte Schrage. Das obere land ftellete, wie in den Provinzen Engellands, Die ich bisher gesehen batte, eine beständige Abwechselung von Bergen und Talern vor. Doch schienen die erften bier mehr langgeftreckt zu fenn. Man fab überall Mecker, Wiefen, Triften und grune Secken, welche fie umgaben. Bier und da ftanden Rirchen: alle mit niedrigen und fpifigen, obgleich dicken Turmen. Diese werden des: wegen fo gebauet, damit die Winde, welche bier, von dem Meere, mit vollen Kraften blafen, fie nicht einfturzen. Das Ufer, so uns ferner vorkam, zeigte eben so wenig einige Rreite. Gegen den Abend lagen wir eine Beile wieder Da aber, um neun Uhr, ein fanfter Oft: por Unfer. wind fich erhob, wurden die Segel fogleich aufgezogen, und die Fart die ganze Racht über fortgefehet.

Sonst sahen wir gewisse Meerthiere auf dem Wasser schwimmen, \* welche ich nur obenhin betrachten Hammen, 4 fonne

<sup>\*</sup> Die 4te Figur der Rupferfliche bildet fie ungefar ab.

konnte. Ihre Farbe sah meist violet aus. Sie selbst aber waren rund, und öffneten sich, wie ein Beutel, da man gleichsam vier weisse Ringe in der Mitte erblickte. Sie mussen eine Urt von Medusen senn. Ich hatte keine Gestegenheit, auch nur ein einziges davon zu fangen. Der Grösse nach waren sie verschieden: einige ganz klein, von dem Durchschnitte eines Zolles; die ansehnlichsten aber wol von sechs.

Vom zehenten. Die Neise ward, den ganzen Tag über, fortgesehet: da wir einen erwünschten und angenehe men Wind hatten, der das Schiff weiter trieb, ohne daß das Meer sonderlich Wellen warf. Um sieben Uhr des Morgens befamen wir die Insel Wight ins Gesicht, die Portsmouth bedecket, Sowol sie, als das Land das herum, schienen aus Kreite zu bestehen: da der Strand schneeweiß aussah.

Indem wir weiter segelten, und, nur in der Ferne, etwas von dem Englischen Gestade entdeckten, sonst aber nirgends ein anderes land, slogen verschiedene weisse Schmetterlinge, über dem Meere, um das Schiff. Bald folgten sie denselben bisweilen einen Strich, bald flatterten sie vorben. Ich konnte keinen fangen, um zu sechen, zu welcher Art er hingehörete. Sie glichen aber in allen den weissen Kolschmetterlingen, sowol der Gestalt, als der Grösse, nach. Ich bemerkte nicht, daß sie sich irgend auf das Schiff niedergelassen hätten. Wir sahen dergleichen auch schon gestern. Alle verwunderten sich, wie diese Zweifalter sich so weit vom Strande in die See gewaget hätten.

Um

Um die Mittagszeit liefen wir der Insel Wight vor: Ibr Boden lag an sich boch, hatte aber doch, nach bem Strande zu, mehrentheils einen merklichen Abfall. Die Erdart mar Kreite. Es ward aber dieselbe nicht so gut gehalten, als die ben Gravefend : denn fie foll harter Auf beiden Seiten dieses Gilandes wurden bobe fteile Geftade gefeben, die gleichfalls aus Rreite beftans Die Felder von Bight waren durch Secken gertheis let. Um funf Ubr des Machmittags fonnten wir in der Fer: ne, schief vor uns, die Salbinfel Porthland erkennen. Wir erblickten auch fonft überall, zur Rechten, die Englischen Ges fade, doch febr weit von uns. Daß es ziemlich fteil war, und weiß aussah, fonnte ich wol unterscheiden. Db Diefe Farbe aber von der Rreite, oder einer weiffen Steins art, oder fonft woher tam, vermochte ich, in diefer Entfer: nung, nicht zu beurtheilen.

Dom eilften. Wir hatten, in der ganzen vorigen Nacht, unseren tauf fortgesetzt: und so konnten wir es auch den Tag über thun. Um sechs Uhr des Morgens sahen wir Bolthead, eine tandspisse von Engelland, hinz ter welcher Plymouth lieget. Hier und da wälzte sich, eine Meerschwein in den Fluten herum. Um den Mittag legte sich der Wind sast ganzlich, so daß unser Schiff nicht sonderlich weiter sortkommen konnte. Sonst war selbiz ges im Segeln ungemein stark, und wenige Schisse durften darinn mit ihm zu vergleichen seyn. Wenn der Wind einigermassen bließ; und wir in der Abenddemmerung, oder noch etwas vorher am hellen Tage, nur den obersten Mast eines Schisses vor und sahen: so hatten wir, an dem folz

genden Morgen, um sieben bis acht Uhr, gemeiniglich das; felbe schon hinter uns. Schiffe, welche mit uns zugleich die Segel aufzogen, blieben so weit zurück, daß, wenn dieß in der Frühe geschehen war, sie sich am Abend schon ganz aus dem Gesichte verloren hatten. Die Capitane, die mitsuren, gestanden, daß sie schwerlich jemals ein Schiff gesehen hätten, daß so schnell segelte. Sie recheneten, daß wenn ein anderes, in einer Stunde, dren Meisten, das unstige, in eben der Zeit, sünf zurücklegte. Wir verliessen, um den Mittag, die Kusten von Engelland, und sahen sie auch nicht mehr. Denn der Wind trieb und weiter nach der Französischen Seite hin. Wir wurden aber von dem Gestade nichts ansichtig: denn die Entsernung war zu groß. Den ganzen Nachmittag über wurden wir keines Seevogels gewar.

Vom zwölften. Wir verfolgten unseren lauf, obe gleich der Wind uns ziemlich zuwider war. Um eilf Uhr aber siel er so sehr, daß wir nicht sonderlich weiterkamen. Wir sahen jeht gar kein land, sondern nur Wasser und Himmel. Doch zäleten wir einige Schiffe um uns here um. Es war kein Seevogel, und auch kein Seegras zu entdecken. Eine Urt von Fischen aber, welche die Enzgelländer Bottle-Nose nenneten, und zu dem Delphis nengeschlechte hinzuzälen sind, zeigte sich bisweilen auf der Oberstäche des Wassers. Um dren Uhr nach Mittag kamen ganze Züge von diesen Fischen, und schwommen nach dem Schiffe. Sinige sprungen auch, aus dem Wasser, hoch in die lust. Sie hielten start ben einander. Ihr Kopf ist einer Buttel änlich. Und daher haben sie auch, ihren

ihren Englischen Ramen erhalten. Die Seeleute hauen sie bisweilen mit einem Wurfpfeile, und machen sich ein Gericht baraus.

Der Capitan kawson berichtete, daß ben dem Ansans ge, ober der Einfart des Canals, wo wir uns jest befansten, gemeiniglich entweder Sturm, oder trübes, regnigstes und neblichtes Wetter angetroffen wurde. Nach Mitstag sahen wir einen Sischabr über dem Wasser sliegen. Die Seeleute behaupteten, daß wir uns, um die Zeit uns gefär, gerade gegen Lands=End, der äussersten westlischen kandspisse von Engelland, befänden.

Des Abends hat fahen wir, hier und da, auf dem Waffer, gleichfam Senrfunken fliessen, insbesondere, wo die Wellen erschüttert wurden. Eine Sache, die auf dem Meere nichts Seltenes ift. Ich habe auch selbst, ben der Erzälung meiner Fart nach Norwegen, \* eine gleiche Bemerkung angefüret. Wir sahen bisweilen einen solchen Funken, auf den Fluten, eine ganze Minute über, schwimmen, ehe er verlosch. Gemeiniglich aber daurete ihr Schimmer selten über eine halbe. Die Seeleute bes richteten: daß sie dergleichen Lichter gar oft sähen; daß sie nichts bedeuteten; daß sie insbesondere ben und gleich nach einem Sturme aus Norden erschienen; daß es bisweisen das Unsehen hätte, als wenn das ganze Meer voll Feur wäre; und daß diese glänzenden Funken sich auch an die Masten und Segel hingen.

Vom dreizehenten. Der Wind war, sowol den größten Theil der Macht, als diesen Tag durch, und grade

<sup>\*</sup> Im erften Theile, auf ber 120ften Geite.

grade entgegent fo daß wir une nur, mit dem Lavieren forts helfen konnten. Um feche Uhr fruh naherten wir uns einem Frangofifchen Schiff, welches feine Blagge querft weben ließ. Darauf ward auch die unfrige aufgezogen. Und fo fuhr ein jedes feinen Weg. Da wir aber lavier= ten: famen wir auf eben ben Strich, den das andere Schiff nahm. Bir erreichten es in einer Biertelffunde, und erfuren, daßes von Savre de Grace fame, und nach Mare tinique bestimmet mare. Um fieben Uhr fegelten wir nes ben einander. Dach eilf aber waren wir feweit vor demfelbigen vorans, daß wir es faum mehr feben fonnten, ob es gleich ein Segel mehr, als wir, brauchte. Um ben Mittag erblickten wir einen Scevogel, vom Gefchlecht der Fifchahren, den die Schiffsleute Shair: Water nanns Der Wind legte fich nach und nach, und war Wefte füdweft. Bisweilen fcwommen dergleichen Medufen, als ich vorher beschrieben habe, auf dem Baffer.

Bald nach Mittag fahen wir den Bogel fliegen, den der Ritter Linnaus, in seiner Schwedischen Fauna, den Sturmverkündiger \* nennet. Die Englischen Natursforscher geben ihm den Namen Petrell. Er glich einer Schwalbe, und folgte unserem Schiffe, in einiger Entzsernung. Abwechselnd seizte er sich auch auf das Wasser, werweilte sich darauf ein wenig, und hob sich dann wieder in die Lust. Die Schiffleute erzäleten, daß er gemeiniglich vor einem nahen Sturme gesehen würde. Sie versicherten aber auch, daß sie ihn bisweilen ben schönem Wetter wargenommen hatten, ohne daß ein Sturm dars auf erfolgt wäre. Er flog so weit hinter unserem Schiffe,

<sup>\*</sup> Procellaria. Fau. Su. 249.

Daß er schwerlich mit einem Steinwurfe wurde zu erreichen gemefen fenn. Der Capitan Geeverson glaubte, daß dies fer Bogel, deswegen im fturmifchen Wetter mehr gefeben murde, weil er, wegen der Binde und der Bellen Toben, fich auf das Waffer nicht niederlaffen fann. Wir faben ihn hernach noch verschiedentlich aus den Bluten aufsteis gen, und dann wieder auf ihnen ruben. Er fchien biegu meift folche Rlachen ju malen, die hinter unferem Schiffe, da wo es das Waffer eben durchgeschnitten hatte, entstans ben. Es fam mir nicht andere vor, als wenn er bisweis Ien, auf eine halbe Stunde, und langer, fich unter den Wellen aufhielt. Und die Schiffleute behaupteten, daß Bisweilen ichien es auch, als wenn es würflich geschähe. er aus dem Baffer einige Speife fammlete.

Alle dren Capitane und zwen Frauen, die mit uns reiseten, versicherten, daß in kondon die Tauben manche mal gebraucht wurden, Briefe wohin zubringen. Man nimmt sie aber, zu dieser Absicht, von dem Orte, wo die Zuschrift hin soll, mit sich. Wenn diese fertig ist, wird sie an den Fuß der Taube gebunden, und selbige gleich losgelassen. Da fliegt sie dana, ohne Verzug, nach der Heimat in den Taubenschlag: wo der Brief ihr abgenommen wird. Es konnte dieß eine scherzhafte Erdichetung senn. Man weiß aber, daß dieß Mittel, die Briezse zu befordern, unterweilen angewandt worden.

Einer von den Capitanen fagte: daß, wenn es etwas gewehet hatte, und hernach ftill wurde, und dann die Belstenvon einem gewiffen Striche fich herwälzeten; der Wind hernach von einem anderen zu blafen pflegte, der dem erftes

ren gerade entgegen ware. Diefe Erfarung foll oft eine treffen.

Das Waffer, welches, auf dem Schiffe, juni Thee, Rochen, Trinfen, und fonft gebraucht mard, mar in London aus der Thames geschopfet, und stand bier, in groffen Tonnen von Gichen, verwaret, welche man gus gespondet batte, um fie, nachdem es notig, erft anzubres then. Wenn dief Baffer zuerft eingefüllet wird, ift es dicf und trube, wie das übrige in der Thames. Go wie es aber ftehet, feget fich bas bicke Zeug auf ben Boben, und das Waffer wird oben rein und helle. Doch da es in Tonnen fo jugedeckt ftehet, und daher die luft felbiges nicht bestreichen fann : fo riecht es übel genug. Es wurs de daber nicht angenehm fenn, gleich davon zu trinken. Um aber das Baffer von diefer Bidrigfeit zu befreien, fte: ben gemeiniglich, auf ber Decke des Schiffes, ein Par fehr groffe Steinfruge, von denen jeder beinahe eine Schwes difche Tonne in sich halt. Das Waffer wird, aus einem der Ochshofde, in Gimer gezapft, und aus diefen wieder in die groffen Kruge gegoffen, bis fie angefüllet find. Die: fe lafft man, entweder mit dem halben Deckel nur, ober auch gang offen, eine gute Beile fteben, daß die Luft fren jum Baffer fommen fann. Dadurch verlieret es ben us belen Geruch vollig wieder, den es vorher hatte, und wird gang rein und wolfchmeckend. Wenn die Kruge ausgelees ret worden, japfet man, aus den eichenen Gefaffen, einen neuen Borrat, und fullet fie damit wieder an. Der fiebet auch ein Par Stunden, und ift dann trinfbar. Ule: berhaupt, ein Waffer, welches davon widrig riecht, daß

es in einem zugedeckten Gefässe gestanden, darf nur, in einer Schale, auf den Tisch, oder aussen, unter dem freien himmel, hingesehet worden: so wird es diese Unannehmelichkeit bald verlieren. Wenn das Wasser, so aus der Thames geschöpfet, worden, lange verdeckt, und in Tonsnen verspondet stehen bleibt: so soll es, wenn hernach, ben dem Anzapsen, ein Licht daran gehalten wird, Feur fanzen. Ein Märgen! dürste ein Zweisser ausrusen. Indessen waren doch die Capitane und Frauen in dieser Erzälung einig. Ja, sie meineten, daß alles Wasser, weld ches lange verdeckt und zugespondet gelegen, dieselbe Eisgenschaft batte.

Gegen Abend kamen wir aus dem Canal und in den Meerbusen von Biscapa.

Dom vierzehenten. Man that alles auf unserent Schiffe, um weiter zu fommen: obgleich der Wind uns genug entgegen, und daben meift still war. Das Gewaffer, in welchem wir jest fegelten, wird von den Gees leuten noch zu dem Meerbusen von Biscana gerechnet, den die Kuften von Frankreich und Spanien zusammen bils den. Die Capitane fagten, daß alle Seefarer dafür biels ten, daß in diesem Bufen, und gleich ausser demfelben, die langsten und breitesten Wellen unter allen giengen. Dies jenigen des Deutschen Meeres und des Baltischen find dagegen nur furz und abgebrochen. Doch werden die Wellen, welche der Ocean zwischen Europa und Amerika wirft, den Biscanschen gleich geschätt. Es soll bier nichts ungewonliches fenn, eine Welle zu seben, die eine halbe Englische Meile breit ift, und eine Sobe bat, die fich dars

nad)

nach verhalt. Es herrschte jest eine ungenieine Windstile. Die Schwallwogen aber dehneten sich in erstauntischer Länge, daß das Schiff davon gar stark schwankete. Wir erblickten heute nur ein einziges anderes in der Fersne. Den ganzen Nachmittag blieben wir fast an derselben Stelle. Wir wurden heute so wenig, als in den nächst vorhergehenden Tagen, einiges Seegrases gewar.

Es schwommen aber viele Medusen \* auf dem Baf: fer. Deren Beschreibung ich in einem anderen Werfe mittheilen werde. Wir bemerkten an einigen derfelben, daß eine Menge fleiner Fische, in der lange von dreien bis vier Zollen, fich darum versammlet hatten, und-in eins weg davon pflückten. Diese Geenesseln, welche fo gerriffen wurden, waren der Farbe nach febr roth: als wenn fie gleichsam darnach geblutet batten. In denen aber, die wir fiengen, fonnte fein Blut entdecket werden. Sie hatten die Eigenschaft nicht, welche gewisse Seenes feln \*\* ben Norwegen haben, daß fie demienigen groffe Schmerzen verurfachen, der fich damit maschet, ober et: was davon an eine Stelle seines Leibes streichet. Denn wir bildeten einem jungen Menschen, der uns begleitete, ein, daß derjenige, so sich damit wusche, unvergleichlich weisse Bande erhielte. Er versuchte es daber, die seini: gen, fo wol von auffen, als innen, aufs beste damit ein: Juschmieren, bis die Medufen gang gerrieben waren. Ja, er ließ sie auch so eintrocknen. Und dennoch empfand er nicht die geringsten Schmerzen, oder einige Ungelegen: heit

<sup>\*</sup> Medufae. - Greneffeln.

<sup>\*\*</sup> Manietter. Im erften Theile, auf der 127ften Geite.

heit davon, gegen unser aller Vermuten. Der Mensch war zu einfältig, als daß er sich zu verstellen gewusst has ben sollte, wenn er an seinen Handen einige Vein gelitten hatte. Die Engellander nannten diese Meernesseln Blobbers.

Wenn die Seeleute eines von den Thieren schlachten, welche sie, zur Beköstigung, mit auf das Schiff gesnommen haben: so senken sie die Stücke Zleisch das von, wenn sie noch ganz frisch sind, eine weile über Bord, in das salzige Meerwasser. Sie sollen sich darnach, einige Tage durch, besser halten, als wenn sie so roh gestblieben waren. Man brauchte keine andere Urt des Einssalzens.

Nach Mittag sahen wir, zu verschiedenen Malen, den Sturmverkundiger über dem Basser sliegen, und zwar ganz nahe an dessen Oberstächen. Er war, seiner Bildung und dem Fluge nach, einer Schwalbe so gänzlich änzlich, daß jemand, der ihn nicht gefannt hätte, ihn schwerzlich davon wurde unterschieden haben. Es slog dieser kleine Bogel, auf allen Seiten des Schiffes, sowol nahe, als ferne, herum: und schien er daben niemals, sich auf das Wasser zu sehen. Um sieben Uhr des Abends sahen wir zugleich dren dieser Art hintereinander sliegen. Wir befanden uns dennoch sehr tief in der See, und weit von allem Gestade entsernet. Wo mögen sie sich daher die Nacht über aufhalten? Wo legen sie Eier und brüten ihz re Jungen aus? Sollten wol die kleinen Fische, die vors ber die Meduse verzehreten, ihre Speise senn?

Reisen 10. Theil.

Muffer

Ausser ihnen entdeckten wir sonst kein lebendiges Geschibpf, als einen Sheerwater, der sich auf das Wasser niederließ. Er gehörete zum Geschlechte der Fischahren. Doch um den Mittag sahen wir auch einen Zug von Meersschweinen, der ben uns vorbenkam. Diese schwimmen saft beständig, in einiger Anzal, zusammen. Bisweilen hupften sie hoch aus den Fluten beraus.

Vom funfzehenten. Die ganze Nacht durch war der Wind ganz still gewesen. Einige Schwallwogen giengen zwar noch: das Wasser aber war oben ganz eben. Wir sahen hier und da einen Schaum darauf schwimmen: der, wie die Seeleute sagten, ben stillem Wetter, von selbst entstehen, und gemeiniglich andeuten soll, daß es mehrezte Tage durch waren durste. Um zwolf Uhr des Mitztags erhob sich ein kleiner Wind von Nordosten. Wir konnten daher, im Namen Gottes, unsere Reise weiter sortsehen.

Das unreine Leinenzeug der Schiffsbesatung und der Reisenden ward, mit dem gesalzenen Wasser, so aus dem Meer geschopset worden, gewaschen. Es hats te aber das Zeug hernach die Ungelegenheit an sich, daß, wenn es noch so lange an der Sonne gehangen hatte, und so vollig durchgetrocknet zu senn schien, als es nur mögelich war, es doch wieder feucht zu werden ansieng, wenn die Lust neblig und regnigt war. Die Capitane erzälesten: daß sie dergleichen Kleider, die vom Meerwasser ganz durchgezogen gewesen wären, an die Sonne hängen lassen, um sie recht zu trocknen, und damit so lange gewartet hätten, die sie geglaubet, daß sie nicht trockner wersden

den könnten. Sie hatten sie daher in den Kasten unter andere Kleider geleget. Da sie aber, nach einem Monate, sie wieder herausgezogen: waren sie ganz seucht gewesen, und durchaus mit einem Schimmel überzogen. Es mussen also die Zeuge, welche im falzen Wasser gewesen, die Eizgenschaft haben, daß sie die Feuchtigkeiten aus der Luft an sich ziehen.

Mach Mittag fieng der Mordoftwind an, etwas Daber fonnten wir, mit Bergnugen, ftårfer zu blafen. unfere Fart verfolgen. Die Wellen aber giengen noch fo niedrig, daß man mit einem fleinen Bote, neben uns, ohne Gefar, wurde haben fegeln fonnen. Und in den dreien verfloffenen Tagen herrschte eine folche Stille auf bem Meere, daß man fich batte getrauen durfen, darauf aberall weg zu rudern. Sonft ftrichen heute den gangen Tag die Schwallwogen von Nordwesten nach Gudoften. Ms es daher jeht aus Mordosten zu weben anfing: fo war es ein angenehmes Schauspiel, ju feben, wie auf dem Meer zweierler Wellen bergogen. Die ersten malzten das Baffer aus fich hervor: die anderen wurden durch den Wind erreget. Und diefe letteren freugten mitten durch die erfteren, lange den Rucken, die fie machten. Die Windwellen waren noch gang klein: indem sie die ans beren noch nicht hatten brechen, und zwingen konnen, fich mit ihnen zu vereinigen. Wir furen, an einem Orte, us ber einen Strom, oder fo genannten Current. Dief fonnten wir daran merfen, daß die Wellen bier heftiger tobten, und gegeneinander schlugen, als fonft. Die Car vitane konnten aber feinen tauf nicht bestimmen. Gin

3 3

Bug

Bug von Bottelnosen strich ben unserem Schiffe vorben, und gegen den Wind an. Un diesem Nachmittage starb auch wieder jemand von den Leuten aus der Pfalz, welche in Umerikaihr Glück zu machen hofften. Die Leiche ward, auf gewönliche Urt, über Bord, ins Meer geworfen.

Dom fechszehenten. Unfere Reise beglückte ein febr geneigter Wind. Doch giengen bie Bellen noch gang niedrig: fo daß man, ohne Gefar, in einem etwas groffen Bote, auf dem Meere batte berumfegeln fone nen. Unfer Schiff legte, nach ber Berechnung des ausgeworfenen Defbrettgens, zehentebalb Englische Meis len, in einer Stunde, jurud. Dann und mann faben wir einige Meerschweine sich in den Wellen tummeln. fam uns auch oft eine Urt von Meergrase vor, welches eis nem Gewirre von jusammengebundenen Zwiebeln anlich ju fenn schien. Diefe Klumpen waren ungefar von der Groffe einer geballeten Fauft, und weiß von Karbe. Es fonnte unmöglich etwas davon erhaschet werden: sowol wegen der schnellen Fart des Schiffes, als weil es, mit dem Waffer, zugleich das aufftoffende Seegras weit wegwarf. Die luft mar febr falt, daß wir gar wol notig batten, Sandschube anzuziehen: und daben so feucht, daß wenn man eine Beile, auf der Decke des Schiffes, fich aufae: balten batte, die Bande wie naß zu werden anfiengen. Der Ort, wo wir uns jest befanden, ward, um den Mite tag, zwischen dem sieben und vierzigsten und acht und vierzigsten Grade der Breite bestimmt. Gegen den Abend schwamm ein Bug von Meerschweinen neben uns ferem Schiffe. Es ichien, als wenn fie ihre Luft daran bat:

ten,

## Das Meer zwischen Europa und Amerika 133

ten, dasselbe und sein Segeln zu betrachten. Dieß war jeht ungemein schnell. Sie aber übertrasen es dennoch. Denn sie eilten demselben vorben, und kamen und ganz aus dem Gesichte. Um diese Zeit erblickten wir auch in der Ferene einen Seevogel.

Wir hatten uns mit allerley Thieren, auch Auchen: gewächsen versorget, um auf dem Meere auch frische Kost haben zu können. Die Enten wurden mit Gerste und füssem Wasser unterhalten. Denn das gesalzene war ih: nen nicht dienlich. Zerschnittene Kolblätter affen sie sehr gern. Ich versuchte daher, auf eben die Urt, die Hulssen von frischen Vonen klein zu machen, und ihnen vorzuwersen. Sie wollten aber nichts davon geniessen, so hungrig sie auch waren. Die Schafe und Ganse liessen gleichfalls diese Hulsen liegen. Die Huner aber verzehrezten sie, nachdem sie in kleine Stucke zerschnitten waren.

Dom siebenzehenten. Die Reise beförderte ein erwünschter Wind. Um halbacht des Morgens zeigte sich ein ganzer Schwarm von Purpoisen, nahe ben unserem Schiffe. Sie hielten sich besonders gleich vor demselben, eine gute Stunde über, auf. Es schien recht, als wenn es sie belusstigte, das Schäumen der durchschnittenen Wellen zu sehen und zu hören. Wenn einer von ihnen etwa zurückgeblies den war: that er sehr eissertig, um wieder vor den Schiffssschnabel zu kommen. Diese Fische ziehen allezeit in große Haufen zusammen. Um zehen Uhr bemerkten wir einen Landvogel. Sein Geschlecht aber war nicht zu bestimmen. Wir mutmasseten, er müßte sich vielleicht verstozgen haben, und von Irrland her senn. Eine Weile dars

I 3 auf,

auf naherten sich uns sechs Seevogel, die ganzlich wie Fischahren aussahen, wenn sie sich auf das Wasser nies derliessen. Das Schiff strich jest achtehalb bis acht vollige Meilen, in einer Stunde, fort. Wir befanden uns ben dem siehen und vierzigsten Grade der Breite.

Wir hatten nun, dren Tage nacheinander, einerley Wind gehabt, der auch ziemlich gewehet hatte. Den noch giengen die Wellen noch niedrig. Eine Sache, die fonst auf diesem Meere sehr ungewonlich senn soll. Die Capitane meineten: dies ware gemeiniglich ein Zeichen, daß der Wind, der dann bliese, lange dauren wurde: hingegen pflegte derjenige nicht lange anzuhalten, der gleich an dem ersten Tage, wenn er aufstiege, die Wellen fürchterlich aufturmete.

Das vorhergedachte, in Bundeln fliessende, und den Zwiebeln anliche, Seegras ward gleichfalls heute geseben. Um Abend erschienen häusige Zunken auf dem Geswässer. Und der Schaum, der sowol vor dem Schiffe, durch dessen, als sonst durch das Brausen der Welsten entstand, war ganz leuchtend. Doch hatte er den Schimmer der Funken nicht, sondern den etwa ein versfaultes Holz im Finstern zeigt.

Dom achtzehenten. Der Wind war uns auch heute gar gunstig. Um neun Uhr des Morgens erschies nen viele hundert Purpoisen. Das Schiff war von ihnen ganz umzingelt. Sie folgten demselben eine gute Weile, und schienen sich darüber zu verwundern. Ihre Lange hielt vier bis acht Schuhe. Unter dem Bauche waren sie weiß und ihr Maul glich dem Schnabel einer Gans. Es war

## Das Meer zwischen Europa und Amerika 135

ein rechtes Vergnugen ju feben, wie fie fich in die Luft schwungen, und oft Sprunge von vier Schuhen in die Sobe, und von vier bis acht in die lange thaten. weilen hupften zwen zugleich beraus, und zeigten fich wie ein Par Safen in der Breite. Bisweilen fielen fie, fo wie fie einen Sprung gewaget hatten, rudlings wieder ins Baffer, daß der Bauch beraufftand. Nach Mittag fam ein fleiner Dogel, der wie eine Spiegelmeife \* aus: fab, und feste fich vorne auf das Schiff. Da man ibn aber fangen wolte, flog er hinter die Segel, daß er nicht weiter ju erhaschen war. Gegen den Abend ließ fich ein Seevogel blicken, den die Schiffsleute einen Sherwater Er fam mit einem dunkelgrauen Fischahr giem: lich überein, und fatte fich auf das Baffer, als wenn er Rifche gesuchet batte. Bier und ba floß ein Seegras, welches Klumpen vom Mooffe glich.

Dom neunzehenten. Die Fart gieng, ben dem anhaltenden gutem Winde, erwünscht von statten. Das Schiff legte in einer Stunde acht Englische Meilen zurück. Wir sahen keinen Vogel, und auch kein Seegras. Um vier Uhr des Nachmittags aber thaten verschiedene grosse Fische, in einiger Entfernung von uns, hohe Sprünge in die kust. Einige hielten sie für Purpoisen, andere nannten sie Albicols, und sagten, daß sie gut zu essen wären. Die kust war sonst heute ziemlich kul, daß wir wol Handschuhe und warme Kleider nötig hatten. Um Abend ward wieder eine von den Pfälzischen Frauensperz sonen ins Meer gesenket, die heute gestorben war. Sie

<sup>\*</sup> Talgore. - Parus maior. Linn. Fau. Su. 238.

Seevogel, der fast wie ein Fischahr aussah, jog vorben.

Die Capitane hielten den Rauch von den Steinkolen in London für ihr Takelzeug sehr schädlich: indem er daffelbe bruchig, und gleichsam faulend machte. Undere bestritten diese Klage.

Meine Schiffsgesellschaft war darin einig, daß der Maderasect viel angenehmer schmeckte, wenn er einige Zeit auf der See gesüret würde. Daher sollen auch die Handelsleute und Weinkenner in London ihn auf die Schiffe mitgeben, die nach Amerika gehen, und darauf hin, und wieder zurück bringen lassen. Die Fracht die dafür gezalet wird, ersehet der verschönerte Geschmack des Sectes. Er soll auch die besondere Eigenschaft har ben, daß, wenn er saur geworden, und hernach so gesehet wird, daß die Sonne ihn bescheinen kann, er alle seine Herbigkeit verlieret, und eben den angenehmen Geschmack wieder erhält, den er vorher hatte.

Dom zwanzigsten. Der Wind war sich noch im: mer gleich. Um vier Uhr nach Mittag umgab eine un: geheure Menge von Purpoisen unser Schiff. Sie hielz ten sich doch aber meist ben dem Vordertheile desselben auf, spielten und hüpften hoch in die Luft, wie ich schon anges merket habe. Ben diesen Springen schnausten sie oft recht stark: als wenn es sie nicht wenig angegriffen hätte, dasselbe zu unternehmen. Sie begleiteten das Schiff uns gefär dren Viertelstunden, ehe sie es verliessen.

Für den Ort, den wir damale erreichet hatten, wurden vier und vierzig Grade, und dreizig Minuten der Breite, und

und fieben und zwanzig Grade der westlichen Lange von London gerechnet. Der Sturmverfundiger flog bier und da über dem Baffer, fam aber unserem Schiffe nicht nabe. Meergras faben wir heute überall nicht. Bon Fischen lieffen sich keine blicken, als die schon oft erwanes ten Purpoifen. Das Schiffvolk versuchte es, fie mit Burfz pfeilen zu hauen, indem fie vor dem Stamme berfchwams Allein es war nicht möglich, fie zu treffen. Denn man fonnte kaum auf sie zielen, da fie schon einen ganzen Strich wegwaren. Sonft stimmten die Seeleute darin überein, daß zwischen Europa und den Azorischen Infeln, welche fie die Weftinfeln nannten, felten oder nie andere Rifche gesehen wurden, als die Purpoisen. Daber ftellen fie es auch nicht einmal darauf an, einen Fang ju thun. Go bald fie aber ben den Uzorischen Infeln vorbengefommen find, finden fie eine groffe Menge von Fischen, und zwar pon allerlen Urten. Eben fo foll es auf der füdlichen Seite dieser Gilande beschaffen fenn, nicht aber auf der nordlichen.

Dom ein und zwanziasten. Wir genossen unser res portrefflichen Windes noch ferner. Die Capitane und andere Seeleute fagten, daß fie das Meer, in allen den Gegenden, durch welche wir gefommen waren, nie fo stille gesehen hatten, als jest. Und noch weniger hatten fie einen fo langwierigen Oftwind gehabt. Denn es foll, zwischen Europa und den Uzorischen Infeln, etwas gar feltenes fenn, benfelben über ein Dar Tage zu besigen. Es kommt vielmehr der Wind in diesem Meerstriche gemeiniglich aus Weften. Go bald man aber die Abend: 35

feite

feite der Uzorischen Inseln erreichet hat: ift, insbesondere um diese Jahreszeit, eine Abwechselung der Winde anzutreffen; und die aus Westen erhalten sich nicht so lange. Daher geschiehet es, daß ob man gleich, in der That, nur den dritten Theil des Weges zurückgeleget hat, wenn man gegen die Uzorischen Silande, oder ihnen vorbeischmmt, doch die Seeleute rechnen, daß sie die halbe Neise schon vollbracht haben. Denn sie dursen hernach nicht so sehr die widrigen Winde befürchten. Sonst trägt es sich selten zu, daß jemand diese Inseln, auf der Neise nach, oder von Umerica, zu sehen bekömmt: woserne nicht Sturme, oder andere Vorfälle, es verursachen. Denn es liegen aussen vor ihnen viele gefärliche Felsen in der See versborgen, welche die Seefarenden zu vermeiden suchen.

Um den Mittag maffen die Capitane die Sobe der Sonne, und bestimmten darnach die Breite des Orts wo wir uns damals befanden, zu dren und vierzig Gras den, und vier und zwanzig Minuten. Die westliche Entfernung von London aber ward auf dreizig Gras de und einen halben geschäßet. Den gangen Tag über faben wir weder Bogel, noch Fische, noch einiges Gee: gras. Das Waffer hatte feine andere Farbe, ale wir Die gange Reise über bemerket hatten. Es belehrten und auch die Schiffleute, die von Engelland nach Pensplvas nien vielmals gefaren waren, daß das Meer bazwischen überall gleich ausfahe: ausgenommen in der Rabe von Umerifa, wo es die Tiefe nicht mehr hatte, und viele Sandbanke lagen. Denn ba foll fich die Farbe etwas andern. Das Schiff lief mehrentheils fechs Englische Meilen, in einer Stunde.

Bu den Leuchten, die man brauchte, war kein Glas genommen worden: weil dieß gar leicht hatte zerbrochen werden konnen. Einige bestanden aus dunnem Horne: welches doch leicht Schaden nahm, wenn die Flamme zu nahe dran kam: und andere hatten Rauten aus Mariens glas. Diese hielte man für die besten. Denn theils waren sie überaus hell, wie das schonste Glas: theils komsten sie vom Lichte keinen sonderlichen Schaden nehmen? und theils waren sie der Gesar, zerbrochen zu werden, nicht so sehr unterworfen.

Dom zwey und zwanzigsten. Wir hatten noch eben den erwünschten Wind. Um die Mittagszeit verzsscherten die Capitane, daß wir in vier und zwanzig Stunz den einen Südwest haben würden. Ich fragte, woher sie dieß wüsten? und ich erhielt zur Antwort: weil die Wolken, welche in Südwesten gesehen würden, die Spitzze nach Nordosten kehrten, und also aus jener himmelszegegend aussteigen müßten. Nach Mittag sahen wir einnen Seevogel in der Ferne sliegen. Und gegen Abend war eine andere da, der einer Meerschwalbe zilch; doch eine etwas dunklere Farbe hatte. Er flog in einiger Weite vom Schiffe. Fische sahen wir nicht, und auch kein Seez gras. Man rechnete, daß wir jest schon halb nach Phis ladelphia wären.

Vom drey und zwanzigsten. Wenn die Sterne ihren Schimmer blicken lassen konnten: so waren die Machte so gar dunkel nicht. Insbesondere machte Jupiter,

<sup>\*</sup> Tarna. — Sterna rectricibus extimis maximis dimidiatoalbis nigrisque. Linn. Fau. Su. 127.

ter, durch die ftarfen Stralen, die er von fich warf, dies felben oft fo hell, als es ber Mond nur thun fann, wenn er in feiner Fulle mitten am Simmel ftebet. Um fieben Uhr in der Fruhe mandte fich der Wind nach Gudweften, und fing an, etwas ftarfer ju blafen. Der Lauf unferes Schiffes ward daher auch schneller: fo daß es, um eilf Uhr, acht Englische Meilen, in einer Stunde, gurudlegte. 11m den Mittag ward die Sonnenhohe genommen, und baraus gefchloffen, daß die Breite unferes Ortes zwen und vierzig Grade, und dren und funfzig Minuten betruge. Des Morgens erblickte bereits einer und der andere einen fliegenden Sifch. Und um halb vier nach Mittag fah ich fie gleichfalls zum erften Male: da vier oder funf jugleich, aus dem Meere, vor dem Schiffsichnabel ber: aufflogen, hernach nabe an der Dberflache deffelben fchmes beten , und fich endlich wieder in die Fluten niederlieffen. Die Weite ihres Fluges war ungefar von einem Stein: wurfe, und schnell genug. Dann und wann faben wir einen Seevogel in der Ferne fliegen. Sie waren aber allein, und nicht in Gefellschaft von mehreren. Gie fchie: nen eine Gattung von Fischahren, mit langen und fchmas len Rittigen, ju fenn. Doch, weiter gegen den Abend, jo: gen ihrer dren bis vier zusammen vorben.

Vom vier und zwanzigsten. Wir sesten, in ber vorigen Nacht, unsere Reise, mit einem ziemlichen starken Subsudwestwinde, fort. Nachher aber legte er sich, und ward uns so zuwider, daß wir kaum aus der Stelle kamen. Un diesem Vormittage fingen wir an, eine Menge Seegras klumpenweise auf dem Wasser slies:

fen

fen zu sehen. Die Engelländer nannten es Golf-Weed, und sagten, es käme von dem Spanischen Meerbusen ben Florida. Bon anderen wird es Sargazo genannt. Um den Mittag kand man, aus der Sonnenhöhe, daß wir jest unter zwen und vierzig Graden, und sieben und zwanz zig Minuten der Breite sehn müßten. Die westliche Länzge von London aber sehte man zwischen dem acht und dreizzigsten und neun und dreizigsten Grade. Um sechs Uhr des Abends sahen wir ein Schiff weit vor uns, welches seinen tauf gegen uns gerichtet hatte. Doch veränderte se denselben plöslich; nachdem dessen Besahung das uns rige gewar zu werden schien: ohne Zweisel, weil sie uns für Kaper hielten.

Man verkundigte uns einen kleinen Sturm, und war daher, daß die obersten Wolken in Striemen zerz heilet waren, als wenn man Wolke oder Linnengarn auszgekemmet hatte, und daben sehr dunne aussähen. Denn vieß sollte allezeit einen bevorstehenden Sturm bedeuzen. Die Striemen liesen von Nordwesten, und Sudalten, wie der Wind damals selbst strich. Er hatte sast ven ganzen Tag aus Nordwesten gewehet: da er gegen den Abend auf einmal abbrach, und sich legte. Dieß vielten die Seeleute für ein Anzeichen, daß er des nähesten Tages aus einer andern Himmelsgegend blasen würde: veil eine Windstille gerne diese Veränderung hervorz vrächte.

Vom funf und zwanzigsten. In der vorigen Nacht war es so ruhig auf dem Meere, daß wir fast stille iegen mußten. Um vier Uhr des Morgens aber erhob

fich ein Westwind, der allmalig immer ftarfer ward, und uns endlich notigte, bas Schiff nordwestlich geben ju Der Wind wehete hernach noch heftiger: und Die Wellen giengen ansehnlich bodt. Es hatten verschief bene von ben Pfalgischen Frauen und Rindern, die mit uns reiseten, um die Mittagszeit, fich auf das Berdeck des Schiffes geleget, um ein wenig zu fchlafen. In demfel ben fturgte eine Belle von einer Seite berein, und ju der andern wieder hinaus, über das ganze Verdeck weg. hier: über entstand ein greflicher tarm von Weibern und Rinbern: indem sie insgesammt so naß geworden waren, als wenn man fie aus dem Meere gezogen batte.

Die Englischen Seeleute brauchen lange nicht so viel Tobart als unfere Schwedischen. Benige von ihnen fcmauchen: und viele haben die Pfeife fast nie im Muns de gehabt. Berschiedene von den Capitanen, welche die gange Zeit ihres lebens über auf der Gee zugebracht batten, genoffen gar nicht Toback. Und überhaupt hatten die Geer keute, die ihn etwa brauchten, ihn mehr zum Rauen.

Dom sechs und zwanzigsten. Der Wind war uns entgegen: so daß wir uns nur durch das Lavieren forthelfen konnten. Des Morgens faben wir einen groß fen Taschenkrebs von rother Farbe, auf dem Waffer flieffen. Sonft aber famen heute weder Bogel, noch Gie fche, noch einiges Seegras vor.

Sowol in der Frube, als des Abends, gleich nach bem Untergange ber Sonnen, ließ der Capitan mehrere Eimer mit Wasser, von bemjenigen, welches aus dem Schiffe gepumpet ward, über das gange Berbeck gieffen, und

und selbiges damit wol waschen und abspulen. Dieß gestschah nun, theils damit es rein und sauber ware, theils um die Bretter seucht zu halten. Die hise der Sonine trocknete sie am Tage so aus, daß das Berdeck hernach zu lecken würde angesangen haben, wenn es nicht bestänz dig angeseuchtet worden ware. Denn die Dielen hätten von der anhaltenden Dürre sich zusammenziehen, und grosse Risen bekommen müssen. Und da hätte das Wasser entweder, durch diese, sich niedergezogen, und die Sachen naß gemacht, die unter dem Berdecke sich befanden: oder es würde in ihnen stehen geblieben senn, und eine Fäulenis, durch sich, und andere Unreinigkeit, die sich darin gessehet, hervorgebracht haben. Allen diesen Ungelegenheis ten kam man durch senes tägliche Anseuchten zuvor.

Die Gehäuse der Rollen auf diesem Schiffe was ten von Ulmen gemacht. Die Scheibe selbst bestand nus dem Holze des Lebens, welches aus Ostindien gestracht werden soll. Dieß ist sehr hart, und quillt ben dem Regen und der Nässe nicht. Eigenschaften, die ben Rollen gar nötig sind. Die Uchsen, um welche siesen, waren entweder von Stechpalmen, oder auch von Fron- Wood.

Vom sieben und zwanzigsten. Um vier Uhr des Bormittags erhielten wir wieder einen vortrefflichen Wind: d daß die Reise abermals mit grosser Geschwindigkeit ortgesehet werden konnte. In der Frühe sahen wir eise Schilderote, welche beinahe eine Elle lang war, auf em Wasser, in einiger Weite vom Schiffe, schwimmen, hne sich durch selbiges storen zu lassen. Es stossen auch

bin und wieder haufen von Seegras. Des Morgens giengen die Wellen noch ganz niedrig, baf jemand leicht mit einem etwas groffen Bote batte berumfaren fonnen. Machdem aber der Gudoft zu blafen anfing, murden fie allmalig immer groffer: und am Abend ben bem Untergange der Sonne entstand ein ftarfer Sturm aus Mord: often, ber ungefar bis Mitternacht anhielt. Die Cavitane erwaneten, daß auf dem Atlantischen Ocean por namlich der Westwind herrschte, und der aus Often nicht. um den dritten Theil der Zeit so lange anhielte. Daber gehet die Reise von Umerika nach Europa viel geschwin: ber, als von hier dabin. Des Winters find die Winde beides ftarfer und anhaltender, als im Sommer, und die Wellen geben weit bober. Denn in den warmen Monas ten dauret einerlen Wind nicht lange, sondern wechselt oft Ein Sturm erhalt fich nicht über einen halben ober gangen Tag, und die Wellen legen fich bald barnach. Es geschiehet auch meistentheils, daß wenn es in einer Ge: gend fturmifch ift : einige Meilen weiter wenig davon ver: fpuret wird. Im Winter aber erftrecket fich ber Sturm meift über die gange Gee.

Vom acht und zwanzigsten. Der Wind fügte unserer Reise ziemlich. Wir sahen verschiedentlich fliez gende Lische, welche, gleich vor unserem Schiffe in die Hohe stiegen, ein wenig über dem Wasser fortslogen, und dann wieder in selbiges niederstürzten. Gemeiniglich stricken sie dem Winde entgegen, und nicht hoher, als ungefär eine Elle über der Obersläche des Wassers. Die vorgedachten Seevogel, mit langen schmalen Flügeln, maren

waren ebenfalls dann und wann zu erblicken. Und hin und wieder schwamm auch einiges Seegras.\* Für den Ort, den wir damals erreichet hatten, wurden vierzig Grade und sunfzig Minuten der Breite, und vier und vierzig der westlichen Länge von London gezälet. Um Nachmittage sielen die Wellen wiederumso sehr, daß man sich, in einem Bote, auf das Meer wurde haben wagen können.

Gegen den Abend faben wir den Gifch zum erften Male, den die Engellander Dolphin\*\* heissen: und es kamen ihrer zugleich mehrere zum Vorschein, sowol hinter dem Schiffe, als vor demselben. Sie saben unverz gleichlich schon aus, so lange sie sich in der Oberflache des Wassers herumwälzeten. Denn ihre hohe blaue Fari be verschwand meist, wenn sie aus den Fluten sich erhos ben. Bisweilen hupften fie, in der Sobe eines Klafters, perpendikulär in die Luft. Die Seeleute warfen einen Ans gel aus, auf den sie ein wenig Eingeweide von einem Huhne gestecket hatten, und waren glücklich genug, einen dies ser Delphine zu fangen. Wir verzehrten ihn halb, zur Abendmalzeit. Er hatte einige kleine Fische in fich. Sie waren aber schon so weit verdauet, daß man ihr Geschlecht nicht erforschen konnte, da sie ihre Gestalt schon meist verloren hatten. Er muß einige Zeit vorher, ben einem anderen Schiffe, gehauen worden senn. Denn wir fans

<sup>\*</sup> Golf - weed.

<sup>\*\*</sup> Der Berr Actedius nennet ifin, in seinen Generibus piscium, auf der 15ten Seite, Coryphaena, cauda bifurca, und ander te Natursoricher hippurus.

Reifen 10. Theil.

ben auf dem Rucken eine gar groffe Schramme, bie boch schon wieder zugeheilet mar.

Vom neun und zwanziaften. Der Wind fland uns jeht faft vollig entgegen. Die eben gedachten Meet-Schwalben lieffen fich, ben gangen Tag, nahe an ber De berfläche des Baffers, feben. Wir bemertten aber nie, daß fie fich darauf niedergelaffen hatten. Es zeigten fich viele Diefer Geevogel. Go fam uns auch eine Menge von flies denden Lifchen vor, die überall aus dem Waffer fich emporschwungen, und eine Weile in der freien Luft ere bielten , ebe fie wieder in die Fluten fturgten. Oft flos gen, auf einmal, wolihrer hundert, nebeneinander aus dem Waffer. Diese folgten bald demfelben Striche : bald, doch felten, nahmen fie einen verschiedenen. Alle, die ich bisher gefeben, hatten ihren Flug entweder gerade. ober auch wenigstens schief gegen ben Wind genommen. Ich bin feines gewar geworden, der mit demfelben geflogen, oder ihm gefolget mare. Die Striche, die fie jus rucklegen, find bald groffer, bald fleiner. Die großten, die ich gefeben habe, mochten einem guten Muffetenfchuse fe gleichen. Sie schwungen fich nicht boch, sondern blieben meift ben der Oberflache des Mecres. Gelten erhoben fie fich mehr, als eine Elle, über diefe. Daber geschiehet es oft, daß fie, aufihrem Fluge, an Bellen ftoffen, die ib: nen entgegen braufen, und bavon verschlungen werden. Bisweilen fommen fie gleich, nachdem fie fich in das Baffer gefturget, wieder bervor, und fliegen noch etwas weiter meg. Die Schiffleute ergaleten, daß die Delphis nen ihnen nachjageten, und fie aus dem Waffer bervortrieben:

trieben! indem diese sliegenden Fische deren vornämste Speise wären. Wir sahen es auch heute noch ganz eizgentlich, daß die Delphine sie verfolgeten, und da selbige, aus den Fluten, ihnen entstogen, denselben nach, hoch in die Lust sprungen. Ihr Bestreben aber war vergebrich, und sie taumelten gleich wieder in das Wasser hinzub. Der Flug von jenen hatte mit der Citrinelle\* ihrem viel gemein. Wir sahen auch heute Meerschwalben genug. Do die aber den sliegenden Fischen nachjageten, konnten wir, is sehr wir auch darauf acht gaben, nicht entdecken. Um Ubend slogen bier und da einige Sturmverkundiger, oft varen ihr auch mehrere in Gesellschaft.

Vom dreizigsten. Da uns der Wind zuwider lies, mußten wir nur durchs kavieren weiter ju fommen uchen. Um Vormittage folgte ein ganger Schwarm von Sturmverklindigern dem Schiffe hinten nach; ungefär in er Beite eines Muffetenschusses. Gie flogen meift übet em Baffer: doch sehten sie sich bisweilen darauf nieders es Scheinet, daß diese Stellen recht für fie fennt indent a, wo das Schiff eben durchgefaren; das Waffer am achesten ift. Denn fast überall ; wo bie Wellen sich freit ewegen, wurden sie kaum ein Plaggen jum Ausruben ür sich finden. Bisweilen flogen sie nicht über zwen Klaff er von dem Schiffe: Der Capitan Lawson fagte, daß sie emfelben deswegen so nachzogen; um allerlen; so etwa erausgeschmissen wurde, aufzupflücken. Wir schüttels en einiges Häckerling über Bord: Sogleich sammleten

i 2

<sup>\*</sup> Ovoning. - Fringilla rectricibus nigricantibus, extimis duabus latere interiore alba acuminata macula: Linn, Fau: Su. 77:

sie sich häusig dahin, und sehten sich daraus. Ob sie aber gleich auf dem Wasser ruheten, hielten sie doch ber ständig ihre Flügel ausgespannt. Dieser Schwarm, der oft dreizig bis vierzig Bögel stark war, solgte uns, den ganzen Tag, dis spät in die Nacht. Um Tage hörete man keinen Laut von ihnen. In der Nacht aber schrien sie bisweilen. Sie flogen meist ganz nahe an der Obers stäche des Meeres, und selten höher. Wir bemerkten deutlich, daß sie die Dinge, welche vom Schiffe herabs gefallen waren, aufpslückten. Und wenn sie dergleichen ersahen, sammleten sie sich daherum in grosser Menge. Wir wurden nie gewar, daß sie sich auf das Wasser ges leget hätten, um zu schwimmen: sondern sie standen nur darauf, und zwar allezeit mit ausgebreiteteten und flatzternden Fittigen.

Gestern Abend erschienen, in den dicken Wolken, die damals den Himmel bedeckten, bisweilen gar starke Blige. Dennoch höreten wir es im geringsten nicht dons nern. Ich fragte die Capitane, was dieß zu bebeuten hate te. Sie antworteten: es bedeute zu dieser Zeit des Jahres gar nichts, sondern sey nur ein Anzeichen, daß die Lust sehr erhiset ware. Allein wenn die Seeleute im Winter einige Blike schiessen sehen: so eilen sie überaus, die Seegel einzuziehen. Denn sie sind versichert, daß sie, wenige Stunden darnach, einen schrecklichen Sturm haben werden. Eben so halten sie es, in diesen Gewässer, wenn, in derselben Jahreszeit, eine Wolke aus Nordwessen aufssteiget. Denn die Erfarung verkündiget ihnen auch dann einen gewissen Sturm.

Um den Mittag sahen wir ein Stuck Holz auf dem Wasser schwimmen, welches mit Entenmuscheln \* ganz besehet war. Wir suren auch damals über einen Strom im Meere: welches wir an dem besonderen Geräusche und Schwappeln der Wellen hören und sehen konnten. Wes der Seegras, noch Fische, kamen uns heute vor. Ein Par Meerschwalben zeigten sich noch.

Dom ein und dreizigsten. Wir mußten uns auch heute nur durch das Lavieren forthelfen. Die Sturmverkuns diger schwermeten, wie Mücken, hinter unser Schiff her, wie se gestern thaten. Den Seeleuten aber war ihre Gesellschaft nicht angenehm. Sie belegten sie vielmehr nit dem Scheltnamen von Heren.\*\*

Die Meerschwalben, deren schon vorher oft gedacht vorden, liessen sich hin und wieder blicken. Wir sahen wer keine Fische, und auch kein Seegras. Man hielt dafür, daß wir ungefär unter dem ein und vierzigsten Vrade der Breite, und dem sieben und vierzigsten der Länge, westlich von London, uns befänden.

Chegestern ward eines von den Schweinen, welsche wir mit uns genommen hatten, wild. Die Ursache weiß ich nicht. Es sieng aber ploglich an, in einem weg, n die Runde zu laufen. Wenn man versuchte, es stille u halten: so arbeitete es, mit aller Kraft, dagegen, und vollte in seinem Umdrehen gleich wieder fortsaren. Der Tapitan befal man sollte ihm ein Ohr und den Schwanz abschneis

<sup>\*</sup> Lepas testa compressa, basi membrana cylindracea. — Concha anatisera. Linn. Fau. Su. 1350.

<sup>\*\*</sup> Witches.

abschneiden. Alls dieß geschehen : fam es wieder ju fich. und ward eben so frisch, als vorher.

In ben meiften Englischen Rafen findet man ein fleines Loch eingeboret, welches boch wieder mit Ras ausgefüllet ift. Dieg wird mit einem besondern Borer gemacht: damit berjenige, der den Ras faufen will, feben tonne, ob er inwendig gut fen. hernach ftedet man bas Stuckgen, fo berausgenommen worden, wieder hinein, baf es mit der auffern Rinde gut schlieffet. Gine Frau in unferer Gefellschaft erzälete, daß man, gus der Nore mandie, gewiffe Rafe nach Engelland fürete, welche, nache bem fie nur gemacht, in Pferdemift geleget murben, um noch lieblicher zu schmeden. Gie follen zwar baber von auffen einen gar midrigen Geruch haben. Wenn fie aber angeschnitten werden, und man die auffere Rinde abschalet : fo findet man einen Ras, ber fo angenehm ift, als eis Bon den Franzosen, welche nach Engelland berus ber geflüchtet find, haben einige aus der Englischen Milch Rafe gemacht, die eben fo schon gewesen, als die Frang Josischen.

#### Im September.

Dom erften. Der Wind war uns fast entgegen. Die Sturmverkundiger jogen gleichfalls beute, in groffer Menge, dem Schiffe nach. Gie flatterten auch fast us Berall auf dem Meere berum. Um geben Uhr faben wir ein Stud holz auf dem Baffer flieffen, um welches fich Die Delphinen zu hunderten verfammlet hatten. Die Gee: leute erwaneten baben, daß fie hinter dergleichen Rloge gerne ju schwimmen pflegten, und daß, wo bergleichen

gesehen wurden, man ziemlich sicher seyn könnte, einen Schwarm von Delphinen daherum anzutreffen. Sin und wieder floß einiges Seegras, von demjenigen, welches die Schiffleute Golfweed nannten, und das aus dem Meerz busen ben Florida herkommen soll.

Gleich nach Mittag flogen einige Landvögel, welsche den Strandschwalben sehr anlich sahen, um unser Schiff, und liessen sich bisweisen entweder auf den Nand desselben, oder die Segel nieder. Sie glichen den Schwalzben sowol im Fluge, als der Grösse. Oben waren sie greißbraunlich, unter der Brust weiß, und der Schwanzein wenig getheilet. Sin heftiger Negenguß trieb sie hernach von uns. So lange sie ben uns waren, flogen sie mehrentheils an der Seite des Schiffs herum, auf welcher es still war.

Dom zweiten. Der Wind zeigte sich heute, Gott sein lob! etwas geneigter für uns. Denn er hatte, um Mitternacht, angesangen, aus Norden zu wehen. Und ist es, als etwas Besonderes, anzumerken, daß, die ganze Zeit unz serer Fart über, der Wind, wenn er sich änderte, dieß mehrentheils um Mitternacht that. Die Wellen giengen eben nicht hoch. In der Frühe sahen wir zwar keinen Sturmverkindiger hinter dem Schiffe. Um neun Uhr aber zeigten sich schon einige. Ich habe auch vorher bereits bemerket, daß wir bisweilen des Morgens gar keine war: genommen, wenn sie gleich, weiter hin am Tage, dem Schiffe zu hunderten solgeten. Heute begleiteten uns selten mehr als ein Par, und oft sahen wir, in einer langen Weile, keinen einzigen. Ein Knabe aber ließ seinen

K 4 Hut

Hut von ungefår ins Wasser fallen. Da sammleten sich, in ber Zeit, da das Schiff ein wenig weiter gerücket war, diese Wögel in Menge umber, untersuchten ihn genau, und sehten fich bisweilen darauf.

Die Meerschwalben, welche wir, die gange Reife uber, fast taglich gefeben batten, lieffen fich auch beute hier und da einzeln blicken. Um neun Uhr aber famen fie, zu vielen hunderten, gefiogen, und flatterten überall auf bem Gewäffer berum. Nach Mittag faben wir zwar auch genug von ihnen, allein nicht fo viele, als in der Frube. Das Seegras floß ebenfalls haufig daber. Doch unfere Mube, etwas beraufzugieben, war vergeblich: benn es schwamm gar zu entfernt von dem Schiffe. Rach Mittag flog ein Fischahr, ber gang von den Meerschwalben verschies ben, und auch etwas groffer mar, uns vorben." Die Schiffleute schloffen fowol von den Bogeln, die fie gestern faben, als von diefem, daß wir in der Rabe von Rems foundland fenn mußten. Des Mittags wurden , aus der Sohe der Sonne, fur die Breite vierzig Grade, und gwans tig Minuten gefunden. Und die westliche Lange von London schäfte man auf neun und vierzig Grade.

Um dren Uhr näherten sich uns einige Delphinen, und schwommen anfänglich hinter dem Schiffe, nache ber aber vor demselben. Ben dieser guten Gelegenheit trasen die Schiffleute ihrer zwen, mit dem Burfspiesse, und zogen sie herauf. Beide waren drittehalb Schuhe lang. Die perpendikuläre Breite etwas hinter dem Kopse, wo der Delphin am stärkesten war, betrug sechs Zolle ger nau, und die überzwerch gemessene dren. Die Farbe oben

auf dem Rucken, nach dem Ropfe bin, war ein schones belles Grun, auf einem filberweiffen Grunde, gegen bem Schwanze aber hochblau : und der Bauch fah weiß aus. Der Rloffedern waren nicht fieben, fondern feche: zwen ben der Bruft; zwen ben dem Bauche; eine ben dem Schwanz ge, welche von dem hintern bis an benfelben reichte; und Wenn diese Delphinen eine langs bem gangen Rucken. bem Schiffe nachschwammen, bewegten fie fich langfam: fo daß es gar nicht schwer war, fie zu treffen. "Wie wir unfere Gefangenen aufschnitten : fanden wir in ihnen funf verschiedene Thiere, die fie verschlucket hatten: ein Oftracion? einen fleinen Fisch, mit blauen Mugen, der eben erft er schnappt war, und noch lebte, von der lange zweier Bolle einen anderen fleinen Fisch; ein ungewonliches Seeinfect, und einen fliegenden Fifch. Ich legte fie insgesammt in eis nen Weingeift, fie aufzubehalten: weil noch feiner bavon verleget war. Der Delphin ward, auf allen Seiten, von dem Ropfe nach dem Schwanze bin, immer fchmaler: und machte bier die perpendifulare Breite anderthalb Bolle, Die überzwerch gemeffene aber faum einen aus. terfte Breite des Schwanzes betrug, von der aufferen Seis te des einen Affes, bis zur aufferen des anderen, acht Bolle. Man hielt dafür, daß die fliegende Fische zum Fange der Delphinen befonders dieneten. Und ein alter Matrofe feste hinzu, daß fie auch auf Stude von Fischen und das Eingeweide anderer ihrer Urt überaus begierig waren. Sie werden, wie andere Fische, jum Effen bereitet: entwes ber gefocht, mit Butter baruber; ober zerschnitten, und in einer Pfanne gebraten. Das Fleisch schmeckte anges nehm genug, doch ein wenig trocken. Es war gang uns R 5 ae:

## 154 1748, im Geptember

gefalzen, obgleich der Fisch felbst in dem falzigsten Wasser lebte.

Um Nachmittage schwebte eine Schilderote in der Hobe, und schlief. Sie war ungefor von einer Elle. Wegen den Abend verfchaffete uns der Capitan Lawfon ein groffes Bundel von bem Golfweed, ober dem Gee: grafe, welches wir taglich auf den Fluten feminmen gez feben batten. Go bald ich es erhielt, war meine erfte Befchaftigung zu unterfuchen, ob feine Infecten darin angetroffen murden. Und ich war auch fo glücklich, zwen feltene Urten ju finden, Die beide jum Rrebegeschlechte geboreten. Die erstere glich ben Taschfrebsen, und die ans bere ben Krabben. Beibe aber waren gar flein. jenen sammlete ich dren, und von diefen acht Stücke. fette fie anfanglich in ein Glas, und beschrich fie gang genau. Der fleine Tafchenkrebs fuhr auf und nieder. und nach allen Seiten herum, als ein Pfeil, wie er es Bisweilen bewegte er fich gang langfam: bis; weilen fiand er auch an einer Seite des Glases, ober auf bem Boden still. Go bald ihm eine von den fleinen Grabben ju nahe fam : ergriff er fie, mit feinen vorderen Klauen, todtete fie, und fog ihr den Saft aus. ber floben ihn auch diese Thiergen so sehr. mit den Taschenkrebsen die genaueste Menlichkeit. er schmamm, geschah es allezeit mit einer Seite, bald der einen, bald der andern, oder auch mit dem hinteren Theis le porque. Er konnte seine vorderen Klauen gang in den Mund fteden; und die Fulborner waren in beständiger Bewegung.

Jeh ließ die Infecten beider Urt die Racht über in einem Glafe gufammenfteben. 21m Morgen aber, ba ich fie wieder vornahm: fand ich, daß die Tafchentrebse alle Krabben getodtet, und ben den meiften das Eingeweide veriehret hatten. Sie felbst aber waren noch gang frischt Wie ich fie in den Weingeist warf: starben fie auch nicht gleich; fondern fchwammen noch ein parmal in der Flas iche herum, ebe fie das Leben jufesten. Die fleine Krab! be bewegte fich, mit einer unglaublichen Lebhaftigfeit und Geschwindigkeit, in dem Waffer. Bisweilen, wenn fie auf dem Boden des Glases fich befand, that fie einen fo finnellen Sak, daß fie in dem Augenblicke die Oberflache des Waffers erreichte: fo wie ein Floh, oder noch naber, mie eine Vodure zu fpringen pfleget. Ben dem Schwims men bewegte fie alle Fuffe ungemein dicht. Bisweilen bielt fie felbige fo, wie andere, berunter: bisweilen lag he auch ganzlich auf dem Rucken. Und fo bald fie auf borte, die Guffe zu bewegen, fant fie auf den Grund. Die genauere Beschreibung dieser Taschfrebsen und Krabben will ich, in einem befondern Werfe, mittheilen.

Das Golfweed hatten wir bisher, einige Zeit schon, in der See fliessen gesehen, bald in grösserer, und bald wieder in geringerer Menge. Es fliesst in verworzenen Klumpen, von denen ein jeder meist einen Schuh lang und breit ist. Der Art nach war es ein Hummelsgras, \* und dessen Stengel ungemein zart, rundlicheckigt, und der Farbe nach sehr dunkelgrun. Un diesen sassen sehr viele Zweige, und auf jeden derselben wieder häust-

<sup>\*</sup> Fucus. — Caulis tenuissimus, rotundo - angulatus.

ge Blatter, in ber Reihe, von ber Breite einer Linie, bis anderthalb. \* Die lettern waren überaus bunn , und am Rande fart ausgezacht: fo baß fie überaus ben Blate tern von Islandischen Mooffe glichen. Die Farbe mar gelblichgrun. Die Frucht fam mit ben fleinen unreifen Wachholderbeeren ziemlich überein. Denn fie mar gang rund, grunlichgelb, von auffen meift glatt, und nur ein wenig knorricht, ausgenommen wo sich einige Eschara angesehet hatten. Diese fleinen Beeren figen unter den Blattern, \*\* auf fleinen furzen Stielen, von der lange zweier oder dreier Linien. Mehrentheils ift ben jedem Blatte des Stengels nur eine Beere befindlich, bisweilen aber find auch wol bren. Mehr aber habe ich nicht angetroffen. Bon der erften Urt waren die meisten. Doch famen auch Plage vor. wo gar feine Frucht faß. Ginige Beeren waren noch gang flein, zum Unzeichen, baß fie noch nicht vollig reif gewesen. Schnitt man fie entzwen: fo fand fichs, daß fie inwendig gang bol und ledig waren, und nur aus einer bunnen Schale, oder haut, von auffen bestanden. Diese Beschaf: fenheit schienen fie beswegen erhalten zu haben, damit fie besto besser auf dem Wasser schwimmen fonnten. Stengel schloß sich allezeit in den obenbeschriebenen Blat: tern: und waren diese gegen das Ende immer schmaler. Huf ihrer unteren Seite wuchsen bie und ba gleichsam gang bunne Wurzeln, von der lange zweier, dreier, bis vier lie nien, heraus. Sonft ift beren Oberflache gang eben : und auf der untern fabe man die nach der lange laufenden er:

Folia linearia, 1, a 1½ linearum latitudine, per margines crebris denticulis notata.

<sup>\*\*</sup> ad alas foliorum.

babenen Abern \* des Blattes. Auffer ben angemerkten Infecten, die in diesem Gewachse fich aufhalten, findet man auch darauf viele Efchara, und gewiffe fleine, wie Sorner gefpigte, Schnecken. \*\* Dieg ift das Seegras, beffen ich in der Beschreibung meiner Schifffart bisher erwanet habe. Wir find auch, auf der gangen Reise, feiner anderen Meer: pflanze gewar geworden. Der Steurmann erzalete, daß fie in America Diefes Golfweed trochneten, ju Dulver flieffen, und es den Frauen in Rindesnoten eingaben. Dennt es wurde für eines der besten Sulfsmittel in folchem Falle. gehalten. Er mußte auch, daß fie fich deffelben in Riebern bedieneten: aber warum, und wie es geschabe, fonnte et nicht fagen. Wenn man nach dem füdlichen Umerika faret: fo foll das Meer, an einigen Stellen, in der Weite von mehreren Deilen, mit diesem Grafe gang bedecket Dief befraftigte der Capitan fowol, als der Steurs fenn. Man glaubt gemeiniglich, daß das Golfweed mann. eigentlich in dem Meerbufen ben Florida erzeuget, und das ber durch die Strome des Meeres überall hingetrieben murde.

Sine Schwalbe flatterte, am Abend spat, rund um das Schiff, und setzte sich bisweilen auf den Mast nieder. Sie schien recht mude zu sehn. Sinige Male kam sie auch unserm Cajutsenster ganz nahe, als wenn sie gleichsam ibs re Zustucht bier suchte.

Dom dritten. Wir fonnten nicht anders, als mit dem Lavieren, weiter fommen. In der Fruhe faben

wir

<sup>\*</sup> Nervus longitudinalis folii.

<sup>\*\*</sup> Dentalium cornuforme spirale.

158

wir einen so genannten Tropicbird in einiger Weite von bem Schiffe fliegen. Auf dem Waffer floß das Golf: weed gar baufig. Wir jogen baber verschiedene Klums pen davon berauf, und durchforschten fie gang genau : fanden aber nichts Merkwürdiges darin, als die fleinen Tafchenfrebse und Krabben, welche wir geffern schon ents becket hatten, in Menge. Wir betrachteten fie aufs neue, mit aller Gorgfalt, und verglichen damit unfere vorher verfertigte Beschreibung. Es geschah felten, wenn wir bergleichen Seegras durchsuchten, daß wir nicht einen von diesen fleinen, und bisweilen grofferen, Taschenfrebfen barzwischen gefunden batten. Sier und ba schwamm auch einer, in der Groffe einer geballeten Fauft, oben auf dem Maffer, indem er die Guffe beständig bewegte. Denn fo bald er dieg unterließ, fant er wieder in die Tiefe bin: ab. Bogel famen uns heute gar nicht vor. Rach Mit: tag faben wir eine Urt von Medufen, welche unfere En: glischen Seeleute, theils Spanische, theils Portugieste fche Kriegsschiffe \* nannten, auf dem Waffer schwimmen. Sie glichen in der Ferne einer groffen Blafe, von fechs Bollen im Durchschnitte, und hatten eine schone rothe ins Biolette fallende Farbe. Gie follen von allen Meer: neffeln diesenigen senn, welche am ftariften brennen, wenn etwas davon auf die bloffe haut kommt. Wir fegelten ihnen nicht nabe gnug, um einige, zum nabern Untersus then, erhaschen zu konnen.

Gegen den Abend fahen wir einen und den anderen Sturmverfundiger um uns herfliegen, felten hinter bent Schif:

<sup>\*</sup> the Spanish man of war,

Schiffe, sondern meist auf einer der Seiten, und nur in der Ferne. Einige Meerschwalben zogen auch hin und wieder herum. Gegen den Untergang der Sonne kam ein Zai von ansehnlicher Grösse, und schwamm dem Schiffe nach. Erverlor sich aber bald. Wenn die Sees seute diesen Fisch fangen: essen sie nur den Schwanz das von; welcher das beste Stück senn soll. Das übrizge werfen sie weg, oder vor die Schweine. Die Franzischen wurden beschuldiget, daß sie ihn ganz verzehren solzen. Um diese Zeit sahen wir auch, zu verschiedenen Mazien, in Süden, doch zientlich weit von uns, wie eine Menge Wasser hoch in die Luft gesprüßet ward. Diese zielten die Seeleute für ein Anzeichen, daß dort ein Walls sieht gewesen senn musse.

Dom vierten. Des Morgens, um vier Uhr, rfreuete uns der Himmel durch einen sehr guten Wind; b er gleich etwas fachte blies. Wir konnten dabet insere Reise mit besserem Erfolge fortsetzen. picbirt ward auch heute gesehen: und die Meerschwalben richienen gleichfalls bin und wieder. Fast den ganzen Tag ourch aber stiegen groffe Schwarme von fliegenden Fischen, vie vielleicht bis hundert stark gewesen senn mochten, aus bem Meere hervor, flogen einen ziemlichen Strich; und ielen dann wieder in das Wasser. Die größte Weite, vie sie zurücklegeten, mochte einen Muffetenschuß austras en: und die langfte Zeit, die fie in der Luft schwebeten, ine Viertelminute, und vielleicht auch gegen eine halbes Der Weg, den sie auf ihrem Juge nahmen, gieng, wie ich schon ingemerket habe, meift gerade, oder auch schief gegen den Wind.

Wind. Ich habe niemals gesehen, daß sie ihm gesolget wären, oder denselben hinter sich gehabt hätten. Es kann sern, daß sie dann nicht so gut kliegen können, oder daß der Wind sie eher wieder in die Tiese getrieben haben würz de. Das Golsweed kloß heute in grösserer Menge auf dem Meere, als ich es an einem Tage vorher gesehen hatz te. Von dem Sturmverkündiger liesse sich sin einziger blicken. Für den Ort, den wir erreichet hatten, zälete man vierzig Grade, und neun und zwanzig Minuten der nördlichen Breite, und ungefär neun und vierzig Grade, und dreizig Minuten der westlichen Länge von London.

Dom fünften. Der Wind war uns noch eben fo geneigt: so daß wir, von gestern Mittag um zwolf Uhr, bis heute um eben die Zeit, hundert und zwen und achtzig Englische Meilen guruckgeleget batten. Die Sturmver: fundiger blieben beute aus. Dafür faben wir ziemlich viele Meerschwalben, welche unsere Englische Sceleute Shearwaters nannten. Um Vormittage brachen bier und da gange Schwarme von fliegenden Fifchen aus ben Wellen hervor, und hatten eben den Flug, wie alle die porigen. Bom Golfweed floß genug auf dem Waffer. Um den Mittag ward die Sohe der Conne gemeffen, und, durch felbige, die Breite unseres Ortes, auf vierzig Gra: de und dren Minuten, doch nach anderen, auf neun und breizig Grade, und dren und funfzig Minuten geschäßer. Von London aber glaubte man zwischen dem dren und funfzigsten und vier und funfzigsten Grade entfernet gu fenn. Wenn die Wellen fich boch schwungen, und ftark braus feten :

## Das Meer zwischen Europa und Umerifa ibi

feten: so war ihr oberster Theil ganz grün, als wenn man ein Glas von dieser Farbe sabe, Wir hatten fast den ganzien Tag über, ausser den gewönlichen Wellen, welche dem Winde folgeten, auch noch andere unrichtige, und überzaus hohe, welche aus Südwesten kamen. Bon selbigen nahmen die Capitane Anlaß zu schliessen, daß in dieser Gegend ein Par Tagevorher ein starker Sturm, aus Südwesten, getobet haben musste. Diese abweichenden Welzlen singen schon gestern nach Mittag an, sich zu zeigen.

Dom fechsten. Der Wind war ermunicht. Das Schiff lief mehrentheils acht Englische Meilen, in einer Stunde. Des Morgens faben wir einen Trobicbird um bas Schiff fliegen. Er war einem Fischahre ziemlich ans lich, hatte aber zwen lange Federn in dem Schwänze. Wir faben weiter bin am Tage noch mehrere diefer Urt. Das Golfweed floß uns beute noch häufiger entgegen, als vorher jemals. Es schien uns daber schwerlich glaub: lich ju fenn, daß eine fo groffe Menge bavon, als wir nun die gange Reise uber, auf dem Waffer schwimmen gefeben batten, allein aus bem Deerbufen ben Florida hergetrieben werden follte. Es wurden auch heute mehr fliegende Lische gesehen, als irgend juvor. Ginige uns ferer Seefarer behaupteten, daß wenn fie aus dem Was: fer ausgestoffen waren, fie bald bier bald ba binflogen, fowol mit dem Winde, als gegen ibn. Ich befürchte aber . baf fie auf ihren Flug nicht Icht genug gegeben batten. Alle, die ich bisher gesehen, find niemals vor bem Winde beraezogen, fondern entweder gerade gegen ihn , ober auch überzwerch : fo, daß wenn jener aus Gub! biteti Reisen to. Theil.

often gewebet hatte, haben fie, ben dem Muffliegen, ihnt bald gerade, bald etwas schief entgegen, bald auch gegen Mordoften oder Gudweffen, und die Striche zwifchen Diefen beiden und Gudoften, den Weg genommen. Ges meiniglich hielten fie fich nahe ben bem Daffer. Doch habe ich auch bisweilen gefeben, daß fie fich bis auf eine Rlafter erhoben haben. Dieß geschah aber meift, wenn fie von dem oberften Gipfel einer hoben Welle fich in die Luft schwungen, und jene gleich niedersant. Die Gee: leute stimmten davin überein, daß fie bisweilen auf das Berbeck bes Schiffes geflogen famen. Wir faben oft groffe Schwarme davon jugleich in die Sohe fleigen. Bon den Sturmverfundigern ließ fich beute fein einziger warnehmen. Geefchwalben aber wurden bier und da be: merfet. Much fegelten uns die Dedufen, welchen man ben Ramen von Spanischen Ariegsschiffen gegeben hatte, verschiedentlich vorben. Wir hatten, seit gestern Ditz tag, hundert und fechs und neunzig Englische Meilen gemacht.

Dom siebenten. Der Wind war noch eben dera selbe. Seeschwalben waren genug zu sehen, sliegende Fische gleichsalls, und vom Seegrase gar viel. Allein weder die Sturmverkündiger, noch andere Bögel, liest sen sich den ganzen Tag über merken. Um den Mittag befanden wir uns, unter dem acht und dreizigsten Grazde, und vier und funszig Minuten der Morderbreite, und dem zwen und sechszigsten der westlichen Länge von London. Wir waren, in vier und zwanzig Stunzden, hundert und sechs und achzig Englische Meilen weiter

weiter gefommen. Die Spanischen Ariegeschiffe im Rleit nen wurden heute oft von den Fluten hergefüret.

Ben dem Untergange der Sonne entdeckten wir eint Schiff, weit von uns in Suden, welches sich hernach noch mehr näherte. Dieß machte uns etwas besorgt. Denn wir glaubten, daß es ein Spanischer Kaper wäre, oder sonst ein Seeräuber. Denn deren streisen, gegen den Schluß eines Krieges, genug auf dem Meere herum. Uns sere Furcht aber verschwand: da wir sahen, daß es, um zehen Uhr des Abends, in einer geringen Entserung, uns vorbensegelte, und seinen Weg mehr nördlich nahm, als wir.

Wir bemerkten allezeit auf unserer Reise, daß wennt die Wolken des Abends, ben dem Untergange der Sonne, roth aussahen, am nahesten Tage darauf unsfehlbar ein stärkerer Wind wehete, als gewesen war. So hatte der Himmel gestern Abend eine solche Farbe: und heute blies der Wind ganz heftig.

Dom achten. Wir genossen unseres vortresslichen Windes noch. Nach der Sonnenhohe um Mittage ward geurtheilet, daß wir acht und dreizig Grade, und vier und zwanzig Minuten der Torderbreite haben müßten. Und die westliche Entsernung von London rechnete man ungefär auf fünf und sechzig Grade. Denn wir hatten, seit gestern um die Zeit, gegen hundert und vier und achtzig Englische Meilen zurückgeleget. Das Golfzweed ward hier und da hergestossen. Die Meerschwalben slogen verschiedentlich herum. Den Tropicvogel aber sahen wir in den Frühstunden nur ein parmal. Er slog längsam,

#### 164 1748, im September

langfam, und hoch in die Luft. Es schien, als wenn et sich dem Schiffe blos genabert hatte, um es zu betrachten. Denn gleich barauf machte er sich wieder davon.

Der Wind, der jest aus Norden blies, war zieme lich kalt, und hatte auch die Luft genugsam abgekület. Die Wellen giengen sehr hoch. Daben merkten wir, daß wenn jemand an der Seite des Schiffs gegen den Wind stand, und eine Welle mit grossem Geräusche sich daher wälezete: diese einen warmen Dunst von sich gab. Ein Zeichen, daß das Wasser jest wärmer, als die Luft senn mußte.

Das Weizenmehl, welches wir mitgenommen hatzten, war nun, durch die Hige, etwas in Saure geraten: so daß alles, was daraus gemacht ward, darnach schmeckte. Die Capitane erzäleten ben diesem Borfalle: daß man in Amerika das Mehl, auf der Bank in einer Badstube, vorher wol trochnete, ehe es eingepacket wurde; und daß es darnach sich gerne gut hielte, und eine solche Saure nicht anznäme.

Um neun Uhr des Abends gelangten wir an einen Ort, wo die Wellen ungemein hoch stiegen, und fast die hochsten waren von allen, die wir die ganze Reise über geschen hatten. Und dennoch blies der Wind eben nicht sehr heftig. Hieraus schlossen die Capitane, daß diese Stelle die Scheidung zwischen dem aussern Ocean und dem inneren Amerikanischen Meerbusen ausmachen müßte. Denn, um zwölf Uhr, kamen wir in eine Gegend, wo die Wellen nur ganz klein sielen, obgleich der Wind eben so stark wehete. Wir waren sonst school verschiedentlich über solche Striche gesegelt, wo die Wellen höher sties

gen,

gen, als an andern, wenn der Wind schon eben derfelbe war. Da aber wurden fie von den Seeleuten einem ftar: fen Sturme jugeschrieben, der an dem Tage vorher, bier geberrichet baben mochte.

Dom neunten. Der Wind war qut, Die Meers Schwalben zeigten fich den ganzen Tag. Wir sahen auch eine andere Urt von Bogeln, welche dem Fluge, und der Bildung nach, den Enten anlich waren. Das Golf: weed floß überall. Gleich nach Mittag fam uns eine groffe Menge von dergleichen entenanlichen Bogeln vor. Der Steurmann, der in Philadelphia ju haus gehorete, Sie muffen eine Gattung nannte fie Chearmaters. von Fischahren senn, ob fie gleich etwas geschwinder flie: gen. Wir faben gang eigentlich, daß fie Fische aus dem Waffer boleten, und fie aufaffen. Sie waren auf dem Rucken nicht weiß, sondern braun, und meift von der Groffe eines Fischahres. Um vier Uhr nach Mittag fien: gen wir an, flecken im Meere, von einer anderen farbe warzunehmen. Denn das Gewässer hatte bisher durch: aus eine dunkelblaue gehabt. Seute aber kamen wir an Stellen die etwas beller aussahen. Das merkwurdigfte daben war, daß wir bisweilen gar lange aber schmale Striche antrafen, ungefar von zwolf bis vierzeben Rlaf: tern in der Breite, wo das Waffer eine hellgrune Farbe batte, und dadurch ganglich von dem übrigen fich unter: schied. Giner der Capitane fagte, daß dieß durch ein feines Seegras verurfachet wurde, welches darin floffe. Undere meineten, es lage vielleicht eine Bank barunter. Wir fegelten über einen folchen Strich, der von Rordwes sten

sten nach Sudosten lief. Wir bereueten hernach sehr, daß wir vergessen hatten, einiges Wasser in einem Eimer herz aufzuziehen, und genau zu untersuchen, ob darin nicht vielleicht einige fremde Dinge enthalten seyn möchten. Ges gen den Abend erblickten wir einen andern Seevogel, in einer kleinen Entsernung vom Schiffe. Die Engelländer nannten ihn Seahen. Die Sturmverkündiger, welche wir in einigen Tagen nicht bemerket hatten, singen wies der an, sich sehen zu lassen. Theils slogen sie auf der Seeherum, nahe an der Oberstäche des Wassers; theils zogen sie, in ziemlicher Anzal, dem Schiffe nach, und vers folgten die Fläche, welche selbiges, durch seine Fart, in der Bluten uach und nach machte.

Vom zehenten. Huch heute war der Wind noch Remlich mit uns. In der Morgendemmerung hatten die Matrosen einen groffen Vogel gesehen, der um das Schiff geflogen war, und fich bisweilen auf den Mast gesetzt batte. Sie bielten ihn fur eine Gule. Weiter bin am Tage ließ fich ein fleiner Landvogel auf eines der Gees gel nieder. Wir wurden aber nicht gewar, wo er bernach blieb. Es war beute ziemlich felten etwas vom Golf: weed auf dem Meere zu erhlicken. Dief hielten die See: leute für ein Zeichen, daß wir nicht weit mehr vom lanbe entfernet fenn mußten. Denn wenn man benifelben fo nahe kommt, daß der Grund durch das Genkblen leicht erforschet werden fann : so soll fein Golfweed mehr vorgefunden werden. Um zehen Uhr vor Mittag näherte fich uns ein ganzer Schwarm von Durpoisen, \* die wir in

Delphinus antiquorum. Linn. Fau. Su. 266.

in langer Zeit nicht gefehen hatten. Ihrer waren über dreizig. Sie zogen dem Schiffe, ben einer Biertelftung de, nach, auf die Art, wie ich oben beschrieben habe, so daß sie bisweilen Sprunge in die Luft thaten.

Wir faben auch beute ziemlich viele von benjenigen Medufen, welche die Englischen Seeleute Spanische Rriege: fchiffe nennen , baherschwimmen. Ihrer Farbe und Bil: bung nach glichen fie meift ber lunge eines Thieres: in: bem fie auf beiben Seiten jufammengedruckt maren. Die fleinen Wellen, die auf fie gurolleten, fturzten fie zwar bisweilen herum. Gie richteten fich aber fogleich wieder auf. Und gemeiniglich fehrten sie die schmale und schar: fe Seite in die Bobe. Die Meerschnecken erschienen bie und da. Die Chearwaters zeigten fich auch bisweilen. Ihr Rucken mar braun: und die meiften hatten einen weiffen Ring um ben Bats. Gie fchwammen auf dem Baffer, und hatten einen eigenen und ziemlich langfamen Blug. Rach Mittag eifete wieder ein Bug von Purpois fen ju unferem Schiffe, und begleitete es eine Beile. Sie famen sowol von Nordwesten, als Nordoften, ber. Wir faben fie auch fonft auf allen Seiten im Meere wimmeln. Das Waffer mard jest immer heller. Wir entbeckten auch in ber Ferne, an einer und der anderen Stelle, Rlecken von hochgruner Farbe. Ginige der Geefarenden nannten die Purpoifen Seabogs. Die Sturmverfun: biger jogen wieder überall berum. Gegen den Untergang der Sonne famen noch zwen Schwalben von derfelben Art, ale zuvor, flogen um das Schiff, und festen fich bisweilen darauf, als wenn fie bier gleichsam eine Ber: berge Isna We

berge fuchten. Wir fingen endlich eine bavon, und fectten fie in eine Leuchte, um die Racht über zu ruben. Um nabesten Morgen wollten wir fie wieder loslaffen.

Dom eilften. Der Wind hatte fich uns merklich entgegen gedrehet. Bom Golfweed faben wir, ben gangen Sag über, faum zwen oder dren Klumpen, Die Sturm: verffindiger flogen bier und da berum. Des Morgens famen gewiffe Fische, welche unfere Englischen Geeleute Bonitos nannten, in Menge an bas Schiff, und folge ten bemfelben bernach ben gangen Zag, balb auf ber ei: nen, balb auf der anderen Seite. Es lieffen fich auch einige gang fleine Fifche marnehmen. Sinter biefe jagten die Bonitos ber: und daben machten fie in den Rlu: ten ein folches Geräusch, als wenn ein ziemlicher Baffer: fall oder Strom da gewesen ware, Bisweilen hupften fle auch etwas aus dem Waffer bervor. Wenn fie diefe Bewegung hervorbrachten: waren fie fast alle in einem Saufen beisammen, und eilten voreinander ber. noch aber tamen fie dem Schiffe nie fo nabe, daß einer mit einem Burffpiese batte gehauen werden fonnen.

Die Butter, welche auf dem Schiffe mar, zerfloß nun meift von der Warme, und wurde auch etwas übelries Die Capitane, welche biefe Reife oft gethan batten, ergaleten; daß fie, dieß zu verhindern, eine groffe Tonne genommen, fie mit Meerwaffer angefüllet, und das Buttergefaß hineingesehet batten, fo baß jenes bober an beffen Seite geftanden mare, ale bie Butter von innen. Das Waffer aber batten fie taglich abzapfen, und an defe fen Stelle wieder frifches gieffen laffen. Durch diefes Mittel

Mittel foll die Butter unter dem warmen himmelsftriche, auf dem Schiffe, sich langer halten, als sonst.

Die Durpoisen bupften, in Menge, weit vor uns im Waffer herum, und zogen von Weften nach Often. famen aber nicht an unser Schiff. Die Spanischen Rriegs; schiffe im Kleinen wurden einzeln gesehen. Singegen fas ben wir heute eine Urt anderer Medufen, welche die En gellander Blubbers nannten, oft genug. Gie waren ges meiniglich von dem Umfange eines gewonlichen zinnernen Tellers, und braun in der Mitte. Der Rand umber as ber batte eine leichte Farbe, und rurete fich beständig. Gegen den Mittag folgten feche Delphinen unserem Schiffe. Einer davon ward mit einem Wurffpiesse ge: Wie er aufgeschnitten ward, fan: bauen und gefangen. ben wir in seinem Magen viele fleine Fische, von der lane ge eines Kingers. Sie waren aber schon so zermalmet, daß man fie nicht recht wol erkennen fonnte. Die Farbe des Delphins habe ich vorher beschrieben. hier will ich nur noch dieß hinzufügen: daß er unter dem Bauche zwar weiß aussiehet; doch so, daß ein starkes Gelb damit ver: mifchet ift, und daß er bier und da, auf den Geiten, fleis ne runde Flecken von einer hellbraunen Farbe hat. Die Kloffeder des Ruckens ift, wenn er eben aus dem Wasser Kommt, gleichfalls von einer schonen blauen Farbe. Sturmverkundiger flogen, um den Abend, zwar überall auf dem Meere baufig berum, vornamlich aber an den Orten, wo unser Schiff eben durchgesegelt mar. Wir bemerkten ganz deutlich, daß sie aus dem Wasser etwas aufsammles ten. Was es aber mar, fonnten wir nicht erfennen. Biels 2 5

Wielleicht sind es die kleinen Fische gewesen, welche wir in der Oberfläche der See schwimmen gesehen hatten. Heute trasen wir auch verschiedene Arten des Seesgrases an, welche uns disher noch nicht vorgekommen waren. Eines ward von unseren Seesgraren Rochweed genannt. Ein anderes glich einer Perlschnur. Noch ein anderes war weiß, eine halbe Elle lang, schmal, gleiche breit überall, und ganz gerade.

Dom zwolften. In der ganzen vorigen Racht. und an bem Morgen, war der Wind fo ftill, daß die Rlagge fich gar nicht bewegete. Ein Schiff, welches wir gestern, ben gangen Zag über, weit von uns geseben hatten, ward in der Demmerung etwas hinter dem unfris gen bemerfet, nabni aber eben benfelben tauf mit uns. Wir befürchteten alle, daß es ein Spanischer Raper, o ber ein Geerauber fenn mochte: und war uns daben nicht fonderlich zu Muth. Nachdem aber der Wind wieder ein wenig angesehet hatte, und wir, mit vollen Segeln, fu ren, lieffen wir es bald weit genug gurud. Und fo verschwand auch nach und nach unsere Sorge. Doch, eben dieß Schiff fam, ein Par Tage nach uns, gleichfalls in Philadelphia an. Es war gang mit Deutschen angefül: Tet, die in Umerifa fich niederlaffen wollten. Da boreten wir, daß fie fich eben fo febr vor uns, als wir vor ihnen, gefürchtet, und geglaubt hatten, diefer Zag wurde der lege te, entweder ihres lebens, oder ihrer Freiheit wenigstens, Tenn.

In der Fruhe kam ein Baumspecht\* daher geflos fon, und sehte fich auf das Seilwerk. Die Farbe auf dem

bem Ruden war grau gesprengt. Er schien überaus mu be ju fenn. Auf einmal verschwand er, und mußte fich irgendwo verborgen haben. Denn wie die Matrofen mehr Gegel beifegen follten: fam er wieber bervor, flog rund um das Schiff, und schrie baben. Bald darauf fah man ibn nicht weiter. Da wird er vermutlich fich an eine der aufferen Seiten des Schiffes bingefeget haben. Go fuchte auch ein anderer Landvogel von dem Spanengeschleche te ben une Buffucht. Wir fonnten aber hernach nicht wiffen, wo er geblieben war. Um eilf Uhr faumelte eine ganger Schwarm von Purpoifen daber. Bir faben fie, fcon in der Ferne, von Nordweften, auf unfer Schiff gus Wie fie aber felbiges erreichet hatten : hielten fie fich nicht auf, fondern schwammen gleich, nach Gudwesten, Das Schiff fuhr jett febr langfam. Und dieß mag die Urfache gewesen fenn, warum fie fich nicht die Beit lieffen, felbiges, wie fie fonft pflegten, ju begleiten. Denn es schien ihnen dief vermutlich zu langweilig. Bald nach Mittag naberte fich ein gewaltiger Bug von beit Bottlenofen, und hielt ben Strich von Gudwesten nach Mordoften. Sie waren erfchrecklich groß, und gerne zwolf Schube lang. Ihre Geftalt und ihr Schwimmen find wie ben den Purpoifen: fo daß fein Zweifel da ift, daß beide ju einem Geschlechte gerechnet werden muffen. Thre Schnauze glich einigermaffen einer Buttel; und das ber haben fie ben befonderen Ramen. Gie famen auch bem Schiffe gang nabe, ohne fich daben zu verweilen. Um ben Mittag folgten uns zwar einige Delphinen. Nach einer fleinen Stunde aber verlieffen fie uns schon wieder. Die Sturmverfundiger jogen überall auf dem Gemaffer berum,

#### 172 1748, im September

herum, ihre Narung zu finden. Meerschwalben wurden wir heute nicht ansichtig. Die Medusen aber, oder Sparnische Kriegsschiffe im Kleinen, segelten nur unterweilen vorben, und vergnügten die Blicke, durch ihr hohes Vioclett, oder die schöne Purpurfarbe.

Dom dreizehenten. Schon geftern versicherte der Capitan Lawfon, der, einen groffen Theil der Reife über, frank war, und fich baber im Bette halten mußte, daß wir nach allen Unzeichen, dem Lande von Umerifa febr nabe waren. Da aber ber Steurmann, nach feiner Musrech: nung, von einer anderen Meinung war; und die Matro: fen, weder am Abend von dem oberften Maftbaum einis ges land fahen, noch, ben dem Musmurf des Lotes, auf vie: Ie Rlaftern, Grund finden fonnten : fo mußte der Capis tan feine Borte fast jurucknehmen. Bir verfolgten als fo, in der Racht, unfere Reife, mit einem gelinden Win: de, nur langfam. Um dren Uhr in der Fruhe befal der Capitan, daß fie, mehrerer Sicherheit wegen, doch das Senfblen auswerfen mochten. Dieg geschah: und der Matros rief, ben dem erften Berfuche; zeben Klafter Baffers! Da ward ein Lerm auf dem Schiffe. Der Un: terfteurmann lief dabin, um felbft mit dem Lote, die Tie: fe zu erforschen. Er galete bald geben, bald vierzeben Rlafter. Wie er aber fein Deffen verrichtet habe, weiß ich nicht. Denn es war ein wenig, nachdem er vierzeben Klafter rief, daß das Schiff gegen den Grund einen Stoß that, und bald hintereinander noch vier andere, die recht beftig maren. Es fann nicht beschrieben werden, was für eine Befturzung und Furcht uns alle daben überfiel: da

# Das Meerzwischen Europa und Amerika 173

wir merkten, daß das Schiff auf eine Sandbank getrieben worden. Dieß trug fich um halb funf des Morgens gu, da es noch bunkel war, obgleich der Mond etwas schien. Wir wußten nicht, wo wir uns befanden, und befürchteten auf bem lande zu liegen. Es waren über achtzig Perfonen am Borde: und das Schiff hatte nicht mehr als ein Bot. Schwerlich mag jemand von uns, fo lange er gelebet hat, in folder Geschwindigfeit, und mit einer gleichen Furcht fein Lager verlaffen haben. Giner und der andere fles hete, in diefer Befummerniß, jum Berrn. Und unfer Ges bat ward erhoret. Denn das Schiff fam von der Sande bank wieder los. Wir nahmen den Weg etwas juruck, und entfamen baburch der Gefar. Wie es Tag ward, saben wir das feste Land von Amerika vor uns: welches, nach dem Meere bin, niedrig liegt, mit einem weissen Strande, der etwas weiter hinauf meift mit Zannen bes machfen ift. Bir erkannten jett, daß die Bank, an wels che das Schiff fich gestoffen hatte, aussen vor Maryland lag, in der nordlichen Breite von fieben und dreizig Graden, funfzig Minuten, ungefar eine fleine Schwedie sche Meile von dem festen Lande ab, und zwar gerade ges gen Arkadien. So bald es hell geworden, ergriff ich die Bibel, um mich, nach dem Schrecken, wieder zu beruhis gen. Und wie ich fie erofnete, fiel mein Blick zuerst auf die Stelle des hundert und fiebenten Pfalmes, vom dren und zwanzigsten Verfe an. Worte, die sich so fehr zu unt erem damaligen Zuftande schickten, als wenn fie recht mit fleiß dazu aufgesuchet maren.

## 174 1748, im September

Der Wind war, diefen gangen Lag, dem Sochsten fen dant! febr gelind, und vortheilhaft. Die Wellen giengen fo niedrig, daß man, ohne Gefar, auf einem kleinen Bote, hatte rudern konnen, wohin man gewollt. Das Waffer zeigte eine lebhafte seegrune Farbe. Boget faben wir nicht. Allein einer Menge von Purpoisen, die fich im Waffer taumelten, wurden wir in der Ferne ge-Mur ein einziges Schiff fam uns zu Gesicht, welches fast einerlen Lauf mit dem unfrigen hielt. Wir folgten jeht der Kufte von Marpland, und entferneten uns nicht weiter von ihr, als daß wir sie mit den Augen ftets erreichen konnten. Die Spanischen Rriegsschiffe im Rleinen zeigten fich bisweilen noch. Bon Seefrautern aber, und andern Urten der Medusen, konnte ich nichts ers blicken. Da wir, bis jum Abend, das Cape Benlopen, nicht erreichen konnten, wo wir den Lotsen einzunehmen batten: fo segelten wir in der folgenden Racht, auffen vor dem Seebusen Dellaware, ab und gu.

Es war, um die Abendzeit, ziemlich trübe: so daß es nicht anders schien, als daß wir, in der folgenden Nacht, Regen haben würden. Mach dem Untergange der Sonine aber stel ein ftarker Thau, so daß die Aleider von aussen ganz seucht wurden. Und an den Büchern, welt ihe die Seeleute, auf der Kajute hatten offen liegen last sen, waren die ausgeschlagenen Blätter ganz naß, kast als wenn jemand Wasser auf sie verschüttet hätte. Dennoch lagen sie nicht über eine halbe Stunde, nach dem Untergange der Sonne, unter dem freien hummel. Die Ehrgelländer erzäleten, daß wenn in ihrem Lande ein starker Thau

Than des Abends fiel, an dem nahesten Tage eine hef; tige hiße folgte. Und die Capitane, welche schon oft in Amerika gewesen waren, versicherten, daß es auch da so eintrafe.

Die gemeinen Gliegen hatten sich, die ganze Reiz fe durch, in der Kajute erhalten. Daher kann mit keiz ner Gewißheit gesaget werden: ob in Amerika ihr Gez schlecht von Anbeginn gewesen; oder ob sie erst von Guz ropa dahin gebracht worden?

Vom vierzehenten. Mit dem Anbruche des Tax ges fehten wir unfere Fart, unter einem febr gunftigen Winde, fort. Wir hatten jest, auf der linken Seite, of der nach Westen, beständig Land: und dieß lag niedrig. Das Gestade sab ganz weiß aus, von dem feinen Sande. woraus es bestand. Und etwas weiter hinauf war das Land gang mit Tannen bewachfen. Um halbacht des Vors mittags flieg der Lots auf unfer Schiff, der ungefordert vom Cape Zenlopen gefommen war. Dieß ist eine Spike, welche der westliche Strand in dem Meere macht. stehet ein Dorf darauf. Das gange Land auf dieser Seis te gehöret nach Pensylvanien: das aber auf der östlichen des Meerbusen von Dellaware nach Neu Jersen. Wit erfuren von dem Lotsen, daß der Capitan Mesnard, mit dem wir anfänglich im Fruhjahre nach Umerica schiffen vollten, und der, schon im Maimonate, Engelland verlass en hatte, erft vor achtzehen Tagen bier angefommen vare. Er hatte eine gar langwierige Reise gehabt: weil der Wind bald zu still, bald auch ganz widrig gewesen Bon dem Cape Benlopen, wo der Lots fich ben var.

un

uns einfand, werden hundert und funfzig Englische Meisten nach Philadelphia gerechnet: von der Mundung des Flusses aber nur neunzig derselben. Wir segelten jest über den Meerbusen von Dellaware weg, in einem Wasser, welches eine Tiefe von vier bis eilf Klastern hatte. Es liegen hier und da Sandbanke, an welchen, im Sturme manches Schiff verunglücket ist.

Jest faben wir weder Seegras, noch Medufen, noch andere Geschopfe des Oceans mehr. Ginige Rische bupften unterweilen aus dem Waffer bervor. auch überhaupt diefer Meerbufen davon febr reich fenn. Das Ufer zeigte noch beständig, in einiger Ferne, ftarte Waldungen von hohen Baumen. Und der Lots stimm: te mit dem Steurmanne, der in Philadelphia geboren mar, darin überein, daß das Land rund umber, mit den scho: neften Solzungen besehet mare, die jum Schiffbaue die: Die Baume werden, wenn fie gefället, in Flos: fen, nach Philadelphia, oder andern Dertern gefüret, mo Schiffswerfte angeleget find. Die Engellander, insbe: fondere die Sandelsleute, laffen, in diefen Colonien des nordlichen Amerika, fehr viele ihrer Schiffe bauen. Das ber geschiehet es, daß, in jedem Berbfte, gemeiniglich mehrere Capitane hieber reifen, um, den Winter über, ben Bau neuer Schiffe zu beforgen, mit denen fie, im Une fange des Frublings, in die Gee geben tonnen. nun den Engellandern, in dem letten Kriege, nicht wes nige Schiffe von den Frangbfischen und Spanischen Ras pern genommen worden: fo famen, in diefem Berbfte, verschiedene Capitane hieher, um dafür neue wieder bauen ju laffen. Etwas

### Der Meerbusen von Dellaware 177

Etwas weiter bin am Tage, faben wir, auf beiden Seiten Land, von derfelbigen Beschaffenheit und Musficht: und der Meerbusen ward jest schmaler. Ein we: nig nach Mittag famen wir an die Mundung des glus= fes Dellaware, der Philadelphia vorbenfliefft, und noch viel weiter hinauf seinen Ursprung bat. Er war bier gegen dren Englische Meilen breit, ward aber bers nach immer fchmaler, fo daß er ben Philadelphia nicht ganglich eine völlige ausmacht. Das tand mar auf beiden Seiten niedrig, und, bis an das Ufer, mit groß fen und dicken Walbern von Gichen, Wallnugbaumen,\* und anderem Holze bewachsen. Doch erblickten wir auch bin und wieder fleine ebene Felder, ben denen, zwischen dem Gebufche, ein Landhof fand. Go giengen auch perschiedentlich einige Berden von Kühen auf der Weide. Un einigen Orten fanden Laubbaume von rothlichbrauner Farbe, fo wie im Berbfte die Sperberbaume \*\* in Schwes Diejenigen, welche bier woneten, berichteten, daß fie, im vorigen Sommer, vom Blige beschäbiget waren. Im Meere zeigten fich bisweilen groffe Storen, und sprungen aus dem Wasser hervor. hin und wieder sa hen wir auch Fischahren, welche den unfrigen zu gleichen schienen. Meben den Bofen am Strande lagen fleine Mecker, und verschiedentlich auch Gehäge, mit einer ges wonlichen Umgaunung. hier und da waren Beuftapel ere richtet. Vom Strande wehete uns der Wind einen ans genebe

Reisen 10. Theil.

<sup>\*</sup> Hickery.

<sup>\*\*</sup> Ronn. Sorbus foliis pinnatis, Linn. Fau. Su 400.

genehmen Geruch, von den abgemaheten Wiefen, und ben Arautern des Feldes, gu.

Bir fegelten bernach, mit einem erwunschten Bins de, noch ziemlich weit in die Nacht, auf dem Flusse fort. In der Demmerung furen wir ben Mewcastle vorben, einer fleinen Stadt, die auf der westlichen Seite der Dellas ware lieget. Es war bereits so bunkel, daß wir faunt etwas von ihr erkennen konnten, als das Licht, welches durch einige Fenster schimmerte. Gie foll zuerst von den Bollandern angeleget, und daber die alteste Stadt im lande fenn, alter als Philadelphia felbft. In ihrem Sandet aber ift fie mit diefer nicht zu vergleichen: ob fie fcon, durch ihre Lage verschiedene Vortheile voraus hat. Rur eines zu erwanen : fo geschiehet es gar felten, daß der Blug im Winter hier zufrieren follte. Daber tonnen die Schiffe immerweg aus und einfaren. Singegen feget er, ben Philadelphia, meift in jedem Winter, Gig: fo daß die Schiffart, auf einige Wochen, unterbrochenwird. Da as ber das Land in Philadelphia, und noch weiter hinauf, ftark angebauet ift, und die Leute alle ihre Wahren nach diefer Stadt bringen; fie auch einmal den Borgug erhalt ten bat: fo muß Newcastle immer zurücksteben.

Ich erwänete, daß die Hollander die ersten gewesen waren, welche diese Stadt angeleget hatten. Dieß gesischahe zu der Zeit, da das kand noch der Krone Schweden zugehörete. Die Hollander aber drengeten sich, aus Meid, hier ein, und wollten allmälig und unvermerkt die Schweden ausschliessen, als keute, welche in ihr Eigenstum eingebrochen waren. Dieß glückte ihnen auch. Denn

da die Schweben diese Sperrung ihrer tanbschaften von Fremden nicht langer ertragen konnten: so brach es in eine öffentlichen Fehde aus; in welcher die Hollander, als die machtigeren, den Sieg behielten. Allein ihre Freude war von kurzer Daur. Denn wenige Jahre hernach kamen die Engellander, und nahmen ihnen das tand wieder ab. Und diese haben bis jeht dasselbe ruhig beseisen. Tieser in die Nacht hinein ward unser Anker gesenket: da der tots sich nicht unterstand, im Finstern, wegen der Sande banke, die hin und wieder im Flusse lagen, das Schiff weiter zu füren.

Dom funfzehenten. In der Morgendemmerung hoben wir das Unker wieder, und sehten die Fart nach dem kause des Flusses sort. Das kand war sast überall auf beiden Seiten bewonet. Doch lagen die Hosse zieme lich weit voneinander. Um acht Uhr vor Mittag segesten wir Chesker vorben, einer kleine Stadt, an der westlichen Seite des Flusses. In dieser Zeit zeigte uns der Steutsmann, der aus Philadelphia gebürtig war, alle die Stellen, wo noch Schweden woneten.

Enblich gelangeten wir, um zehen Uhr des Vormitetags, glücklich in Philadelphia an. Ich preise die göttliche Güte deswegen! Wir waren, von Gravesend bis zu dieser Stadt nicht länger, als gegen sechs Wochen, oder noch genauer, nicht völlig ein und vierzig Tage, unterwegens gewesen. Und hier ist die Zeit noch mit eingerechnet, welche wir in Deal zubrachten, um und mit einem und dem anderen, so wir noch nötig hatten, und frischer Kost, zu versehen. Unsere Fart ward daber für eine der ztürklichsten gehalten. Denni man beringt in den der grünklichsten gehalten.

fonft, im Winter, oft vierzeben, bis neunzehn, ja noch mehrere Bochen, zwischen Gravesend und Philadelphia 3u. Es fann schwerlich jemand über dief groffe Welts meer eine verquugtere Reise gehabt haben, als wir. Es befraftigte dieß auch der Capitan Lawson zu verschiedenen Ja er versicherte, daß er nie eine so gelinde Bitterung, und die von allen Sturmen fo febr befreiet ges wesen, auf diesem Ocean gesehen batte, so oft er auch darüber gefaren mare. Der Wind war mehrentheils nicht ftarker, als daß man mit einem maffig groffen Bos te, neben dem Schiffe, batte fegeln konnen, ohne zu bes fürchten, daß die Wellen hereinsturzen murden. oft ware in einem Rahne eben dieß zu magen gemefen. Die gange Fart durch schlug feine Welle über die Rainte. Und selbst ben dem Verdecke geschah dieß nicht mehr, als Es war aber nur eine Schwallwoge, und bas einmal. Wetter an fich fo beiter, daß eine groffe Zahl der mit: reisenden Deutschen, ruhig an der Sonne schlummerte. Die Fenfter in unferer Rajute durften, in aller der Zeit, gar nicht, durch die Laden, oder auf eine andere Urt, verwaret werden. Lauter Umftande, baraus man schlieffen fann, wie gunftig unfere Witterung gewesen.

Das Vergnügen hierüber, ward ben mir, durch die Begegnung des Capitans Lawson, noch vermehret. Denn derfelbe erzeigte mir alle die Liebe und Zarts lichkeit, als wenn ich einer seiner nabesten Anverwandten gewesen ware.

So bald wir an die Stadt gelandet waren, und das Unfer gesenfet hatten, kamen sehr viele von den Gin:
wonern

wonern auf das Schiff, um sich nach Briefen zu erkunzbigen. Sie nahmen auch alle mit sich, welche sie konnsten, entweder für sich, oder ihre Freunde. Die übrigen, welche liegen blieben, ließ der Capitan ans Land, und in ein Casseehaus bringen, wo ein jeder sich darnach weiter befragen konnte. Denn so war er von der Beschwerde, selbst allen Bescheid zu ertheilen, loß. Als le Briefe wurden weggegeben, ohne daß der Capitan ets was für sie genommen hatte. Ich suhr hernach mit ihm zur Stadt. Borher aber gab er noch, wegen der Deutsschen Flüchtlinge, dem Untersteurmanne strengen Beschl, ihrer keinen an das Land zu lassen, die er seine Fracht bes zalet, oder sonst jemand sie für ihn ausgeleget, oder ihn gekaust hätte.

Die Empfehlungsschreiben sind für den, der in die Fremde reiset sehr nühlich, ja auch notig. Er wird dadurch um so viel eber bekannt. Man trauet ihm leiche. ter, und fafft geschwinder eine Zuneigung fur ibn. Denn wie follte man gegen jemanden, von dem man vorher wes der etwas gesehen, noch gehoret bat, gleich so viele Gefal: ligfeit auffern? Ich erhielt, ben meiner Ubreife von Lon: don, von dem Berren Abraham Spalding, dem Berren Peter Collinson, dem Doctor Mitchel und noch anderen, an ihre hiesiegen Freunde Empfehlungsbriefe mit. war mir daber nicht schwer, fortzukommen. Der herr Benjamin granklin, dem Penshlvanien für fo viele Berdienfte um fein Wolergeben, und die gelehrte Welt, für die vielen neuen Entdeckungen in der Electricitat, verpflichtet ift, war der erfte, der mich befannt machte.

M 3 (S

182

Er gab mir allen notigen Unterricht, und erwies mir fetz ne Gewogenheit auf eine mannigfaltige Art.

Ich gieng beute, in der Begleitung des Schwedischen Rirchenrathes Jacob Bengtson und des Schilberers Guffofs hoffelins um die Stadt, fie ju befeben, und auf die Felber, die gleich auffen vor derfelben lagen. Der lehtere ift ein Bruder des herrn Andreas und Samuel Beffelius, welche beide Prediger zu Chriftiana, im Neuen Schweden, gewesen find, und bes gleichfalls schon ver: forbenen Provinzialarztes in Merife und Wermeland, des Doctors Johann heffelius. Mein neuer Freund mar feinem Bruder, dem Magifter Undreas, ichon im Jahre 1711, nach biefer Landschaft gefolget, und hatte fich feit: bem beständig bier aufgehalten. 3ch fand, daßich jest in eine andere Welt gefommen war. Denn wo ich mei: ne Blicke auf die Erde hinwarf, trafen fie überall auf folche Gewächse, die ich nicht fannte, und beren Urten ich vorher nicht geschen hatte. Ward ich eines Baumes gewar: fo mußte ich fteben bleiben, und meine Begleis ter fragen; wie er bieß? Das erfte Argut, welches mich gleichsam bewillfommete, und meine Mugen zuerft an fich jog, war ein Undropagon, oder von der Grasart; dems jenigen Theile der Botanif, an welchem ich mein groß: tes Bergnugen jederzeit gehabt habe. Mir fam ein Grauen an, wie ich ben fo vielem Reuen und Unbefann: ten mich heraus finden, und alles geborig entwickeln follte. Die erften beiden Tage giengen damit bin, daß ich die Pflanzen nur betrachtete, ohne es noch zu magen, mich in ihre genauere Unterfuchung einzulaffen,

Um Abend nahm ich meine Wonung ben einem Krasmer, der ein Quaker war; und ich kand in diesem Hausse sehr gute und ehrliche Leute; so wie die meisten von dies ser Sekte zu senn mir geschienen haben. Ich hatte, nebst meinem Jungström, ben diesem Manne, Stube, Licht, Bett, Auswartung, und des Tages dreimal Essen, wenn es uns so beliebte, für zwanzig Schillinge nach Pensilvanischem Gelbe, in der Woche.\* Allein Holz, Wässche und Wein, wenn wir den verlangten, mußten besonders bezalet werden.

Dom fechszehenten. Ehe ich weiter gehe, will ich eine kleine Beschreibung von der Stadt Philadelphia mittheilen: indem ich, in der Fortsetzung meiner Reiseges schichte, derselben oft erwänen werde. Ich sammle hier verschiedenes von demjenigen, so ich, zu meinem Gedächtnisse, ben dem Ausenthalte an diesem Orte, angezeichnet habe.

Philadelphia, die Hauptstadt Pensylvaniens, einer Landschaft, die einen Theil des ehemals sogenannten Neuen Schwedens ausmacht, ist eine der vornämsten Städte in dem nördlichen Amerika, und nach Boston die größte. Sie liegt gleichsam in dem Mittelpuncte der Englischen Colonien: und werden neun und dreizig Grade und einige funszig Minuten für ihre Polshöhe, und gegen fünf und siebenzig für ihre westliche Entfernung von dem Uteridian der Stadt London gezälet.

Es ward diese Stadt, im Jahre 1683, oder, wie aus dere wollen, schon 1682, von dem bekannten Quaker Willjam Penn zuerst angeleget: der dieß ganze kand von dem Könige Carl dem anderen in Engelland, zum Geschenk M 4 erhielt;

<sup>\*</sup> Diefe machen etwas über vier Reichsthaler aus.

184

erhielt; nachdem Schweden fich feiner Unfpruche barauf verziehen hatte. Gie follte, nach des Penns Entwurf, auf einem Stucke landes, oder einer gewiffen Spige ju liegen fommen, welche die beiden Gluffe Dellaware und Stullfil bilben, viereckig, zwen Englische Meilen lang, und eine Die Destliche Seite wurde also auf die Dels laware, und die westliche an die Stullfil gestoffen haben. Es wurden auch wurflich, an beiden Fluffen, ichon Saufer aebauet. Denn man hatte acht Sauptstraffen, eine jede ju zweien Englischen Meilen, und fechszeben Quergaffen, von einer Meile jede, abgestochen, die alle ansehnlich breit, und in geraden linien waren. Der Ort mar damals meift eine Bufte, mit einem dicken Geholze bewachsen, und horete dreien Brudern von den Schweden, den Gvens: fonern, zu, welche fich auch barauf angebauet batten. We: gen der vortheilhaften Lage, entschlossen fie fich, im Unfange, febr ungerne dazu, diefe Gegend zu verlaffen. endlich murden fie doch vom Denn dazu beredet: indem er ihnen, einige wenige Englische Meilen bavon, zwiefach fo viel Landes einraumete. Doch find deffen Granzen ber: nach, sowol von ihm felbft, als feinen Erben, durch ver: schiedene wiederholte Musmeffungen, ziemlich abgefürzet worden: unter dem Vorwande, daß fich die Befiger mehr jugeeignet batten, als ihnen wirflich zufame.

Allein es fanden fich nicht fogleich Ginwoner genug, um einen fo groffen Plat ju bebauen. Daber ließ man, bis die Umftande fich andern wurden, den erften Unschlag wegen des Fluffes Cfullfil ruben, und furete die Gebaude nur langs der Dellamare auf. Diefe fliefft an der offlichen

Geite

Seite ber Stadt vorben, befordert ihren Sandel unges mein, und verschaffet ihr eine sehr angenehme Aussicht! Die Baufer, welche zuerst an der Stullfil errichtet waren, wurden auch allmälig von dort hieher verseket. Die Stadt lieget alfo in einer recht anmutigen Gegend, und erftrecket fich, nach dem Laufe des Fluffes, meift von Rorden gegen Suben. Sie ift etwas mehr, als eine Englische Meile, Iana, und, an einigen Orten, eine halbe, wenn nicht darüber, Der Grund lieget chen, ohne besondere Erhobun: gen, und bestehet aus Sand, in einer geringen Bermischung mit Leim. Die Erfarung bat auch bestätiget, daß die Luft bier gar gefund fen.

Die Gaffen find regelmäffig ichon, und raumig, und die meiften auf funfzig Englische Schube breit. Urche ffreet halt deren feche und fechezig, und Marketstreet, os der die vornamste, auf welcher Markte gehalten werden, fast hundert. Diejenigen, welche meist von Norden nach Suben, ober nach der Lange der Stadt, laufen, find fie: ben an der Zahl: eine fleine nicht mitgerechnet, die am Fluffe, fublich vom Markte, lieget, und Waterftreet genannt wird. Der jegigen Quergaffen, die von der Della: ware nach der Stullfil furen follten, find acht. Sie geben beinahe von Often nach Westen: denn sie weichen ein wes nig von diefer Richtung ab. Alle Gaffen, nur die beis den ausgenommen, welche dem Fluffe am nabesten find, halten eine gerade Linie, und durchschneiden einander nach rechten Winkeln. Ginige find mit Steinen gepflaftert, andere nicht. Es scheinet dief auch, wegen der mit Sand vermischten Erde, welche die Feuchtigkeit bald in fich zie:

M 5

bet.

bet, weniger notig zu fenn. Singegen ift ben den meiften Die aute Einrichtung, nach Englischer Urt, gemacht, daß, an beiden Seiten, neben den Saufern, ein Pflafter von ebenen Steinen, in der Breite eines Rlafters, und bise weilen noch weiter, geleget worden, und Pfale, aufferhalb aleich, in der Entfernung von dren bis vier Rlaftern von einander, gefehet find. Muf den Steinen geben diejenis gen, welche ju Fuß find: und die reiten, oder faren, muß fen in der Mitte der Straffe bleiben. Die Pfale aber verhindern, daß die Gehenden, in Unsehung der Pferde und Wagen, ficher find, und nicht leicht von unvorsichtigen Reitern und Furleuten beschädiget, oder mit der Unrete nigfeit des Mittelweges besprüßet werden fonnen. Unter den Dachern find Rinnen angeleget, und diese wieder be: butfam abgeleitet. Dadurch werden die, fo im Regen, oder wenn der Schnee fchmilget, darunter geben , vor dem Berdruffe, immerfort von dem Dache beträufelt zu werden, bewaret.

Die Zänser sind von gutem Ansehen, oft mehrere Wonungen hoch, und entweder von Ziegeln, oder Felsesteinen erbauet. Die meisten bestehen doch aus Ziegeln, welche gleich aussen vor der Stadt geschlagen, und vorstrefflich gebrannt werden. Die Felssteine, die man zu anderen genommen hat, zeigten eine Vermischung von einem schwarzen oder grauen wellenförmiglausenden Glimmer, und einem losen ganz seinkörnigen Kalksteine, der hier und da, mehr oder weniger, zwischen den Krümmungen lag, und meist greise war, doch bisweilen einzeln ein helles Sande forn enthielt. Der Glimmer macht das meiste aus.

Berschiedentlich aber war auch die Vermischung von and berer Beschaffenheit, wie ich weiterhin, unter dem eilsten des Octobers, erzälen werde. Dieser Stein wird im kand be jest in Menge gebrochen, lässt sich leicht bearbeiten, und hat die gute Eigenschaft, daß er ben einer seuchten Witterung die Nasse nicht in sich ziehet. Man brennet auch hier überall einen sehr festen Kalkzum Maurwerke.

Die Zaufer find mit Schindeln gedecket. Das Holz bagu wird von einem Baume genommen, den die Schwer ben den weiffen Wachholderbaum, und die Engellander Die weisse Ceder \* nennen. Bor Zeiten ift davon, in Sumpfen und Moraften gar viel gewachsen. Jest aber bat man diefe Baume ziemlich weggehauen; und noch ift nicht die geringfte Unftalt gemacht worden, neue zu ziehen. Das Solz ift ungemein leicht, und halt fich, vor allen is brigen in diesem Lande, am langsten gegen die Faulniß. Daber dienet es vortrefflich ju Dachern. Denn es bee schweret die Mauren nicht, und dauret ein ganzes mensche liches Alter durch. Allein es befürchten schon jest vers schiedene, die weiter denken, daß diese Dacher vom weiffen Wachholder, oder der weiffen Ceder, mit der Zeit dafür durften angefeben werden , daß fie der Stadt fchadlich gewes fen. Denn da fie fo ungemein leicht find: fo haben die meis ften, welche fteinerne Gebande, insbefondere von Ziegeln. aufgefüret, fich verleiten laffen, die Mauren gar dunn ju Jeht aber ift diese Art des Holzes schon mehren: machen. theile weggehauen. Wenn daher die Schindeldacher mit den Jahren verderben follten: fo wird man genbtiget fenn, ein Schwes

<sup>\*</sup> Cupreffus thyoides. Linn, Spec, 1003. 3.

schwereres Dach, entweder von Ziegeln, oder sonst aufzufeben. Dieß aber werden die Mauren nicht tragen köns nen. Man wird baber entweder das Dach mit Saulen unterstüßen, oder die Wände einreissen, und neue auffüren, oder auch, durch andere Mittel, für ihre Befestigung sorgen mussen. Einer und der andere hatte, in diesen letzten Jahren, schon angefangen, Dachziegel zu gebrauchen.

Unter den öffentlichen Gebauden, will ich der Rirschen zuerst erwänen. Es giebt aber derfelben verschies dene. Denn Gott wird hier auf mannigfaltige Beise gedienet.

- 1. Die Englische Kirche stehet in dem nördlichen Theile der Stadt, etwas von dem Markte, und ist unter allen die schöneste. Sie hat einen kleinen, unansehnlichen Turm, in welchem eine Glocke hänget, mit der zur Kirche, und ben Leichenbegängnissen geläutet wird. Ferner besitzet sie auch ein Uhrwerk, welches die Stunden schläget. Dieß Gebäude heist die Christlirche, und ist mit dem Schlusse des vorigen Jahrhunderts angeleget, vor einiger Zeit aber erneuret, und mehr ausgeschmücket worden. Es stehen zwen Prediger ben ihr, welche den größten Theil ihrer Besoldung von Engelland aus erhalten. Im Ansange unseres Zeitalters stand der Schwedische Pfarrer, der Magister Rudmann, sast zwen Jahre lang, der Englischen Versammlung, in der Abwesenheit ihres eigenen Lehrers, vor.
- 2. Die Schwedische Rirche, welche sonft auch die von Wifako genannt wird, ift an bem fublichen Ende der Stadt und fast ausser derselben angeleget, an dem Flusse:

und

und fie hat daber, vor allen übrigen, eine angenehme Lage. Diese werde ich bernach genauer beschreiben konnen: wennt ich von ben Schweden an diesem Orte insbesondere reden merbe.

3. Die Deutsche Evangelische Kirche ist auf der nordwestlichen Seite der Stadt befindlich. Sie hatte, ben meiner Unfunft in Umerifa, einen fleinen Turm. Da aber ein unverständiger Baumeister denselben aufges febet batte, ebe die Mauren recht durchgetrocknet waren: fo drangete beffen Schwere fie hinauswarts. Man muß: te ihn daber endlich, im Berbste des Jahrs 1750, wieder abbrechen. Um die Zeit erhielt die Gemeine aus Deutschland ein schones Orgelwerk. Gie bat nur einen Prediger: und der stehet noch dazu einer anderen Evangelischen in Germantown vor. Er prediget abwechfelnd, an dem einen Sonntage in jener Rirche, und an dem anderen in dieser. Der erste besondere Lehrer der biesigen Evangelischen Deutschen mar der Berr Mühlens berg, der auch, im Jahre 1743, den Grund zu diefer Rir: che geleget hat. Und da derfelbe zu einer anderen Ber: fammlung berufen worden: hatte er den herrn Brunholz zum Nachfolger, der aus Schleswig geburtig ift, und bier noch ftebet. Beide find aus halle bergefandt wor: den, und haben, durch ihre besonderen Gaben, erbaulich ju predigen, febr vielen Ruben geschafft. Rurg vorber, ehe diese Rirche gebauet ward, hatten die Deutschen noch feinen eigenen Prediger: sondern der überall so beliebte Schwedische Pfarrer in Wifato, der herr Dnlander, war zugleich ihr Seelsorger. Dieser predigte baber an ie: dem

bem Sonntage, zuerst in der Frühe Deutsch, hernach in der Hauptpredigt Schwedisch, und nach Mittag Englisch. Und dazwischen reisete er noch, die ganze Woche über, im kande herum, und unterrichtete die zerstreuet wonenz den Deutschen. Er hielt daher oft in einer Woche ben sechszehen Predigten. Es geschah auch erst nach seinem Tode, der im November des Jahres 1741 erfolgte, daß die Deutschen in Philadelphia einen eignen Prediger aus Deutschland verlangeten. Diese Gemeine ist jeht sehr zalreich: so, daß es in der Kirche am Sonntage ziemlich gedränge zu senn pfleget. Sie hat zwar Chore, aber keizne Sakristen. Vor dem Altar wird nicht gesungen, soni dern alles hergelesen. Die Predigt aber geschiehet von det Canzel.

- 4. Die alte Presbyterianische Kirche ist nicht weit von dem Markte entsernet, und zwar an der Suderseite der Marketstreet. Sie hat eine mittelmässige Grösse, und ist im Jahre 1704 erbauet, wie die Ausschrift aniherem nördlichen Giebel zeiget. Das äussere Dach ist sast in einem halben Eirkel aufgesüret, oder stellet doch die Hälfte eines Sechseckes vor. Das Gebäude selbst stehet von Norden nach Süden. Denn die Presbyterianer sehen so genau nicht darauf, als in andern kändern wof zu geschehen psiegt, daß ihre Kirchen nach einer gewissen himmelsgegend angeleget senn sollen.
- 5. Die neue Presbyterianische Birche ward; im Jahre 1750, in dem nordwestlichen Theil der Stadt, von den sogenannten Tewlights, erbanet. Durch diesen Namen werden Leute bezeichnet, welche, von einer oder der under

anderen Rirche, fich zu dem bekannten Whitfield gewandt haben, der, in den Jahren 1739 und 1740, imgleichen 1744 und 1745, fast durch alle Englische Colonien ber um gezogen war. Seine Wolredenheit, feine angenebe me Aussprache, sein aufferordentlicher Gifet, und andere groffe Gaben im Bortrage, machten, daß er oft, insbefon: bere in den beiden erften Jahren, in feinen Predigten, auf dem freien Kelde, acht taufend, ja bis zwanzigtaufend Que borer haben konnte. Seine Absicht ben diefen Reisen war, Geld für ein Walfenhaus zu sammlen, das in Georgien errichtet worden. Er nahm fier bieweilen . int einer einzigen Predigt, gegen fiebengig Pfund Sterling ein. Ja, in zweien, die er, 1740, zugleich an einem Conntage, in Philadelphia bielt, waren hundert und funfzig Pfund, oder ungefar dreibundert Ducaten, eingefommen. Die Unbanger diefes Mannes, die gedachten Erleuchteten find jest nur bloffe Sonderlinge bon der Presbyterianis schen Kirche. Denn obgleich Whitefield im Unfange ein Prediger von der Engelschen Kirche war: fo wich er doch allmalig davon ab. Und da er, im Jahre 1744, nach Boston in Neuengelland fam, freitt er fich fo lange mit ben Presbyterianern über ihre Gage, bis er fie fast gang lich annahm. Denn Whitefield war fein groffer Diffvus tator, und fonnte alfo von diefen schlauen Leuten leicht geleitet werden, wohin fie ihn haben wollten. Dieg vers ursachte auch, daß er, ben seinem letteren Aufenthalte in Umerika, nicht völlig den Zulauf der Zuhörer, als das ere fte Mal, batte. Die Erleuchteten erbaueten zuerft, im Jahre 1741, ein groffes Saus, in dem westlichen Thei:

le der Stadt, für ihren Gottesdienst. Da aber, nach der Abreise des Whitesields, eine Trennung unter ihnen ente stand: so wurde, ausser anderen Ursachen, das Gebäude, ungefär im Ansange des Jahres 1750, an die Stadt verz kaufet, und zu einem kehrsiße bestimmt. Darauf liessen die Erleuchteten die Kirche auffüren, welche ich die neue Presbyterianische genannt habe. An deren östlichem Giebel sind solgende Worte, in vergöldeten Buchstaben, zu lesen: Kirche der Presbyterianer, die, unter dem göttlichen Segen, im 1750sten Jahre des Ferrn, errichtet worden.

. 6. Die altere Deutsche reformirte Birche lieget in ber westnordwestlichen Gegend der Stadt, und ift, ib: rer Bildung nach, der Kirche auf dem tadugaordslande in Stockholm anlich. Sie ist noch nicht vollig fertig: obgleich schon mehrere Jahre darin geprediget worden. Es hatten auch diese Deutsche, so lange noch der obener: wante Schwedische Pfarrer Dylander lebte, feinen eigenen Prediger, sondern woneten dem Deutschen Gottesdienste in der Wifakofirche mit ben. Da aber, nach dem Absters ben dieses Beiftlichen, die Deutschen Evangelischen einen Lehrer aus Halle kommen lieffen, machten gleichfalls die Reformirten Unftalt, einen aus Dordrecht zu erhalten. Der erfte, den man bieber fendete, war der Berr Glaughter. Und den traf ich auch noch, ben meiner Unfunft, an. Er hatte aber, im Jahre 1750, den Berdruß, daß ein ans derer reformirter Prediger, der neulich aus Holland ber: übergekommen war, sich, durch List, und allerlen Machres

<sup>\*</sup> Templum Presbyterianum, annuente Numine, erectum, anno Dom, MOCCL,

ben, so ben einem Theile seiner Zuhörer einschmeichelte, daß mehr als die Hälfte von ihnen gewonnen ward. Die beiden Geistlichen stritten sich darauf, verschiedene Sonnta: ge, nach der Neihe, über den Gebrauch der Kanzel. Id, man erzälete, daß der Fremde, um sie zu behaupten, sich darauf zugebracht hätte. Da also der andere ausgeschlossen worden: so hätten die getheisten Zuhörer, wie zum Gelächter, so zum Vergerniß der Stadt, sich geschlagen, und sonst aller: len Ausschweifungen begangen. Die Sache ward von der Obrigseit untersucht, und die Kirche dem Herrn Slaughter, als dem so Unrecht geschehen war, zugesprochen.

- 7. Die neue reformitte Rirche ward von den Anhangern des neulich angekommenen Geistlichen, nachdem sie ihre Sache verloren hatten, etwas von der ersten ab, erbauet. Es wußte dieser Mann ben dem Schlusse des 1750sten Jahres es dahin zu bringen, daß er fast alle Zuhorer des ersten Predigers auf seiner Seite hatte. Das her durste vielleicht diese neue Kirche bald minder notig seyn.
- 8. 9. Die Cuater haben zwey Kirchen, oder soz genannte Meetings: die eine am Marke, und die anz dere in dem nordlichen Theile der Stadt. In diesen sindet man, nach der Gewonheit dieser Leute, weder Alztare, noch Canzeln, noch sonst einige andere Kirchenzieraten: sondern nur die Sitze und einige Armleuchter. Sie versammlen sich hier, an jedem Sonntage, dreimal, und überdieß noch zu einer gewissen Zeit in der Woche, oder jedem Monat. Ich werde von ihnen weiterhin mehr reden.

Reisen 10. Theil.

## 194 1748, im September

- 10. Die Wiedertäufer halten ihren Gottebbienst in bem nördlichen Theile der Stadt.
- 11. Die Glieder der Komischen Rirche besigen, gegen Sudwesten, ein ziemlich groffes haus, das inwendig schon geschmucket, und auch mit einer Orgel versehen ist.
- 12. Die Unbanger des Grafen Sinzendorf baben fich ein groffes Saus, in bem nordlichen Theile der Stadt. gemietet. Sie bielten in felbigem ihren Gottesbienft, fo wol in Deutscher, als Englischer Sprache: nicht nur zweis mal bis dreimal an jedem Sonntage; fondern auch an jes bem Werfeltage, des Abends, nachdem es dunkel geworden war. Allein im Winter des Jahres 1750 wurden fie gende tiget, diese nachtlichen Busammenkunfte einzustellen : nachs bem einige mutwillige junge Leute, burch einen Gufufrufer. bergleichen die Rinder jum Spielwerke zu baben pflegen. und der aus einem fleinen Blafebalge bestebet, welcher, ben dem Busammendrucken, einen folchen Laut von fich giebt, die Gemeine verschiedentlich geargert hatten. Denn mit bies fem nachgeamten Bogelgeschreie ward, in einer bunfelen Ede, nicht allein ben dem Schluffe ber Strophen, fone bern auch meift ben jedem Reime, eingestimmt.

Die von der Englischen Gemeine, die Erleuchteten, die Quafer und die Deutschen Reformirten haben jeht ihre Begrabnisplage, an einer Seite aufferhalb der Stadt, und nicht ben ihren Kirchen. Doch machen die ersten bisweiz len eine Ausnahme. Die anderen begraben ihre Leichen auf den Kirchhofen: und die Herrnhuter, wo sie zukommen können. Die Neger aber werden an einem gewissen Ortevor der Stadt beerdiget.

Nun

Mun will ich noch die übrigen öffentlichen Ges baude in Philadelphia furglich beschreiben. Das Stadts baus, ober bas haus fur die Versammlungen, lieget in bem westlichen Theile der Stadt, und ift ein groffes scho: nes Gebaude, das derfelben die größte Zierde macht, und in der Mitte einen Turm mit einer Glocke bat. In dems felben kommen die Abgeordneten der Proving, gemeiniglich im Octobermonate eines jeden Jahres, oder auch ofter. wenn die Umstände es so erfordern, zusammen: um sich über das Befte des Landos zu berathschlagen, und ihre fleinen Parlamente oder Reichstage zu halten. Sier were ben die alten Gesehe überseben, und neue aufgesehet.

Un einer Seite dieses Gebaudes ftebet die Bibliothet, welche, im Jahre 1742, erst angeleget worden. Dieß geschah auf des gelehrten Franklins Betrieb. Denn er vermochte die angesehensten Leute, und andere bernach bazu, daß ein jeder im Anfange vierzig Schillinge bergab. und sich verpflichtete, bernach noch järlich zehen Schillinge ju zalen, alles in Pensylvanischer Munze, um allerlen nuße liche Bucher dafür anzuschaffen. Diejenigen, welche fich biezu verstanden haben, konnen den Borrat fren gebraus Den anderen werden zwar auch Bucher baraus, auf chen. eine gewisse Zeit, gelieben. Gie muffen aber ein Pfand zurücklassen; und für jede Woche etwas gewisses bes galen: namlich acht Pence für ein Werk in Folio, feche für eines in Quart, und vier für die anderen fleineren. Wenn die Zeit vorben ift, auf welche das Buch ausges than worden: so muß es wieder gebracht werden. Sonft verfällt man in Strafe. Diefe Gelder werden theils gur 91 2

Befoldung des Bibliothekars, theils zur Erhandlung mehrerer Bucher verwandt. Es war hier ichon eine are tige Sammlung von ausgesuchten schonen Werken beis einander. Die meisten waren in Englischer Sprache, vies le auch in der Lateinischen und Frangofischen, fehr wenige aber in einer anderen. Die Auffeber darüber erzeigten mir die Bewogenheit, dem Bibliothefar ju fagen : bag er mir, in der gangen Zeit, da ich mich bier aufhalten wurs de, ein jedes Buch, so ich nur begehrte, ohne daß ich das geringfte dafür galete, leiben fonnte. Der Galmar, an iedem Sonnabend, des Nachmittags von vier bis acht Uhr, Huffer den Buchern fand man hier auch verschies dene Inftrumente zur Mathematif und Phyfit, imgleichen groffe Sammlungen in der Naturgeschichte. Es waren noch einige andere fleinere Bibliothefen in der Stadt ans zutreffen, die meift auf eben die Urt, wie diefe, angeleget, und eingerichtet worden.

Das Rathhaus \* stebet mitten auf der Marketstreet, gleich westlich vom Markte, und ist ein schönes Gebäude, mit einem kleinen Turme, in dem eine Glocke hanget. Unter demselben und rund umber werden eigentlich die Wochenmarkte gehalten.

Das Gebande der Akademie, lieget in dem westliechen Theile der Stadt. Es war, wie ich vorher erzälet habe, anfänglich ein Versammlungshaus für die Anshänger des Whitestelds, ward aber, im Jahre 1750, ihnen abgekauft, und zum Sige einer Akademie, oder der Sache gemässer mich auszudrücken, zu einer Schule, oder einem Gomnas

<sup>\*</sup> The Court - house.

Enmnasio bestimmt. Man richtete es also zu diesem Zwecke ein. Die Jugend wird hier nur in solchen Dinz gen unterwiesen, die ben uns in den niedrigen Schulen getrieben werden. Man denkt aber mit der Zeit hier solche Vorlesungen zu veranstalten, die auf wirklichen Ukardemien gewönlich sind.

Ben dem Schluffe des letteren Krieges ward hier, an der Suberfeite der Stadt, nabe am Fluffe, eine Schange angeleget, um den Frangofischen und Englischen Rapern das landen zu verwehren. Dieß geschah aber erft nach einem heftigen Streite. Denn die Quofer verwer: fen alle Bertheidigungswerke: indem fie den Grundfaken ihrer Religion zuwider find; die den Chriften keinen Krieg, weder sich zu beschüßen, noch zum Angriffe, erlaubet; und will, daß man dem Herrn allein vertrauen soll. wechselte damals verschiedene Schriften für und wider diese Meinung. Nachdem aber erst die feindlichen Kaper einige Farzeuge der Stadt auf dem Flusse weggenommen batten: fo fanden gar viele von den Quafern, wenn nicht alle, es auch für sich rathsam, die geschwinde Auffürung des Vertheidigungwerkes, wenigstens durch einen Vor: schuß vom Gelde, zu befördern.

Unter den Vortheilen, welche die Stadt von Natur besihet, ist ihr angenehmes Clima der vorzüglichtet da der Winter nicht zu strenge, und ziemlich furz, und der Sommer nicht zu heiß ist; und da das Land rund umher, in der größten Menge, die Früchte hervorbringt, mit deren Anbauung und Pflege der Landmann sich beschäftiget hat. Ihr September und October gleicht dem Uni-

N 3

fange

fange des Schwedischen Angust. Und oft sind die ersten Tage des Februars ben ihnen so anmutig, als der Schluß unseres Aprils und der Anfang des Maien. Seibst ihre kältesten Wintertage scheinen, in verschiedenen Jahren, nur einen ziemlich weit fortgeschrittenen Herbst, in den mittleren Landschaften von Schweden, und den südlichen von Kinsand, darzustellen.

Ferner besisct Philadelphia ein gutes und helles Wasser. Denn obgleich in der Stadt keine Quellen ans getrossen werden, aus denen selbiges hervorstosse: so hat deunoch meist ein jeder Hof seinen Brunnen, und auf der Strasse stehen auch verschiedene; die ein vortressliches Wasser, sowol zum Kochen, und Trinken, als zur guten Wäsche, und anderem Gebrauche, geben. Gemeiniglich muß man dreizig bis vierzig Schuhe tief graben, ehe man das Wasser erreichet. Dasjenige, so aus dem Flusse Dellaware geschöpfet wird, ist auch nicht zu verachten. Man begehet aber, ben der Anlage der Brunnen, vielfältig einen Fehler in der Baufunst, der verursachet, das das natürlich schöne Wasser, an einigen Orten in der Stadt, ziemlich verdorben wird. Ich werde weiter hin, denselben zu bemerken, Gelegenheit finden.

Die Dellaware befordert den handel ungemein. Sie ist eine von den größten Flussen. Ben ihrer Mundung hat sie eine Breite von dreien Englischen Meilen, ben der Stadt Wilmington von zweien, und hier ben Philadels phia von dreien Vierteln. Die Stadt liegt gerne neumzig bis hundert Englische Meilen vom Meere, oder der Gegend entsernet, wo die Dellaware in den Meerbusen gleiches

gleiches Namens fallt. Doch ift ber Fluß faum irgend: wo unter funf bis fechs Klaftern tief. Daber konnen die größten Schiffe gang nach der Stadt binauffegeln, und fich an die Brucke legen, wo das Baffer funf Rlafter halt, und einen guten Grund jum Untern hat. Es ift hier nicht Dieß macht, daß allerlen schadliche Bur: mer, die fich im Meere an das Schiff gesetget, und in felbiges eingenaget baben, wegsterben, oder abfallen, nachdem es einige Zeit bier gelegen bat.

Dief ift doch fur den Sandel der Stadt etwas nachtheilig, daß der fluß, meift in jedem Winter, einen Monat, und auch bisweilen mehrere, mit Bis beleget, oder angefüllet wird. Denn unter der Zeit wird hier alle Fart unterbrochen. Das aber geschiehet in Bofton, Reujorf und in anderen Stadten, welche dem Meere nabe liegen, nicht.

Ben Philadelphia ist die Abwechselung von Eb= be und flut. Ja fie wird noch, dreizig Englische Mei: Ien weiter hinauf, ju Trenton, bemerket. Ben ber er: ften Stadt beträgt der Unterschied zwischen dem bochften und niedrigsten Wasser acht Englische Schuhe.

Die Wasserfälle in der Dellaware ben Trenton, und in der Seuleil, etwas von Philadelphia, hindern, daß man weiter hinauf im Lande diefe Fluffe nicht nußen fann, die Baaren nach Philadelphia zu furen oder von bort abzuholen. Beides muß daher auf Karren und Ba: gen gescheben. Es ift bemnach schon baran gedacht wors ben, mit der Zeit beide Fluffe, wenigstens für groffere Bote, und fleine Farzeuge, brauchbar zu machen. Es 97 4

### 200 1748, im September

Es werben järlich verschiedene Schiffe, auf den Werften, die in und neben der Stadt angeleget sind, aus Amerikanischen Sichen gebauet. Doch können sie, in Ansehung der Gute und Daur, mit denen, die man aus Europäischen Sichen zimmert, ben weiten nicht vers glichen werden.

Die Stadt treibet einen starten Zandel, sowolmit den Bewonern des Landes, als nach anderen Orten hin: insbesondere nach Westindien, oder dem südlichen Amerika, und den Antillen; nach Engelland, Irrland, Portugall und verschiedenen Englischen Colonien in dem nördlichen Amerika. Hieher aber durfen keine andere, als Englische Schiffe kommen.

Den größten Vortheil ziehet Philadelphia aus dem Handel nach Westindien. Denn dahin wird fast täglich eine Menge von Mehl, Sutter, Fleisch und anderen Spewaaren, von Zimmerholz, Brettern und dergleichen versschiefet. Und dafür erhält man entweder Zucker, Sixup, Rum, Indigo, Mohogonnholz, und andere Waaren, oder auch bares Geld wieder. Das rechte Mohogonnholz, welches in Jamaisa wächst, ist jest bald ganzlich weggehauen.

Nach Engelland werden theils folche Sachen gefandt, die aus Westindien geholet worden, theils solche, die das Land selbst hervorbringet, als allerlen Holzwerk, insbesondes re schwarzes Wallnußholz, und eichene Planken zu Schiffen, ferner ganz fertig hier gebauete Schiffe, Eisen, Felle, Theer. Doch wird dieser eigentlich in Neu-Jersen aufz gekauft: in welcher Landschaft daher die Wälder meist verös

veröbet sind. Endlich schiefet man auch viel bares Geld. Dafür erhält man aus Engelland allerlen dort gemachte Waaren, seine und gröbere Laken, Leinewand, mannigfaltige Arbeiten von Sifen und anderen Metallen, und die oftindischen Waaren. Dennes ist zu merken, daß Engelland fast alle Zeuge und Gewirke der Manufactus ren, die hier verbrauchet werden, liefern muß.

Nach Irrland gehet järlich eine Menge von Leinen: sat ab. So werden auch viele hier gezimmerte Schiffe dahin geschiefet. Portugall empfänget Weizen, Getrais de, Mehl, und noch ungemahlten Mans. Und Spasnien nimmt bisweilen einiges Getraide. Allein alles Geld, was in diesen und andern Landen gemacht wird, muß so gleich nach Engelland geschiefet werden, um die Waaren zu bezalen, welche man daher erhalten hat. Und bennoch sind diese Summen nicht einmal hinlänglich, alle Schulden zu tilgen.

Damit man aber um so viel deutlicher sehen konne, was die Stadt und ganze Provinz, in verschiedernen Jahren, ans Engelland genommen habe: so will ich hier einen Auszug aus den Englischen Zollbüchern mittheilen, den ich von dem Ingenieur Lewis Evans in Philadelphia erhalten; und der in der Sache alles Licht giebt. Es hatte dieser Mann einen seiner Freunde in Lonzdon gebäten, ihm ein zusammengezogenes Verzeichnis von allen den Waaren zu verschaffen, die von Engelland nach Penshlvanien, in mehreren Jahren, verschieset worden. Und dieß erhielt er. Hier sind zwar zene nicht ausgesechet.

N 5

## 202 1748, im September

Allein es ist ihr ungefärer Wehrt im Gelde berechnet. Man hat dergleichen Auszüge aus den Zollbüchern, für alle Provinzen des nördlichen Amerika, verfertiget: um dadurch das Parlament in Engelland zu überzeugen, daß diese Landschaften von den Waaren des Neiches mehr ges nommen haben, nachdem sie ihr eigenes Geld in Zetteln eingerichtet.

Den Auffat habe ich von dem Original felbst abs geschrieben. Es ist nur daben zu merken, daß er mit der Weihnacht des Jahres 1722 anfänget, und 1747 um eben die Zeit schliesset. In der ersten Spalte ist der Wehrt der fremden Waaren angezeigt, welche schon vorhero in Engelland verzollet waren. Die zweite drüschet die Summen aus, so diesenigen gekostet haben, welche in Engelland selbst gemacht, und nach Venshlvaznien geschiefet sind. Und in der lestern werden beide Summen zusammengerechnet. Unten aber ist jede Spalzte für sich addirt.\*

In dieser Tabelle sind demnach die Waaren, wels the von Schottland und Irrland, jarlich, in Menge, nach Pensplvanien gesendet werden, und unter denen insbes sondere viele Leinewand ift, nicht mit begriffen.

Das

Für die ausländischen Waaren — 2,005,440 Thl. 12 Ggr. — Kür die von einheimischen Mas

nufacturen — 5,652,786 — 6 — 6 Pf.

Für jene und diese gufammen - 7,658,216 Thl. 18 Ggr. 6 Pf.

<sup>\*</sup> Man rechne jedes Pfund Sterling ju 5 Thalern, und 20 guten Grofchen, den Schilling ju 7 guten Grofchen, und den Penny ju 7 guten Pfennigen: fo werden folgende Summen, im Deutschen Gelbe, berauskommen.

| - | Der Wehrt von den Gutern, welche jarlich |                                            |           |      |              |                                   |     |       |                |                  |         |     |      |
|---|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|--------------|-----------------------------------|-----|-------|----------------|------------------|---------|-----|------|
| I | Das                                      | aus Engelland nach Pensplvanien geschicket |           |      |              |                                   |     |       |                |                  |         |     |      |
| ١ |                                          | merden.                                    |           |      |              |                                   |     |       |                |                  |         |     |      |
| Ì | Jahr                                     | - to sinfai I Dia sufammen:                |           |      |              |                                   |     |       |                |                  |         |     |      |
| ı | nou                                      |                                            |           | 18=  | 1            | gon ven                           | mel |       |                |                  | en Sum= |     |      |
| ł | einer                                    | låndischen, die<br>schon vorher ver=       |           |      | 1            | mischen, welche<br>die Englischen |     |       | men fur diefe  |                  |         |     |      |
| ı |                                          | zollet gewesen,                            |           |      | Manufacturen |                                   |     |       | verschifften ! |                  |         |     | -    |
| ı | Weihnacht                                | und also nur                               |           |      | geliefert.   |                                   |     |       | Waaren.        |                  |         |     |      |
|   | zur                                      | Beglaub                                    |           |      |              |                                   |     |       |                |                  |         |     |      |
|   | anderen.                                 | scheine r                                  | ahen      | ge-  |              |                                   |     |       |                |                  |         |     |      |
|   | anoeten.                                 |                                            |           |      | ī            | Wf.St.   S.   P.                  |     |       | 1              | Pf.St.   S.   P. |         |     |      |
|   |                                          | Pf.St.                                     | <u>S.</u> | D.   | 1            |                                   | -   | -     | 1              |                  | 19      | 4   |      |
|   | 1723                                     | 5199                                       | 13        | 5    | 1            | 10793                             | 5   | 1     |                | 15992            | 16      | 1   |      |
|   | 1724                                     | 9373.                                      | 15        | 8    | -            | 20951                             | •   | 8     |                | 42209            | 14      | 2   |      |
|   | 1725                                     | 10301                                      | 12        | 6    | 1            | 31908                             | 6   | 2     | 1              | 37634            | 17      | 8   | -    |
|   | 1726                                     | 9371                                       | II        | 7    | 1            | 21736                             | 10  | -     |                | 31979            | 10      | .7  | 1    |
|   | 1727                                     | 10243                                      | 7.2       | 9    | ١            | 23405                             | 6   | 2     |                | 37478            | 19      | 11  | ١.   |
|   | 1728                                     | 14073                                      | 13        | 5    |              | 16851                             | 2   | 5     |                | 29799            | 10      | 10  | F    |
|   | 1729                                     | 19660                                      | 10        | u    | ١            | 32931                             | 16  | 6     |                | 48592            | 7       | 5   | I    |
|   | 1730                                     | 11838                                      | 17        | 4    | ١            | 3242 I                            | 18  | 9     | ۱              | 44260            | 16      | 1   | 1    |
|   | 1732                                     | 15240                                      | 14        | 4    |              | 26457                             | 19  | 3     | П              | 41698            | 13.     | 7   |      |
|   | 1733                                     | 13187                                      | -         | 8    | ı            | 27378                             | 7   | 5     |                | 40565            | 8       | 1   | - 8  |
|   | 1734                                     | 19648                                      | 15        | 9    | ı            | 34743                             | 12  | 1     |                | 54392            | 7       | 10  |      |
|   | 1 x 7 3 5                                | 18078                                      | 4         |      | ı            | 30726                             | 7   |       |                | 48804            | II      | 4   |      |
|   | 1736.                                    | 123456                                     | 15        |      | ı            | 38057                             |     | 1 '   |                | 61513            | 18      | 7   | 46 1 |
|   | 1737                                     | 14517                                      |           |      |              | 42173                             | 2   |       |                | 61450            | 1       | 3   |      |
|   | 1738                                     | 20320                                      |           |      |              | 41129                             |     |       | 1              | 154452           |         | III | -    |
|   | 1739                                     | 9041                                       |           |      | l            | 46471                             |     | 1     | - 1            | 56751            |         | 9   | ,    |
|   | 1740                                     | 10280                                      | 1         | 1    | ł            | 78032                             |     |       | - 1            | 91010            |         | hi  |      |
|   | 1741                                     | 14458                                      | 1         |      | 1            | 60836                             |     |       | +              | 75295            | 1 3     |     | 4    |
|   | 1742                                     | 19220                                      |           | 1 7  | 1            | 60120                             |     | IC    | -              | 79340            |         | . 1 | 4    |
|   | 1744                                     | 1468                                       |           | 1    | 1            | 47595                             | 18  |       | - 7            | 62214            |         | 1   | 6    |
|   | 1745                                     | 1304                                       |           | 8 8  | -            | 41237                             |     | 2 3   | - 1            | 54280            |         |     | - 8  |
|   | 1746                                     | 1810                                       | 3 1       |      | 1            | 55595                             |     | · 1 . |                | 73699            | 3       | 1   | 2    |
|   | 1747                                     | 858                                        | 5   1.    | 4111 | 1            | 73.819                            | 91  | 2 8   | 31             | 82404            | 117     | 1   | 7    |
|   | Die gan                                  | 2.0                                        | 1         | 1    | 1            | 1                                 | 1   | 1     | 1              |                  | 1.      | 1   |      |
|   |                                          |                                            | 9 1       | 6    | 1            | 96904                             | 9   | 1 6   | 1              | 131283           | 8 1     | 7 6 | 6    |
|   | Summe                                    |                                            | 1         | 1    | 1            | 1                                 | 1,  | 1     | -              | 1. 0             |         | 1   |      |
|   | 4 militares and a second                 |                                            | , , ,     |      |              |                                   |     |       |                |                  |         | 7   | 1    |

### 204 1748, im September

Die Stärcke des ganzen Sandels in Philadelphia kann man ungefär aus der Zahl der gröfferen und kleinez ren Schiffe beurtheilen, die järlich zu dieser Stadt gekommen, oder von ihr ausgefaren sind. Ich will hier nur ein Verzeichniß von einigen wenigen Jahren einrücken, welches ich aus den politischen Anzeigen dieser Stadt zus sammengezogen habe. Die Zälung fängt mit dem fünf und zwankigsten Tage des Märzen in dem einen Jahre an, und gehet bis auf eben denselben in dem folgenden.

| Das Jahr | angefor | nmene | Schiffe | ausgelauffene |
|----------|---------|-------|---------|---------------|
| 1735     | -       | 199   | -       | - 212 -       |
| 1740     |         | 307   |         | - 208 -       |
| 1741     | _       | 292   |         | - 309 -       |
| 1744     |         | 229   | -       | - 27I - I     |
| 1745     |         | 280   |         | - 301 -       |
| 1746     | -       | 273   |         | - 293 -       |

Es ift aber fehr zu befürchten, daß ber handel in Philadelphia, und ben übrigen Englischen Colonien, in der Zeitfolge, mehr ab, als zunehmen durfte: woferne nicht andere Unstalten gemacht werden. Dieß will ich hernach beutlich zeigen.

Die Stadt versiehet nicht allein die mehresten Eine woner Pensylvaniens mit den Waaren und Manufactus ren, die sie brauchen: sondern es kommen auch täglich gar viele Leute aus Neu-Jersen hieher, und treiben einen starz ken Handel.

In einem Jahre werden zwep groffe Markte ges halten: der erste im Man, der andere im November; beide am sechszehenten Tage jedes Monats. Ausser delben

felben aber sind noch wochentlich zwen kleine Markte. an der Mittewoche und dem Sonnabend. Un diesen Tagen füren die Landleute von Densplvanien und Neu-Jersen eine Menge von Eswaaren und anderen Dingen, die das Land hervorbringet, herein. Dieß gereichet der Stadt jum groffen Bortheile. Daber ware es zu wünschen, daß eben eine fo nukliche Ginrichtung in unseren Schwedischen Stadten gemacht ware. Man ift bier verfichert, an den Markttagen alles, was von Landwaaren nur erfordert wird, anzutreffen. In der Zwischenzeit aber werden fie auch vergeblich gesucht. Es darf daher niemand, in der Ungewißheit, nach dem Markte binlaufen, oder ben den Bollen lauren, um das Motige fur die haushaltung ju finden. Man kann bier also beständig frische Efwaaren Daher versahen sich auch die meisten Ginwoner haben. in der Stadt nicht mit mehreren, als fie bis zum nabesten Markttage gebrauchten: an welchem fie aufs neue mas einfaufen fonnten. Im Sommer wird hier fast taglich ein folder Markt gehalten. Denn es wurden die Waa: ren, wegen der ftarfen Sige, nicht lange dauren. diese wochentliche Markte find zwen Plake in der Stadt bestimmt. Doch ist der ben dem Rathhause der vornam: fte. Er fangt um vier oder funf des Morgens an, und waret bis neun Uhr des Vormittags.

Um die Stadt ist keine Pfalhecke. Sie hat auch keinen anderen 30U, als den grossen Seezoll.

Der Guvernor der ganzen landschaft hat hier seinen Sig. Er wird zwar von den Nachkommen des Penns ernannt. Er fann aber seine Wurde nicht eher antreten,

## 1748, im September

bis ihm von dem Könige in Engelland die Bestärigung bazu ertheilet worden.

206

Die Quater, fast aus allen Gegenden des nordlichen Umerika, halten, järlich einmal, ihre groffe allgemeine Berfammlung, in dieser Stadt.

Im Jahre 1743 ward hier eine Gefellschaft der Wissenschaften eingerichtet. Selbige sollte sich mit allerten Merkwürdigkeiten aus den dreien Reichen der Natur, mit der Mathematik, Physik, Chemie, der Haushaltungskunsk und den Manusacturen beschäftigen. Allein der darauf folgende Krieg hemmete die Unternehmungen gleich im Ansange. Und seitdem sind die jest keine weitere Anstaleten gemacht worden.

Die Abweichung des Magneten ward hier, im Jahre 1750, am dreizigsten des Octobers, nach dem alzten Kalender, von fünf Graden, und fünf und vierzig Minuten westlich befunden. Man untersuchte sie nach der neuen Mittagslinie, welche damals, im Herbste, in Philadelphia gezogen ward, und etwas über eine Englische Meile sich erstreckte. Es haben die angestellten Ersfarungen erwiesen, daß diese Abweichung, ungefär in achtzehen bis zwanzig Jahren, um einen Grad sich verstingerte.

Der größte Unterschied in dem Fallen und Steis gen des Barometers ift, nach den Beobachtungen von vielen Jahren, die der herr James logan angestellet hat, ju 28"59 und 30"78 befunden worden.

Dreb

Dren Buchdrucker sind hier. Es kommen, woe chentlich einmal, zwen Englische Zeitungen und eine Deuts sche aus der Presse.

Im Jahre 1732 ward, am fünften des Septems bers, nach der alten Zeitrechnung, um den Mittag, ein Eleines Erdbeben verspüret. Und zu gleicher Zeit ems pfand man es auch zu Boston im Neuen Engelland, und zu Montreal in Canada: Dertern, die über sechszig und mehr rere Schwedische Meilen voneinander entsernet liegen.

Im November des Jahres 1737 fam der bekannte Prinz vom Berge tibanon Schich Sidi hieher: indem er einen groffen Theil der Englischen Colonien in Amerik ka durchreisete. Und in demselben Jahre bemerkte man abermals, am siebenten des Decembers, um eilf Uhr des Abends, ein ziemliches Erdbeben. Es warete aber nicht über eine halbe Minute. Dennoch ward es, in derselben Stunde, in New-Castle, New-Jork, New-London, Boston und anderen Dertern des Neuen Engellands, wie die Zeiz tungen berichteten, wargenommen. Es hatte sich also auf viele Meilen erstrecket.

Der Graf Sinzendorf langte bier, im December des 1741ten Jahres, an, und verweilete fich bis zum nachste folgendem Frühlinge. Seine ungewonliche Auffürung hatte viele Engellander, auch von den Vornehmeren, auf die Gedanken gebracht, daß einige Verwirrung in seinem haupte geherrschet haben mußte.

Die Anzal der Einwoner von Philadelphia har habe ich, mit aller Zuverlässigkeit, nicht herausbringen konnen. Im Jahre 1746 wurden ihrer schon über zehentau

send

#### 1748, im September

208

fend gezälet. Und feitdem hat die Stadt unglaublich zus genommen. Aus den Berzeichnissen von den Todten fann auch nichts sicher geschlossen werden: da man dieselben ben allen Kirchen nicht richtig genug verfertiget. Ich will indessen von denjenigen, die theils in den Zeitungen, theils besonders herausgefommen find, nur einige ansuren.

| 1                            | Järlich A                | Berstorben                   | e in Phi                 | ladelphia.                   |                            |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Das<br>Jahr                  | Todte                    | Das<br>Jahr                  | Todte                    | Das<br>Jahr                  | Todte                      |
| 1730<br>1738<br>1739<br>1740 | 227<br>250<br>350<br>290 | 1741<br>1742<br>1743<br>1744 | 345<br>409<br>425<br>410 | 1745<br>1748<br>1749<br>1750 | 420 (<br>672<br>758<br>716 |

Aus diesen Todtenlisten erstehet man auch, daß die Rrankheiten, an denen die meisten Sinwoner sterben, die Schwindsucht, Fieber, Convulsionen, Pleuresie, Blutsturzung und Wassersucht sind.

Begen der jarlich Gebornen war noch weniger zu bestimmen: da ben einigen Kirchen fast gar keine Ordenung in den Verzeichnissen gehalten wird. Und die Quarter, welche hier die größte Zahl ausmachen, lassen ihre Kinder niemals taufen: ob sie gleich die Gebornen ziems lich genau anmerken.

Es gehet auch hier nicht einmal an, aus der Unzakt der järlich Verstorbenen, auf die Menge der Sinwoner in der Stadt einen Schluß zu machen: indem sie alle Jahre, aus anderen Landern, eine so groffe Vermehrung erhalt. So kamen im Sommer des Jahres 1749 allein

gegen

gegen zwölftausend Deutsche heruber: von denen überaus viele in der Stadt blieben. In demfelben Jahre wurden auch die Hofe in Philadelphia gezälet, und derfelben 2076 gefunden.

Die Stadt ist also jest mit Einwonern ganz anger füllet, die, in Unsehung ihres Vaterlandes, ihres Gottest dienstes und ihrer Narungsart von einander gar sehr unt terschieden sind. Man hat hier fast in allen Künsten vortressliche Meister: und viele Sachen werden hier so gut gemacht, als in Engelland selbst. Doch sind noch keine Fabriken, zur Versetzigung besonders seiner Laken, angeleget worden. Vielleicht ist dieß die Ursache davon, daß man sie so leicht von Engelland haben kann, und die hieher gebrachten Schafe allmälig in der Gute abzunehemen scheinen.

Un Eswaaren ist hier, durch den Segen des hims mels, eingroffer Ueberfluß, und ihr Preiß billig genug. Man weiß hier kaum Beispiele von einer besonders teur ren Zeit zu geben.

Ein jeder, der nur einen Gott, für den Schöpfer, Erhalter und Regierer aller Dinge, erkennet, und nichts, so gegen den Stat, und die allgemeine Ruhe ware, lehret, und unternimmt, hat die Freiheit, hier sich anzubauen, zu verbleiben, und seine erlernete Kunst zu treiben: er mag sonst eine so wunderliche Religion haben, als er will. Niemand wird, wegen seiner unrichtigen Grundsäße in der Lehre, beunruhiget: woserne er nicht über die obenbezeicheneten Gränzen ausschweiset. Und ein jeder ist, durch die Gesehe, für sich und sein Eigentum so gesichert; und geniesset

Reisen 10. Theil. D folche

folche Freiheiten: daß man in gewissem Verhaltniffe sagen kann: Ein Burger in Philadelphia tebe, in seinem Hause, wie ein König. Und es mußte sehr viel senn, wenn jemand, in Ansehung seiner Freiheit, groffere Vortheile wunschen, oder erhalten könnte.

Wenn dieg alles, was ich bisher furzlich angefüret babe, genau erwogen wird: fo fann man leichtlich begreiffen, wie es möglich gewesen, daß diese Stadt, in einer so furzen Zeit , aus einem Michts , zu einer folchert Groffe und Vortrefflichkeit erwachsen konnen; ob ne daß ein machtiger Monarch, entweder durch Bestras fung der Widerspenstigen, oder durch starte Vorschusse am Gelde, das geringste dazu beigetragen hatte, fie in die Berfassung zu setzen, worin sie sich jest befindet. bennoch giebt sie, in dem prachtigen Unsehn, den gutett Einrichtungen, der angenehmen Lage, den naturlichen Bortheilen, dem Sandel, dem Reichtume und Vermogen, wes nigen Stadten Europens, felbst von den altesten, etwas Es ist gar nicht notig gewesen, Leute mit Gewalt zu zwingen, fich bier niederzulaffen: fondern es haben viels mehr Fremde von gang verschiedenen Sprachen, ihr Bas terland, ihre Saufer, ihr Gigentum, ihre Angehörigen verlaffen, sich auf das sturmische Meer gewaget, eine so weis te Reise unternommen, und sich gleichsam bergedrenget. Undere schon langft bewonete Lander seufzen über die gerins ge Zahl ihrer Burger. Und Vensplvanien bingegen, wele ches um das Jahr 1681 nichts anders, als eine Bufte, war, und schwerlich über fünfhundert Menschen enthielt, ftreis tet jest, in Unsehung der Menge seiner Ginwoner, mit manchent

manchem Königreiche in Europa, um den Borzug. Es hat die Scharen von Leuten erhalten, welche andere Lander, ju ihrem unersestlichen Schaden, entweder verschmabet, oder verftoffen haben.

Als ein Dentmahl, wie schlecht es an diesem Ortes. da hernach ein Philadelphia entstanden, ausgesehen baben muffe, ift noch, etwas nordlich von der Wifafofirche, auf bem Berge am Fluffe, ein altes elendes Gebaude von Solz erhalten worden : welches einem der Svensione ges boret bat, von denen man den Grund zur Stadt faufte. Db es gleich jest das schlechteste Saus unter allen übrigen war: fo verschaffete ibm dieß doch ein besonders Unfeben, daß zu der Zeit, da es in feinem besten Zustande gewesen. von allen übrigen Gebauden noch nichts gesehen worden, und der Stamm des holges, welchen man zu diefen hernach gebraucht, damals noch Kelsen und Wald waren: Diefer Butte brannte bereits das Reur auf dem Beerde ! da noch Birsche, Rebe, Elende\* und Bieber am lichten Tage, auf dem Martte, den Gaffen, den Rirchhofen und Wonplagen von Philadelphia, ihr Lager hatten; ober viels mehr den Stellen, welche im furgen fo genannt werden, und prachtige Gebaude tragen follten. Bier ward schon das Geraffel der Spinnrocken geboret: da an die funftlichen Fabrifen, die bier jest errichtet find, nicht einmal gedacht worden; ja da Philadelphia selbst noch in der Zukunft Ben allen diesen Borgugen aber ift dies Baus doch schon seinem Umfturze ganz nabe. Und es wird, nach einigen wenigen Jahren, eben fo fchwer fenn, deffen ebet malige Stelle zu finden, als es, ben feiner Erbauung, uns alaub?

\* Miodat, Espanot.

glaublich gewesen senn durfte, daß eine der vornehmften Stadte in Amerika, in weniger Zeit, neben ihm fieben wurde. Jest schreiten wir zu anderen Dingen.

Es war hier eine eingefürte Gewonheit, daß, wenn man einem Frauenzimmer auf der Gaffe begegnete, man derfelben gerne die Seite ließ, welche am nabeften nach der Maur des Saufes war. Gefchah dieß nicht: fo ward einer für ungefittet und grob gehalten. 3ch habe Schon vorber bemerfet, daß die Gaffen bier von eben der Beschaffenheit, wie in London, find : da in der Mitte nur ge: faren wird; und auf beiden Geiten, langs den Saufern, ein Pflafter, ungefar in der Breite einer Rlafter, geleget ift, deffen fich die Fußganger bedienen. Bon drauffen fte: ben bann Pfale , um die Bagen und Karren befto eber abzuhalten. Spagieret man mit einem Frauenzimmer auf der Baffe: fo beobachtet man eben die Soflichfeit, und gehet ftets auf ber auffern freien Geite. Man nahm Dieß febr genau in Acht: auch fogar ben Mannspers fonen. Denn war jemand vornehmer als ich: fo mußte er, nach diefem Gefete der Bolanftandigfeit, ftets die Seis te jum Geben haben, welche durch die Saufer bedecket mar. Gelbige bedeutet alfo das auf der Gaffe, was ben uns die rechte Sand. Ich habe Mannsleute gefeben , welche dieß fo weit trieben, daß fie, um jemand, der mit ihnen gieng, die geburende Chre ju bezeigen, bald ihm zur rechten Sand waren, bald nach der linken gineileten, und bald wieder an jener fich befanden: nachdem fie entweder auf der einen,oder der anderen Seite der Gaffe geben mußten. Diefe Gewon: beit scheinet daber gekommen zu fenn, daß derjenige, ber die Geite Seite von der Gaffe hat, leicht durch die Raber und Pferbe besprüget werden kann. Daher hat man zulest geglaubt, daß jemanden nicht Spre genug geschahe, wenn man ibn da geben liesse.

Dom fiebenzehenten. Der handelsmann Peter Rock ergalete mir eine Begebenheit, die er in der vorigen Woche felbst mit angeseben, daß eine Schlange einen Donel verschlucket babe. Dieser Bogel, den man hier von feiner Stimme, den Kakenvogel nennet, flog in einem Baus me, von einem Ufte, auf den andern, bin und ber, und that, nach seiner gewonlichen Urt, fehr flaglich. tag unten am Baume, doch nicht an der Wurget, fondern um eine aute Klafter davon, eine von den groffen schwar: gen Schlangen, hielt den Ropf beständig in die Sobe, und Die Mugen auf den Bogel gerichtet, der immerweg, bald auf einen, bald auf den anderen Ust sich niederließ. Une fanglich flog er auf den oberften berum. Bernach fam er allmalig tiefer berunter. Und endlich ffurzte er fich gar auf die Erde nieder, und hupfte an die Stelle hin, wo die Schlans ge lag. Diese sperrete sogleich bas Maul auf, erschnapps te ihn, und fing an, ihn zu verschlucken. Allein in dem Au: genblicke fchlug ber Sandelsmann Rock bas Thier tobt : da es eben den Bogel beruntergebracht hatte. Es versicher: ten mich hernach auch andere, von diefer Schlange gleiche Erfarungen zu haben. Bon der Klapperschlange \* find fie schon vorher befannt:

36 Jah spaßierte heute, ausser der Stadt, auf dem Felde berum, um mich mit den Kräutern bekannter zu machen.

D3 There was any S

<sup>\*</sup> Skallerorm.

Ich fand unter denfelben viele Europäische, und auch fold che, die in Schweden wachsen. Es war doch aber die Anzal von denen weit gröffer, welche Umerifa nur allein bervorbringet.

Der Virginische Aborn \* wuche an den Ufern ber Dellaware in Menge. Er wird von den hiefigen En: wellandern theils Buttonwood, theils und zwar meift Materbeech, und von den Schweden Wattenbot, oder auch Washot, genannt. Er fand zwar überhaupt an niedrigen Stellen. Doch fchien vornamlich der Rand ber Aluffe und Bache fein naturlicher und eigentlicher Boden ju fenn. Es ließ fich aber diefer Baum gar leicht an trockene Derter verpflanzen, mo die Erde nur etwas gut mar. Da er ein febr groffes, und daben baufiges Laub tragt: fo pflangt man ihn gar fart ben den Sofen und Garten, um in den Commertagen, gegen die ftarte Connenhige, einen ans genehmen Schatten von ihm zu haben. In diefer Ubficht waren auch, an vielen Orten, Banke unter ihm gemacht, auf welchen man figen fonnte. Giner und der an bere von den Schweden befaß groffere und fleinere Schache teln, Wannen und andere Dinge, welche die Wilden aus ber Rinde diefes Baums verfertiget hatten. Gie follen auch, da fie noch bier woneten , fchon Behaltniffe baraus nemacht baben, Blaubeeren barin zu fammlen. Die Rin: be war gegen eine geometrische Linie dick. Es ftand dies fer Abornbaum vielfaltig auch in moraftigen Gefilden, Allah and in soir hand . Then would grand it it ober

Platanus foliis lobatis. Linn. Hort. Upf. 447. Gron. Flor. Virg. 119. over Platanus occidentalis. Catesby Hist. Carol. Vol. I. Sp. 56. t. 56.

Der eigentlich auf mafferigen Wiesen, wo die Eschen und rothblumigen Abornbaume \* ju machsen pflegen. waren oft so ansehnlich boch und dick, daß schwerlich eine Tanne ben uns ftarter fenn fann. Ihre Frucht, ober ihr Same, bleibt bis jum Frublinge figen: und die Bulfen off: nen fich erft in der Mitte des Uprile, um diefe auszuftreuen. Solte er wol nicht eber reif werden, und eber jum Mus: faen tauglich fenn ? Man rumet biefen Umerikanischen U: hornbaum, besonders auch wegen seines schnellen Wachs: tums, darin er alle übrigen Baume übertrifft. Muf den niedrigen Wiesen zwischen Philadelphia und der Fare ben Glochefter haben fich, auf beiden Seiten des Beges, an einigen Orten, langs ben Zaunen, fo viele davon eingewur: Belt, daß man, im Sommer gleichfam durch eine Allee bier faret. Und in demjenigen Theile von Philadelphia, der an die Schwedische Rirche granget, fteben, langs dem Ufer oder der Erhöhung am Fluffe, gang groffe Baume die: fer Urt. Ich fab, im Jahre 1750, auf ihren Aesten, Die Anofpen, noch am funfzehenten des Margen, figen. Und im Jahre 1749 fingen fie, am achten des Maien, zu bluben an. Man findet ben Chelfea in London verschie: dene von diefen Baumen gepftanget, welche in Unfebung ihrer Sobe fcon mit ben größten Gichen um den Borgug ftreiten.

Gegen die rothe Auhr ward folgendes Mittel als gar vortrefflich gerümet. Man kochet Kancel im Wasser. Von diesem Wasser wird hernach ein wenig in eine Schale mit Brandwein gegossen. Darüber leget man ein Par

<sup>\*</sup> Aft och vod blommige Lonnen.

## 216 1748, im September

Pfeisfenrören nahe beneinader, und ein Stück Zucker dars auf. Dann wird der Brandwein angezündet, und eis ne Weile in Flammen gelassen, bis der Zucker ziemlich gesbrannt ist. Bon demselben nimmt der Kranke ein: und trinkt auch etwas von dem Brandwein und Kaneelwasser nach. Man versicherte, daß mancher, der dieß nur ein einziges Mal gebraucht hätte, schon gesund geworden wärre. Gleichfalls ward es für sehr heilsam gehalten: wenn man ein Stück von dem rothen Englischen Kase näme, dasselbe braten liesse, und es dann auf einem Butterbrote, verzehrete.

Dom achtzehenten. In der Frühe gieng ich mit dem Schwedischen Schilderer Heffelius, nach dem Lande hofe des Herrn Bartrams, der vier Englische Meilen von Philadelphia nach Guden, und etwas von der Beerstraffe ablieget, die nach Maryland, Virginien und Carolina füret. Ich hatte also hier die erste Gelegenheit, die Beschaffenheit des Landes genau kennen zu lernen. Es war felbiges flach und eben, und mit allerlen Laubbaumen bes wachsen. Die Erde war sandig, und mit Leim vermischet. Doch schien der Sand ben größten Theil auszumachen. Sier und da fahe man Plate, wo der Wald weggehauen war, und landleute woneten, die ihre Aecker und Offange felder, rund um ihre Bofe, liegen hatten. Das Geholz. war voll von Maulbeerbaumen, Wallnugbaumen ver: schiedener Urt, Raftanienbaume, Saffafraß, und dergleis Die wilden Weinranken, und zwar von mehrern Gattungen, schlungen sich oft bis zum Gipfel der hochsten Baume berauf: und an andern Orten umflochten fie die 3aune

Baune fo bicht, daß diefe gleichsam unter ihrer laft finfen mußten. Der Persimon \* wuchs hier auf den naffen Wiefen, und um die Wafferquellen. Geine flei: nen Aepfel saben schon anmutig genug aus. Sie taugen aber eber nicht zum Effen, bis der Froft fie durchgezogen Dann haben fie einen gang lieblichen Geschmack. Seffelius fammlete einige davon, und notigte meinen Diener die Landesfrüchte einmal zu versuchen. Es hatte aber diefer Leichtalaubige faum zwen oder dren Biffe darin gethan: fo empfand er fchon, welche Gigenschaft fie hatten ; wenn fie noch nicht zur volligen Reife gelanget, und vom Froste burchgebeißet find. Der Mund war ibm To gusammenge: rogen, daß er schwerlich reden konnte. Und daben vet: fpurte er einen gar widrigen Geschmack. Dieser Vor: fall machte ihm die Frucht fo zuwider, daß er, ben allem Wolfchmacke, den fie im fpatern Berbfte und dem Unfange des Winters hat, doch hernach, unter unserem ganzen Berweilen in Umerica, faum dabin gebracht werden fonns te, fie um die Zeit zu kosten, da fie nichts mehr von ihrec Berbe besiget. Denn es fam ihm immer vor, daß fie, er mochte fie fruh oder fpat im Jahre effen, meift eben den widrigen Geschmack an sich hatten, den er empfand, da er fie zuerft fostete.

Zum Vergnügen für diesenigen, welche gerne wissen möchten, wie die Wälder in dieser Gegend beschaffen sind, und ob sie aus eben den Arten von Baumen, wie die unsrigen, oder aus sehr verschiedenen, bestehen: will ich hier ein kleines Verzeichniß, von denjenigen einrüs

<sup>\*</sup> Diospyros Virginiana. Linn. spec. 1051.

efen, die in den nähesten Gehölzen um Philadelphia wisd wachsen. Ich schliesse aber solche aus, die nur ein nies driges Gebüsche ausmachen, und nie eine grösser Höhe erlangen. Bey der Ordnung will ich auf die Menge von seder Art sehen: so, daß dersenige Baum, der am meisten vorkömmt, die erste Stelle haben soll; und die folgenden so nacheinander stehen, wie von ihnen mehrere, oder wenisgere, angetroffen werden. Daher wird ein Baum, von dem ich, in der Nähe der Stadt, nur einen, oder den anderen, einzeln gefunden habe, ganz zulest, oder unter den lesten erscheinen.

1. Die weisse Wiche, in guter Erde. 2. Die schwarze Wiche. 3. Die Spanische Wiche, eine etwas verschiedene Art von der nächstvorhergehenden.
4. Zickerp, eine Art von Wallnußbäumen. Won der selben werden drei die vier Abänderungen angetrossen.
5. Der Amerikanische Brommbeerstrauch. 6. Der Abornbaum, mit rother Blühte, in Morästen.
7. Der glattblätteriche Sumach, in den Wäldern, auf hochgelegenen Waldriften, und alten Acckern.
8. Weinzanken, von verschiedenen Arten.
9. Der Amerikkanische Zolunderbaum, an den Zäunen, und auf den Waldriften.
10. Die Sumpseiche, in Sümpsein, 11. Der Maiblumenbusch, in den Wäldern

<sup>1,</sup> Quercus alba, Linn, species plant, 996. 10. 2. Quercus rubte. 996. 9. 3. Quercus Hispanica. 4. Iuglans alba, 997. 2. 5. Rubus occidentalis. 493. 6. Acer rubrum, 1075. 7. Rhus glabra. 265. 8. Vitis. 203. 3, 4. aliae. 9. Sambucus canadensis. 269. 10. Quercus Phellos 994. 11. Azalea lutea. 150.

bern , an trockenen Stellen. 12. Der hanenfuffige Speierlingbaum, in den Waldern. 13. Der Lands blaubeerenftrauch. 14. Die Caffanieneiche, in gus ter Erde. 15. Der Kornelfirschenbaum, fast in als ler Urt des Erdreichs. 16. Der Tulpenbaum, auf jedem Boden. 17. Der wilde Rirschenbaum. 18. Der Sumpfblaubeerenstrauch , in guter Erbe. 19 Der wirbelformmige Drinos,in Gumpfen 20.Die Wafferbuche. 21. Der Lifcherbaum, auf den Sels dern und Bergen. 22. Der Storarbaum, an den Mafferquellen. 23. Die Erle, eine Abanderung von der Schwedischen, war nur ein Bufch. 24. Der Caffanienbaum, auf Wedern, Felbern, und in fleinen Gehölzen. 25. Der schwarze Wallnußbaum, an eben felchen Orten wie der vorhergehende. 26. Der fich windende Sumach schlung fich an den Baumen bing auf 27. Der Abornbaum mit Eschenlaub, in Moraften und sumpfigten Dertern. 28. Der wilde Pflaumenbaum. 29. Die weisse Ulme. 30. Der Dornstrauch, an niedrigen Stellen. 31. Der Saf fafras, in einem lofen, mit Sand vermischten, Erdreiche.

<sup>12.</sup> Crategus crus galli. 476. 13. Vaccinii species. 14. Quercus prinus. 995. 15. Cornus slorida. 117. 16. Liriodendron, 535. 17. Prunus Virginiana. 473. 18. Vaccinii species. 19. Prinos verticillatus. 330. 20. Platanus occidentalis. 999. 21. Nyssa. 1058. 22. Gyllentrae, liquidamabar styracislua. 999. 23. Alnus. 24. Fagus castanea. 997. 25. Iuglans nigra. 997. 26. Rhus radicans. 266. 27. Acernegundo. 1056. 28. Prunus domestica. 475. 29. Vlmus Americana. 216. 30. Vepres. 31. Laurus, Sassafras. 371.

32. Der Currantbaum, eine Urt vom Migpelbaume, an niedrigen Stellen, und in Gumpfen. 33. Die Efche in niedrigen Gegenden. 34. Die Stechwinde mit Lorbeerblattern, in Balbern, und an den gaunen. 35. Der Loffelbaum, an der nordlichen Geis te der Berge. 36. Der Maulbeerbaum, auf Sels bern, hügeln und an den hofen. 37. Der vergiftige Sumach, an feuchten Platen. 38. Die rothe Eiche, in einer besonderen Abanderung. 39. Der zauberische Zaselstrauch. 40. Der Versimon. 41. Der Uns Ferbaum. 42. Die rothe Wachholderstaude, auf einem mageren durren Boden. 43. Spicewood an nafs fen Orten. 44. Die Steinbuche, in gutem Erdreiche. 45. Die Zainbuche, auf eben dem Boden. 46. Die Buche, gleichfalls in guter Erde. 47. Der Butters nußbaum, eine Urt vom Wallnußbaum, auf Unboben an den Bluffen. 48. Die Densploanische Sichte, auf der nordlichen Seite der Berge und in den Talern. 40. Die Birke mit dem Zopfenschopfe, an dem Rande der Fluffe. 50. Der westlandische Cephalant, annas fen Stellen. 51. Die Lanne von Jerfey, auf burren Sand:

<sup>32.</sup> The currant tree. Ribes Americanus, fructu nigro.
33. Fraxinus excelsior. 1057. 34. Smilax laurifolia 1030.
35. Kalmia latifolia. 391. 36. Morus rubra. 986. 37. Rhus vernix. 265. 38. Quercus rubra. 996. 39. Hamamelis.
124. 40. Diospyros Virginiana. 1057. 41. Pyrus coronaria. 480. 42. Iuniperus Virginiana. 1039. 43. Laurus aestiualis. 370. 44. Carpinus, Ostrya. 998. 45. Carpinus betulus. 998. 46. Fagus sylvatica. 998. 47. Butternüttstrae. 48. Abies Americana. 49. Betula lenta. 983. 50. Cephalantus occidentalis. 95. 51. Pinus Taeda. 1000.

Sandheiden. 52. Der Salatbaum, in guter Erde. 53. Der Courbarill, oder Zeuschreckenbaum, and den Acckern. 54. Der Tulpenbaum mit Lorbeersblättern, auf einem sumpsigen Boden. 55. Die Linde, in guter Erde. 56. Der Schotenbaum, in eben solcher Erde. 57. Der westländische Lotusbaum, auf freiem Felde. 58. Die stachlichte Anone, in fruchtsbarer Erde.

Wir besuchten heute verschiedene von den Schwes den, welche sich bier niedergelaffen hatten, und in fehr auten Umftanden waren. Giner von ihnen bieß Undreas Rambo. Der hatte ein schones haus von Steinen, zwen Wonungen boch, und einen groffen Gars ten barneben. Wir wurden überall gut aufgenommen, und blieben die folgende Racht über , ben dem erwaneten Landsmanne. Man fab noch gar fein Zeichen vom Berbe fte, als daß verschiedene Früchte dieser Jahrezeit schon reif waren. Denn fonft ftanden alle Baume fo grun, und der Boden war mit fo vielfältigen Blumen noch bes feget, als ben uns mitten im Sommer. In den Gumpe fen und Bachen quackten die Frosche ben tausenden, die gange Racht durch. Und in dem Grafe machten die Gril: len und Seuschrecken ein solches Schwirren, daß man faum einander vernehmen fonnte. Die Baume faffen . auch voll von allerlen Bogeln, die durch ihr mannigfaltiges. fchós.

72. Salladtrae. Cersis Canadensis. 374. 53. Locustivee. Robinia, Pseudo - Acacia. 722. 54. Baeswertrae. Magnolia. 535. 55. Tilia Americana. 514. 56. Honey Locustivee. Gleditsia. 1056. 57. Nössletrae. Celtis occidentalis. 1044. 58. Papawtrae. Anona muricata. 536.

Schones Gefieder das Huge vergnügten, und, durch die belleit Befange ihrer unermudeten Reblen, die Luft von allen Geis ten jum Wiederhall brachten. Die Garten, ben denen wir bente vorbenfamen, batten fein anderes Gehage, als nie drige Hurtenzäune. Dennoch waren fie mit allerlen schonen Früchten angefüllet. Wir entfetten uns im Unfange ziemlich: da unfer Wegweiser, über den Zaun, in einen von diefen Garten flieg, und fur uns verschiedene ange: nehme Früchte fammlete. Unfere Bermunderung aber ward noch groffer, da wir faben, daß die Leute darin fo unbefummert daben waren, daß fie nicht einmal die Augen auf uns richteten. Allein unser Begleiter belehrete uns, daß man es hier, in Unfebung einiger wenigen Früchte, nicht fo genau name, als in vielen andern Landern : ba der 230: ben diefelben in folcher Menge hervorbrachte. Wir fanden auch hernach mehr, als zu oft, daß der Landmann in Schwe: den und Finland bisweilen seine Ruben scharfer bewas chet, als hier mit den schmackhaftesten Früchten geschiehet.

Dom neunzehenten. In der vorigen Nacht war ein starker Thau gefallen. Dieß bemerkte ich, da ich in der Frühe aufs Feld gieng: wo das Gras so naß war, als wenn es vorher geregnet hatte. Die Blatter an den Kräutern und Bäumen hatten so viele Feuchtigkeiten gestammlet, daß die Tropfen nicht länger auf ihnen haften konnten, sondern, wegen ihrer Menge, abstiessen mußten. Hieben fand ich ganz eigentlich, daß der Thau nicht nur auf der oberen Seite der Blätter, sondern auch häusig an der Unteren saß. Ich betrachtete deswegen sehr viele berselben, sowol von Bäumen, als Kräutern, mit allem Pleisse: die mehr über die Erde erhöheten; wie die, so ihr näher

naber waren. Ich fand sie aber darin alle sich gleich, daß die untere Seite nicht viel weniger mit Than bedecket war, als die obere. Nur ben den Blattern des grossen weissen Wollfrautes\* war eine Ausnahme. Denn an sels bige hatte sich der Than zwar oben ziemlich angesehet, uns ten aber gar wenig.

Ein jeder kandmann, wenn er auch nur ein Baue gewesen ware, hatte gemeiniglich ben seinem Saufe einen grofferen oder fleineren Garten, in welchem allerlen Fruch= te, als Pfersiche, Mepfel, Kirschen, Birnen und ans bere in Menge wuchfen. Die Pferfiche waren um dies se Zeit meift reif. Sie find in Europa, und befonders in Schweden, eine febr rare Frucht. Denn man halt sie ben und in folchem Wehrte, daß selten andere, als Bermogende, fie zu effen bekommen. Bier aber faben wir, ben jedem Bauren, ganze Garten mit Pferfichbaus men bepflanget, und diese fo voll von Fruchten, daß die Erde unter ihnen oft fo bedecket davon war, daß wir schwers lich einen freien Plat finden konnten, den Fuß niederzuseken. Es blieben auch febr viele überall liegen. Denn man wußte einen fo groffen Vorrat nicht zu verzehren. Gin Theil ward nach der Stadt zum Berkaufe geschicket: und ein Theil roh gegeffen; von den Sausteuten nicht nur, fons dern auch von Fremden. Denn ein jeder der vorbenfam, hatte die Freiheit, in den Garten ju geben, und fo viel abjupflucken, als ihm anftandig war. Ja man warf von biefen lieblichen Aepfeln oft nicht wenige den Schweinen vor.

Man hatte doch aber auch die Gewonheit, die Pferssiche auf den Winter zu verwaren. Dieß geschah auf solgens

<sup>\*</sup> Verbascum mas latifolium luteum, A. B.

## 224 1748, im September

folgende Urt. Man schnitt die Frucht in vier Theile, warf den Stein, der in ihrer Mitte figet, weg, und jog jene auf einen Zwirnfaden. Un felbigem murden fie im Bofe, in der freien Luft, und dem Sonnenscheine, auf: gehangen: bis fie genugsam getrochnet waren. nahm man fie berein, und verwarete fie, in einem Ge: faffe, auf den Winter. Es war aber diefe Urt, fie ju trocknen, nicht sonderlich gut: indem der Regen der je: kigen Jahreszeit fie leicht verderben, und faulend machen fonnte, wenn fie unter offenem himmel bingen. Das ber gebrauchten andere eine Urt, die weit beffer war. Sie schneiden jeden Pfersich, so wie vorher, in vier Thei: le, und ziehen diese hernach entweder auf Drat, oder legen fie auf ein Brett, und laffen fie fo, wenn die Sonne Scheinet, darauffen bangen. Dachdem fie biedurch einiger maffen getrocknet worden, oder einen Theil von ihrer Gaft: igfeit verloren haben : werden fie in einen Bachofen ge: Schoben, aus dem man das Brod eben gezogen bat, und darin eine fleine Weile gelaffen. Man nimmt fie aber bald wieder heraus, und feket fie an die freie Luft. Bier: auf werden sie abermals hineingeschoben. Und so wech: felt man verschiedentlich ab: bis fie fo trocken find, als Denn wenn man sie auf einmal in dem Ofen notig ift. wollte austrocknen laffen: fo wurden fie gar zu fehr ein: Schrümpfen, und einen Theil ihrer Lieblichkeit verlieren. Endlich werden fie, zum Gebrauche im Winter, gut ver: waret. Man backet fie entweder in Torten und Pafte: ten: oder sie werden auch so gefochet und zubereitet, wie wir in Schweden die Aepfel und Birnen zur Speise an: richten. Es find hier verschiedene, welche die Hepfel auf eben die Art trocknen und aufbehalten.

Die Pferfichbaume find, wie man verficherte, zu: erft von Europäern bier gepflanzet worden. Gie fommen aber jest ungemein gut fort, und haben feine groffere Pflege notig, als die Mepfelbaume und Birnbaume in Schweden, und faum fo viel einmal. In den Garten waren selten andere Früchte, als Pfersiche und Menfel. Von Bienbaumen traf man, in dieser Landschaft, nur wenige an: und hatte fie jemand, fo ftanden fie gleiche falls im Garten. Birschenbaume waren zwar bisweis Ien in den Garten gepflanzet, doch gemeiniglich an beis den Seiten des Weges nach den Sofen, oder langs den Zaunen. Die Maulbeerbaume standen auf den Hugeln neben den Hofen, und bisweilen auch auf diesen selbst. Die schwarzen Wallnußbaume\* wuchsen theils auf den Unbohen und Feldern, nahe ben dem Ho: fen, theils auch langs den Zaunen, am meisten aber in den Waldern. Man hatte auch bier feine anderen Baume von der Urt zum Gebrauche, als diese. Die Rafranienbaume waren auf den Meckern gelassen worden. Hin und wieder stand auch einer auf trocknen Triften, os der im Walde.

Die Okra,\*\* eine Blume, wachset zwar in Westinbien, ober ben Amerikanischen Inseln, wild. Hieraber ward sie in den Garten gepflanzet. Die Frucht, welche aus einer langen Schote bestehet, wird, weil sie noch grun

\* Iuglans nigra, Linn. spec. 997.

<sup>\*\*</sup> In dem Garmerlexifon des Serra Millers heisst sie: Kermia Indica, solio sieus, fructu pentagono recuruo esculento, graciliori & longiori,

Reisen 10. Theil.

grun ift, zerschnitten, und in Suppen gekochet: da fie selbige so dick, als ein Gemuse, machet. Dieß Gericht wird von einigen für etwas recht leckeres gehalten. Bore nämlich lieben es die Schwarzen ungemein.

Der Indianische Pfesser\* wird gleichfalls in Garzten fortgepflanzet. Wenn die Frucht reif ist: so siehet sie meist ganz roth aus. Man braucht sie ben dem Braten, oder gekochtem Fleische: indem man etwas weniges dars auf streuet, oder unter die Brühe mischt. Dieß giebt eis nen angenehmen Geschmack. Ferner werden die einges machten Gurken damit gewürzet. Man schneidet oder stösst auch die Schoten, weil sie noch zurt sind, ganz klein, vermischet dieß mit Salz, und verwaret es in einer Flassiche. Wenn dann gebratenes oder gesottenes Fleisch, oder auch gebratene Fische aufzusehen sen: so bestreuet man das Gericht ein wenig mit diesem Pfesser. Davon wirdes sehr wolschmeckend werden. Un sich aber ist die Frucht barsch, wie der gewönliche Pfesser.

Von derjenigen Art der Baume, welche der Rittel Linnaus Ahus nennet, wurden verschiedene Abanderun gen gefunden. Die gewönlichste, und welche fast überall vor kam, war die mit den glatten Blättern. \*\* Die Engel länder nannten dieß Gewächs Sumach. Die hiesiger Schweden aber hatten keinen besonderen Namen darauf und bedieneten sich daher des Englischen. Die Beerer oder Früchte desselben sind roth. Sie sollen zur Färberer

\* Capficum annuum. Linn. hort. Cliff. 59.

<sup>\*\*</sup> Rhus foliis pinnatis serratis lanceolatis, vtrinque nudis. Linn Spec. 265. oder Rhus foliis serratis. Gron, Flor. Virg, 148,

gebraucht werden, und dem Beuge eine Farbe mittheilen, Die der ihrigen vollig gleich ift. Man hat bier diefen Baum, als ein Unfraut, anzusehen. Denn wenn ein Mcker, auf einige wenige Jahre, brach liegend gelaffen wird: so kommt dieser Baum darauf in groffer Menge bervor; indem die Bogel die Beeren überall herums Wenn dann die Erde umpfluget werden foll: fo halten die Wurzeln den Oflug gar febr auf. Die Frucht bleibt den gangen Winter über figen. Gie lafft aber ibr Laub ziemlich fruh im Berbste fallen : nachdem es vorher fo rothlich geworden, wie die Blatter unferes Schwedis Schen Sperberbaums. Wenn die Straufgen mit den Beeren gefocht werden: fo foll baraus eine schwarze Tine Die Beeren werden von den Anaben ges te entstehen. geffen: ohne daß fie ihnen übel bekommen follten. Schmecken febr fauer. Wenn man den Stamm des Baumes burchschneidet: so zeiget es sich, daß er fast nichts, als Mark, fen. Ich habe es an verschiedenen gethan, und gefunden. daß einige ficher zeben Jahre, und die meiften über eines alt gewesen. Ben dem Durchschneiden dringt ein gelber Saft, zwischen der Rinde und dem Baume, hervor. werden felten bober, als viertehalb Ellen. Giner ober zwen von den auffersten Jahrringen find weiß: Die übris gen inneren aber gelblichgrun. Es ift nicht schwer, dies felben von einander zu unterscheiden. Gie umschlieffen ein ungemein baufiges Mark. Denn es wird felbiges oft von einem halben Bolle, und noch ftarfer, im Durchschnite te gefunden. Un sich felbst ift es braun, und so los, daß es mit einem Stecken berausgestochen werden fann : wie

es ben dem Fliederbaume, und den Stauden der hims beeren und Brombeeren angehet. Der Sumach wächst an den Zäunen, um die Aecker und auf brachliegenden Feldern sehr stark. Sein Holz schien, wenn es ins Feur geleget ward, gut zu brennen. Es ließ auch kein sonderzliches Geprassel horen.

Dom zwanzigsten. In der Fruhe giengen wir, auf den Gesilden, und in den Waldern, nahe ben der Stadt, herum; theils um Samen zu sammlen, theils Krauter zum Einlegen. Denn diese Arbeit beschäftigte uns jeht hauptsächlich. Und wir sandten auch, noch in diesem Herbste, einen Theil unserer Aernde, über Engelland, nach Schweden.

Eine Art vom Rhus, welche hier in den Simpfent oft gnug vorkam, ward von den Engelländern und Schwesden der giftige Baum \* genannt. Einige der ersterent gaben ihm auch den Namen des Schwamp-Sumach. Und meine Landesleute folgten ihnen darin. Berschiesdentlich aber hiesen sie ihn doch Karr-Saltenbraß. \*\* Wenn in denselben geschnitten wird: so quillt ein weißlichgelber Saft zwischen der Ninde und dem Holze hervor; der einen sehr widrigen Geruch hat. Man weiß eben keine sonderliche gute Eigenschaften von diesem Bausme anzugeben. Desto beschriener aber ist er wegen seines Giftes. Doch hat dasselbe eine so besondere Wirkung, daß, wenn es gleich einigen Leuten schällich ist, andere doch

\* Poyfon-tree.

<sup>\*\*</sup> Die Kranterkenner nennen ihn auf Latein: Rhus foliis pinnatis integerrimis, petiolo integro. Linn. Spec. 265; ober kurger, Rhus vernix.

boch nicht die geringste Ungelegenheit, davon empfunden. Daber fann jemand damit auf alle Art umgeben, darin schneiden, die Rinde abschalen, sie, oder das Holz, zwischen den Sanden reiben, daran riechen, den Gaft auf die bloffe Saut ftreichen, und dergleichen mehr vornehmen: ohne das mindefte davon zu verspuren. Ein anderer hingegen darf fich mit diefem Baume im geringften nicht beschäftigen. so lange sein Holz noch frisch ist; oder eine fremde Hand, die felbiges angegriffen bat, berühren; oder in den Rauch von einem Feuer geben, daß damit angemacht worden : fo wird er bald gnug die bose Wirfung davon an sich mer: fen. Denn es schwillen davon das Gesicht, die Sande, und oft auch der ganze Körper, unter unleidlichen Schmerzen. entsehlich auf. Daben entstehen bisweilen häufige Bla: fen: daß einer aussiehet, als wenn er die Krage, oder ben Auffat hatte. Un verschiedenen schalet fich, nach eis nigen Tagen, die auffere dunne haut ab: wie zu gesches ben pflegt, wenn man fich gebrannt bat. Ja, einige Leus te konnen diesen Baum so wenig vertragen, daß sie, so bald fie fich dem Orte nur nabern, wo er wachset, und der Wind ihnen deffen Ausdunstungen entgegen blaft, schon von dem Geschwulste befallen werden, den ich eben beschrieben has be. Un verschiedenen schwollen die Augen so zu, daß sie, in einem, zweien, und auch wol mehreren Tagen, nicht fe: ben konnten. Ich kenne Familien, in denen ein Bruder, mit diesem Baume, wie er will, ohne Gefar, umgeben fann: da der andere sich nicht wagen darf, ihm im gering: sten zu nahe zu kommen, ohne die schlimmen Wirkungen davon zu erfaren. Oft weiß einer nicht einmal, daß er 2) 3 dies

bieß giftige Gewächs berüret hat, oder in bessen Rahe gewesen ist: wenn schon Gesicht und Hände, durch ihr Ausschwellen, es zu erkennen geben. Ich habe alte Männer gekannt, die vor diesem Baum surchtsamer, als vor einer Biper, gewesen sind. Ja, ich weiß, daß jemand, nur allein durch dessen schädliche Ausdunstungen, am ganzen Körper, so aufgeschwollen, daß er ganz starr, wie ein Kloß, gewesen, und man ihn in Laken herumwenden mussen.

Da ich, im Winter 1750, meinem Jungstrom, ber mich auf der gangen Reife begleitete, die giftigen Gis genschaften diefes Schwamp- Sumachs ergalete: lachte er nur dazu; und hielt alles fur ein ungegrundetes Ges Sicht. In der Meinung ward er dadurch bestärket : daß er, in dem vorigen Serbste, mit demfelben so oft fich bes schäftiget, so manche Reifer davon abgebrochen, diefe, ben ber Ginfammlung der Samen, lange genug in den Sanden getragen, ja viele in die Rrauterbucher eingeflebet bate te: ohne das geringste Ungemach bavon zu empfinden. Er wollte daber, als ein Philosoph in feiner Urt, nichts für gultig annehmen, wovoner feine hinlanglichen Beweis fe fahe: vornamlich da er felbft, durch eine oftere Erfarung, im Sommer des 1749ften Jahres, vom Gegens theile versichert zu senn glaubte. Allein in dem folgenden Sommer fing seine Weltweisheit an, zu manken. Denn feine Sande schwollen, und die Augen empfanden starke Schmerzen und ein ftarkes Jucken, fo oft er nur etwas von dem Baume angriff. Ja, er hatte diefe Ungelegenheit nicht nur von diefer Urt des Sumachs, sondern auch von einer anderen, welche fich um die Baume fchling

get,

get,\* und lange so giftig nicht, wie jene, ist. Durch die; fen Borfall, ward er von der Kraft des Giftbaums so über; jeuget, daß ich endlich Mühe hatte, ihn zu bewegen, mir fer; ner Samen von ihm zu sammlen. Er verspürete aber eine so schädliche Wirkung nicht nur im Sommer, da er schwiszte, sondern auch im Winter, wenn er sowol, als das Holz, kalt waren. Hieraus erkennet man, daß jemand, der lange gegen das Gift gesichert gewesen, mit der Zeit, von demselzben sowol, als ein schwächerer, durchdrungen werden kann.

Ich habe auch an mir felbst allerley Versuche mit Diesem Giftbaume angestellet, und fast feine Urt, def: fen Wirfungen zu erforschen, vorbeigelaffen. Ich hatte mich schon mit feinem Safte bestrichen, Zweige von ihm theils abgeschnitten, theils abgebrochen, die Rinde ab: gestreift, und zwischen den Sanden gerieben, daran ge: rochen, die Stude lange gang blos getragen, und dieß alles mehrmals wiederholet: und dennoch war ich von al: Ier Schädlichen Wirfung deffelben freigeblieben. ich mußte gleichwol einmal erfaren, daß das Gift des Sumache nicht gang fraftlos gegen mich ware. Ich fchnitz te einft, an einem beiffen Sommertage, ba ich etwas Schwißte, ein Reis des Baums ab, und trug es gegen eine balbe Stunde in der Sand, und roch unterweilen daran. Un bemfelben Tage merfte ich zwar nichts, als nur am Abend etwas weniges. Allein des andern Morgens er: wachte ich von einem ftarfen Jucken auf den Augenwin: pern, und rund umber: welches fo empfindlich war, daß ich faum die Bande davon laffen fonnte. Es verschwand

P 4 zwar

<sup>\*</sup> Rhus radicans. Linn. Spec. p. 166. — Toxicodendron amplexicaule, foliis minoribus glabris. Dill. elth. 390.

zwar: da ich die Hugen, eine gute Weile, mit eiskaltem Waffer gewaschen batte. Die Wimpern aber waren, den gangen Tag über, febr fteif. Gegen den Abend fulte ich das Jucken ein wenig. Um Morgen aber, ben dem Mufwachen, batte ich es so stark wieder, als am Tage vorher. Ich brauchte daffelbe Mittel dagegen. Den: noch hielt es fast eine Woche über an: und die Augen waren daben gar roth, so wie die Wimpern schwer zu ber wegen. hernach verschwand mein Uebel ganglich. Das mals ftrich ich auch eine Menge von dem Safte, ber aus den Baumen geflossen war, auf meine Band, fo daß er gang dick barauf lag. hievon fliegen zwar, nach dreien Tagen, haufig fleine Blattern oder Blafen auf. Sie giengen aber bald, ohne fonderlichen Schaden, wieder meg. Mehr habe ich von der Wirkung diefes Gewächses nicht erfaren, und auch fein Berlangen barnach gehabt. Diek fand ich indessen, daß es nur, wenn ich schwikia ware, feine Rraft an mir auffern fonnte.

Ich habe noch niemals gehoret, daß jemand von beffen Ginfluffe geftorben fen. Die Schmerzen verlieren fich vielmehr nach einigen Tagen. Die Wilden haben ehedem ihre Roren oder Pfeifen, worauf fie blafen, aus diesem Baume verfertiget: weil es ein fartes Mark bat. Ginige versicherten : daß, wenn jemand durch bef: fen giftige Musdunftungen litte, derfelbe fich bald wieder beffer befinden wurde; wenn man einiges Solz davon zu Rolen brennete, diefe mit Schmalz vermifchte, und bann die aufgeschwollenen Stellen damit bestriche. Giner und der andere wollte dieß Mittel selbst versucht haben. Un einigen

einigen Orten reutet man diefen Baum mit Fleiß aus: damit er durch sein Gift den Arbeitsleuten nicht schade.

Ich erhielt heute verschiedene Stücke aus dem Steinreiche, die im Lande gesammlet waren, zum Gesschenk. Aus selbigen will ich die merkwürdigsten bezeichenen. Das erste war ein weisser und ganz durchsichtiger Bergkrykkall.\* Dergleichen sindet man in Pensolvasnien viele, in verschiedenen Steinarten, insbesondere in den lichtgrauen Kalksteinen. Die Stücke sind meist von der Dicke und Länge eines kleinen Fingers, und bisweizten so durchsichtig, daß sie es nicht mehr senn können. Ich habe aber auch solche hier erhalten, die gegen einen Schuh lang, und so dick, wie die Beine einer Mannsperson von mittlerer Grösse, gewesen sind. Sie waren nicht völlig so durchsichtig, wie die kleineren.

Die wurfliche Rießdruse des Bischofs Browallius \*\* zeigte auch, in allen Stücken, eine genaue Richtigkeit der Bildung. Der Grösse nach aber waren selbige verschieden. Denn ben einigen betrugen die Seitenslächen nur den vierten Theil eines Zolles: an den größten aber zwen völlige. Einige waren durchaus glanzend: so daß man überall erkennen konnte, daß sie aus einem Schwes felkiese bestunden. Un vielen aber hatte nur eine oder die andere Seite ein so schimmerndes Aussehen. Die übris

p 5 ge

<sup>\*</sup> Er wird von dem Herrn Professor Wallerius in seiner Mines ralogie auf der 108ten Seite genannt: Crystallus hexagona, pellucida, non colorata.

<sup>\*\*</sup> Pyrites cubicus. — Marchasitae hexaedricae tessulares.
Wall, Min, pag, 211.

gen hingegen waren dunkelbrann. Doch die meisten dies fer Markaste zeigten auf allen Seiten von aussen diese Farbe. Wenn sie aber entzwen geschlagen wurden: so erblickte man den reinen Schwefelkies in ihnen. Sie werden ben der Stadt kancaster in dieser Provinz gesunden, und liegen bisweilen über der Erde ganz fren. Gemeisniglich aber gräbt man sie mit aus, wenn Brunnen und andere Grüfte ausgestochen werden: oft in einer Tiese von acht und mehreren Schuhen, unter der Erdstäche. Der Herr Hesselius besaß verschiedene Stücke von dieser Steinart, die er zu seinen Arbeiten nußte. Er brannte sie zuerst, stieß oder mahlete sie hernach zu Pulver, und rieb sie endlich, auf die gewönliche Art. Dadurch erhielt er eine schöne rothbraume Farbe.

Schwarze Rieseln werden zwar im tande gefunz den: doch sind sie sehr rar. Allein dafür liefert die Proposing mehrere Arten von Marmor. Insbesondere wird einer, einige wenige Englische Meilen von der Stadt, gebrochen, der von weiser Farbe, und mit hellgrauen, ins Bläuliche fallenden, Flecken besehrt ist. Derselbe läst sich gut bearbeiten: ob er gleich nicht unter die seinesten Marmorarten gehöret. Man hauet aus ihm sehr viele Grabsteine, Tische, Einfassungen für Kamine und Thüren, Steine zum Pflaster in den Gemächern, und derz gleichen. Von diesen Sachen wird auch eine Menge an verschiedene Derter in Amerika verschiefet.

Das Marienglas wird hier an vielen Stellen gefunden: und einige Stücke davon find ziemlich groß, und fo schon, als nur die Ruffischen senn können. Ich habe einige nige davon gesehen, die eine halbe Elle, und noch mehr, lang waren. Und ich besige selbst, in meiner Sammlung, solche, die neun Zolle in der lange haben, und fast eben so breit sind. Die Schweden haben ben ihrer ersten Unskunft, ihre Fenster aus diesem natürlichen Glase gemacht.

Ein hellgrauer feiner und dichter Kalkstein, aus bem ein schöner Kalk gebrannt wird, liegt an gar vielen Orten. Einige Stücken davon sind so voll von feinen durchsichtigen Bergkrystallen, daß fast der halbe Stein daraus bestehet. Ausserdem aber wird noch an der Sees küste eine Menge von Kalk aus Auskerschalen gebrannt, und im Winter, in vielen Furen, hieher gebracht. Dies ser lehtere soll nicht so gut zum Mauren senn, als jener, der aus Steinen gemacht wird, aber besser zum tunchen.

Steinkolen hat man zwar in Penfplvanien noch nicht gefunden. Man will sie aber weiter herauf im Lande unter den Wilden gesehen haben. Hingegen wers den sie, hoher nach Norden, ben Cap-Breton, wie vies te darin übereinstimmeten, häusig gebrochen.

Verschiedene Frauen machten, aus einigen Zrüchten des Landes, Wein. Dazu wurden vornämlich die voziben und weissen Johannisbeeren genommen, deren Stauden in den Gärten gepflanzet waren, und sehr gut sortsamen. Ein alter Seefarer, der oft in New-Foundz land gewesen, erzälete mir, daß die rothen Beeren dieser Urt daselbst wild in größter Menge wüchsen. Ferner wird ein Wein aus den Erdbeeren gepresst. Selbige stehen zwar häusig genug in den Wäldern: sie sind aber nicht so angenehm, wie die Schwedischen, sondern fäurlie

cher.

cher. Hiernächst branchte man die Amerikanischen Bromms beeren\* zu diesem Zwecke. Denn sie wuchsen überall auf den Aeckern, in grösserer Menge fast, als ben uns die Dors nen und Disteln, und sind sehr lieblich. In Maryland soll auch aus den wilden Weintrauben, welche die Wätzder da hervorbringen, ein Wein zubereitet werden. Endslich werden noch die Zimbeeren und Kirschen, welche man mit Fleiß ziehet, dazu angewandt. Der Wein, den sie geben, ist siche, dazu angewandt. Der Wein, den sie geben, ist sichen. Ich habe nicht nötig, die Urt, wie daben mit den Johannisbeeren versaren wird, zu beschreis ben. Deun man verstehet in Schweden diese Kunst viel besser, als im nördlichen Amerika.

Dom ein und zwanzigsten. Zwischen den Gebus schen und in den fleinen Solzungen wuchs bie und da die gemeine Rainweide.\*\* Ich fann aber nicht bestimmen: ob fie zu den Baumen gehore, welche von uralten Zeiten ein: heimische des Landes gewesen find; oder zu denen, die erst von Engelland hieher gebracht worden, und deren Fruchte ber: nach die Bogel überall hingestreuet haben. Man hat hier fonft, meift durchgebends, ju den Zaunen und Gehagen um Mecker und Wiefen, zugehauene Pfale und Planken ge: Allein es hat doch einer oder der andere bes dachtsamere Saushalter, der den Wald auf die Folgezeit schonen wollen, schon angefangen, an einigen Orten Bet: fen um seine Landereien anzulegen. Und diese besteben gemeiniglich aus jehtgedachter Rainweide : welche in eis ner fleinen dazu aufgeworfenen Erdbank gepflanzet ift. Der Boden in diefer gangen Gegend ift ein Leim, mit einem Sande

<sup>\*</sup> Rubus occidentalis Linn.

<sup>, \*\*</sup> Ligustrum. Linn. Fl. Su. 4.

Sande vermischet, und daher ziemlich locker. Die her eken aus diesem Gebüsche sind da ganz gut, wo kein um bandiges Bieh gefunden wird. Denn die Schweiz ne mussen hier überalt ihr hölzernes Joch tragen, welches einem Dreiecke gleichet: und das andere Bieh war gleicht falls nicht sonderlich wild. Allein, wo dasselbe durch die Gehäge zu brechen gewont ist, wurden Zäune dieser Art es schwerlich abhalten konnen. Nahe ben Philadelphia dursen seine Schweine fren herumlausen: sondern alle werden eingeschlossen gehalten.

Um Nachmittage ritte ich, mit dem Sandelsmanne Peter Rock, der zu Karlsfrone in Schweden geboren ift, nach feinem Bofe binaus, der ungefar neun Englische Meilen von der Stadt, nordwestlich lag. Das Land, auf beiden Seiten des Weges, zeigte, an den meiften Orten, einen hoben Wald. Die Baume waren insgesammt belaubt: und ich entdeckte feine einzige Tanne, oder Richte. Die meisten waren Gichen von verschiedener Urt. Doch wurden auch abwechselnd Raftanienbaume, Wallnugbau: me, Kourbarillen, \* Aepfelbaume, hickern, Brommbeers ftauden, und bergleichen gefeben. Run war der Boden nicht mehr fo eben, fondern fing an, dem Englischen anlich zu werden, und mit Bugeln und Talern abzuwechseln. Jest ritten wir eine langfam abhangigen Unbobe bin auf, und dann wieder in ein Thal herunter : und so ging es immerfort. Berge und groffe Steine trafen wir nicht an: und der Wald war unten fo luckig, und der Boden fo gleich, daß wir durch die Baume, in die Ferne feben, und ohne Schwierigkeit zwischen ihnen spakieren und reif ten

<sup>\*</sup> Locust - tree.

ten fonnten. Denn es war fein Buschwerf ba, fo und aufgehalten batte. Un einigen Stellen, wo die Erbe aufe gegraben war, und auch bin und wieder über derfelben, lagen fleine Steine, von der schimmernden 2frt, aus wels chen bier vielfaltig Saufer gebauet werden. Ich gedene te fie fernerhin genauer zu beschreiben.

Wenn wir durch den Wald einen fleinen Strich ges fommen waren : fo faben wir gemeiniglich ein fleines freies Feld, wo man das holz weggehauen, und entweder eis nen Sof, eine Trift, oder fonft etwas angeleget batte. Die Bofe waren jum Theil febr fchon, und oft gieng eis ne Illee von der Landstraffe zu ihnen bin. Die Saufer bestanden insgesammt aus Steinen, theils Ziegeln, theils den schimmernden, die bier überall gefunden merden. Gin jeder kandmann, wenn es auch nur ein handwerker. ein Baur, oder ein Roter war, batte, um feine Bo: nung, oder neben ihr, einen Garten, voll von allerlen Fruchtbaumen, die ihm Mepfel, Pferfiche, Raftanien, Wallnuffe, Rirfchen, Quitten, und anderes fchones Dbft, in Menge trugen. Man fabe darzwischen auch Weinran: fen. In den Thalern floß bin und wieder ein fleiner Bad, mit einen frnftallhellen Waffer. Die Hecker an beiden Seiten des Weges waren jest meift abgemabet: und es fanden nur noch von den Getraidearten der Mans und Buchweizen auf dem Felde. Der erftere war meift ben jedem Sofe, in grofferer oder geringerer Menge, ans gutreffen, wuchs febr frisch und lang, in der Sobe von fechs bis zeben Schuben, und hatte an feinen Salme baue fige grune Blatter. Der Buchweizen war auch an vies

Jen Orten gefaet: und man hatte an einigen fchon anges fangen, ihn einzuarnden. Ich werde in der Kolge, von ber Eigenschaft und dem Gebrauche diefer Getraidearten ausfürlicher handeln.

Nachdem wir fechs Englische Meilen geritten waren : famen wir nach Germantown, einer Stadt, welche nur eine Gaffe bat, bennoch aber gegen ein Par Englische Meilen lang ift. Sie wird größtentheils von Deutschen bewonet, die, von einer Zeit zur andern, aus ihrem Bas terlande nach Amerika gekommen find, und fich bier nies Dergelaffen haben: da fie einer folchen Freiheit genieffen konnen, die ihnen schwerlich irgend ein anderer Ort auf ber Erde zu ertheilen vermag. Sie find fast insgesammt Sandwerfer, und verfertigen jest alles, in derjenigen Menge und Bollfommenheit, daß diefe Landschaft, im furgen, überaus wenig von Engelland, ihrer Mutter. brauchen wird. Die Saufer waren meift alle von dem ichimmernden Steine aufgefüret, der nach ber Seite von Philadelphia überall gefunden wird, fonft aber felte: Bu verschiedenen hatte man boch Ziegel genom= men. Fast alle waren ein Par Sochwerke boch, einige auch noch hoher. Die Dacher bestanden aus Schindeln von dem Solze der weiffen Ceder, wie ein gewiffer Baum bier genannt wird. Ihrer Gestalt nach glichen fie theils ben gemeinen Dachern in Schweden : da fie dann, nach ihrer Sohe oder Musdehnung, einen fpigigen, rechten os der stumpfen Winkel bildeten. Theils aber machten fie ein halbes Biereck aus, bald von vier, bald von fechs Seiten, die fich mehr ober weniger gegen einander nei:

geten.\* Biele Dader waren so gemacht, daß man dars auf spazieren gehen konnte: indem sie ein Gitterwerk ums her hatten. Es waren auch Altane aussen vor den obers sten Stockwerken vieler Hauser angeleget, von denen man in die Gasse sehen konnte. Die Fenster, auch so gar in den höheren Stockwerken, wenn es auch das dritte gewesen ware, hatten ihre kaden, welche zugemacht werden konnte. Ben jedem Hause lag ein schöner Garten. Die Stadt hatte dren Kirchen. Sine gehörte den Evangelisschen, die zweite den Neformirten, die dritte den Quaktern. Der Einwoner waren so viele, daß sie auf der Strasse winnnelten. Auch die Mennonisten haben ein Bersammlungshaus.

Vom zwey und zwanzigsten. Nachdem ich in der Rirche gewesen war: wandte ich den übrigen Theil des Tas ges dazu an, mich mit verschiedenen angesehenen Leuten, die bier lange gewonet hatten, zu unterhalten, um eines oder das andere von den Merkwürdigkeiten der Gegend zu erforschen.

Der Herr Rock hatte gleich ben seinem Landhofe einen schöne Quelle, die aus einem Sandhügel entsprang, und eine solche Menge Wassers gab, daß ein kleiner Bach davon beständig unterhalten ward. Ueber dieser Quelle hatte er, aus dem Glimmersteine, ein Gebäude auffüren lassen, welches zur Verwarung der Speisen bestimmet war. In dem Bache selbst aber, der neben einer Seite des Hauses vorbeirieselte, standen viele Krüge und ander re irdene Gefässe, voll von Wilch. Denn diese hielt sich,

<sup>\*</sup> Die andere Rupfertafel liefert, in der 4ten und sten Figur, einen flüchtigen Abrif von ihnen.

in dem kalten Wasser, ben der grosser Sitze, die hier im Som: mer ist, ungemein gut. Ich fand hernach noch vielfältig dergleichen Häuser, die über Quellen angeleget, und die Speisen frisch zu erhalten bestimmt waren.

Die Jaune um die Meder und Wiesen waren bier überall von borizontal befestigten Planten. Rur an einem Orte ungefar erfah ich eine Becke, die meift aus Rainweiden bestand. Jene Zaung aber waren nicht fo, wie Die unfrigen, gemacht. Man batte Pfale, in der Sobe von vier bis feche Schuben, genommen, und in diefelben vier ober funf tocher geboret, fo daß, von einem jum anderen, jedesmal eine Weite von zweien Schuben, und noch et was darüber, mar. Ein folcher Pfal leiftet bier eben das, wozu ben unfern Zaunen, wenigstens ein Par Stangen, wenn nicht dren erfordert werden. Die Pfale waren, nach ber Reibe, in der Erde befestiget, ungefar in einer Entfer: nung zweier oder dreier Klafter voneinander. Und ihe re tocher hielten die querliegenden Planken , die aufneun Bolle, bis einen Schuh, breit waren, und übereinander, von einem Pfale zum nabesten, lagen. Es fab daber ein fol: cher Zaun, in der Ferne, fo aus, als unsere Burden zur Ginsperrung ber Schafe. Sie waren auch nicht dichter, als biefe. Denn fie hatten nur den Zweck, das groffere Bieb, als Ruhe, Pferde und Schafe auszusperren. Die Schweine werden, in der Rabe von Philadelphia, meift daheim ben den Sofen gehalten: und daber hat man auf fie, ben diefem lufz Figen Gehage, nicht gefeben. Man nahm zu demfelben am meiften Raftanienbaume. Denn beren Bolg halt fich am langften gegen die Faulniß: und ein Baun daraus fann Reisen 10. Theil.

wol über dreizig Jahre stehen. Wo aber dergleichen nicht zu haben war: bedienete man sich der weissen, oder auch der schwarzen Sichen. Unter allem Holze danret das von der rothen Ceder am langsten. Das meiste davon as ber wird hier gekauft. Denn es wächst, in der Nahe von Philadelphia, nicht häusig genug, daß es zu den Zäunen hinlanglich senn sollte. Doch sind um die Stadt gar vies te derselben daraus versertiget.

Das beste Bolt jur geurung, so hier gefunden wird, giebt, wie alle einstimmig fagten, ber Sickern, ein gemiffer Wallnugbaum. Denn er beiget fart. Aber gut Der Umgaunung taugt er nicht: da er , unter freiem Sims mel, der Faule nicht lange widerstehet. Siernachst ift auch Die weisse Giche, und gleichfalls die schwarze \* jum Brens nen besonders gut. Man follte glauben, da Philadels phia mit Walbern, fast auf allen Geiten, umgeben ift, daß das Solz dafelbft nicht theur fenn konnte. Allein es verhalt fich anders. Und dieß tommt daber, daß die groffen und hoben Geholze, welche nabe ben der Stadt fteben, ges wissen angefebenen Leuten zugeboren, die vermogend find, und das Geld nicht achten, fo fie draus lofen konnten. Gie gezämen fich nicht einmal, zu ihrem eigenen Bebrauche, genug Und um fo viel weniger wurden fie davon fallen zu laffen. an andere verfaufen. Sondern fie laffen die Baume fte: ben, und fur die folgenden Jahre machfen, indem bas Holz vielleicht noch theurer werden durfte. Doch verhandlen fie davon an die Tifchler, Wagner und andere Runftler: indem diefelben dafür brav bezalen. Man gab,

<sup>\*</sup> black - oack.

gab, in diefer Zeit, für einen Ctapel Sofz vom Sickern, ber acht Schuhe lang, und vier boch war, und in dem das holz eben so viele hielt, achtzehen Schillinge, im Penspt: vanischen Gelde. Für einen anlichen Stapel von Eichen . iber wurden nur zwolf bedungen. Diesenigen, welche est Holf auf dem Markt furen, waren Bauren, die weit on der Stadt woneten. Man flagte überall, daß die feurung um diese Zeit vielfältig kostbarer ware, als in den origen Jahren. Und bievon gab man folgende Urfachen n. Die Stadt felbst hatte, in furger Zeit, so ansehnlich ugenommen, daß sie jest vier bis sechsmal grösser und olfreicher ift, als einige alte Leute sie in ihrer Kindheit efeben haben. Ferner find bier viele Ziegelbrennereien ans eleget, in denen eine Menge Holz verbraucht wird. Dann t auch das tand mehr angebauet. Daber find gange Balder weggehauen, um Hofe und Mecker anzulegen. ind diese Hose brauchen auch ihr Holz. Endlich sind erschiedene Gifenhatten eingerichtet, und in beständiger irbeit. Man schloß daber, daß mit den Jahren das olz in Philadelphia gar theur werden mußte.

Der Wein aus Brombeeren, welcher gar lieblich imeekt, ward auf diese Urt gemacht. Man presst aus lbigen den Sast, und sammlet ihn in ein Gefäß. Zu ner Kanne \* davon, nimmt man ein gleiches Mauß Bassers, und vermischet beides wol miteinander. Darzuf leget man noch dren Pfund vom braunen Zucker him: und lässt es so eine Zeit stehen. Dann ist das Gefänkt sertig. Mit den Kirschen versur man auf eine Q. 2

<sup>\* 1</sup> Gallon.

## 244 1748, im September

gleiche Urt. Nur ward, ben der Pressung, dahin gesehen, daß die Steine nicht mit zerquetscht wurden. Denn dar von bekommt der Wein einen Beischmack.

Aus den Pfersichen wird ein Brandwein, nach dies fer Vorschrift, gemacht. Man schneidet die Frucht ent zwen, und wirft die Steine weg. Die Stücke werden in ein Gefäß geleget, und darin ungefär dren Wochen bis zu einem Monate, gelassen, damit sie recht in die Fäu le gehen können. Dann schüttet man sie in die Pfanne und macht den Brandwein daraus: der hernach noch ein mal herübergetrieben wird. Es ist zwar derselbe nicht vor der Güte, daß er Leuten, die einen feinen Geschmack lieben vorgesechet werden könnte. Er ist doch aber gut gnug su die Tageloner.

Auf eben die Art, als jest von den Pfersichen erzä let worden, wird auch aus den Aepfeln ein Brand wein gezogen. Hierzu aber nimmt man insbesondere sol che, die von dem Baume abgefallen sind, ehe sie vollig reif gewesen.

Der Amerikanische Tachtschatten \* wuchs, bei den Hofen, an der Landstrasse, in den Hecken und Gebüschen und hier und da auf dem Felde, in ungemeiner Menge Man mochte in diesen Gegenden hinkommen, wo man woll te: so war, an den bezeichneten Orten, ein grosser Vorradavon anzutressen. Die meisten hatten schon rothe Beeren: welche in Sträuslein wuchsen, und ganz angenehn aussahen; ob sie gleich nicht zum Essen taugten. Ber schie

<sup>\*</sup> Phytolacca foliis integerrimis. Linn, H, Clif, 177, Gron Flor, Virg. 161.

Ma:

schiedene aber blüheten doch nur erst. Un einigen Stellen, als in den Hecken, und neben den Häusern, erreichte diese Pstanze oft eine Höhe von zweien Rlaftern. Auf dem Felde aber stand sie allezeit niedrig. Dennoch konnte man nirgends warnehmen, daß das Bieh davon gefressen harben sollte. Ein Deutscher, der hier wonete, und Sleis dorn hieß, ein Zuckerbecker, erzälete, daß die Färber die Burzeln davon sammteten, und eine rothe Farbe daraus den.

Von den Lichbornern findet man bier mehrere Ur: en. Die fleinen \* werden vielfaltig in ein Baur ge= ehet: weil sie besonders hübsch aussehen. Doch sind sie nicht so ganglich zahm zu machen. Die gröfferen thun oft n den Pflanzlandern groffen Schaden: vornamlich an em Mans. Denn sie klettern auf denselben herauf, na: en die Aere entzwen, und verzehren das blosse Herz, oder en lofen und fuffen Rern, der in ihrer Mitte figet. Oft ommen fie, zu vielen hunderten, auf ein folches Feld: und ann konnen fie, fast in einer einzigen Macht, die ganze lernde eines kandmanns verderben. Daber ist in Mapland ein jeder verbunden, järlich vier Eichhörner aufzus beisen, die er getodtet hat. Und deren Kopfe werden dem Oberaufseher zugestollet: damit kein Unterschleif daben ge: chehen könne. Un andern Orten wieder erhält einer für des Eichhorn so er schiest, zwen Pence aus der allgemeit e Casse, wenn er die Ropfe einliefert. Ihr Fleisch pird gegeffen, und fur etwas Leckeres gehalten. Den Balch verkauft man. Er wird aber nicht sonderlich ge: habet, Die Gichhörner sind hier die hauptsächlichste

2 3

<sup>\*</sup> ground - squirrels.

Marung ber Rlapperschlange und anderer. Es war auch ein allgemeiner Wahn unter ben Leuten : bag, wenn jene auf der Erden lage, und ihre Mugen auf ein Gichhorn ftare gerichtet hatte, diefes, follte es auch gleich auf den oberften Meften des Baumes figen, dadurch fo bezaubert murde, daß es allmalia tiefer herunter hupfte, und nichtieber nachlieffe, bis es ber Schlange in den Rachen gesprungen mares Gelbige belecket dann das Thiergen einigemal, und macht es mit ihrem Speichel naß, damit es defto beffer berun: ter glitsche. Darauf verschluckt fie es, sogang wie es ift, auf einmal. Rachdem fie ein fo gutes Gericht verzehret. legt fie fich bin jum Musruben: ohne um etwas weiter bes forgt zu fenn.

Das vierfuffige Thier, welches ber Ritter binnaus! in den Abhandlungen der Koniglichen Afademie der Wife fenschaften, unter bem Mamen des Baren mit dem langen Schwange \* befdrieben, nennet man bier Rat: koon. Es wird in groffer Menge gefunden, und ftels let ben hunern febr nach. Man beket es mit huns ben. Benn es bann auf einen Baum entlauft : fo wirdes bon jemand, ber ihm nachgeflettert ift, heruntergeschute telt; und fo von den hunden todtgebiffen. Das Fleifc wird, als eine wolfchmeckende Speife, genoffen. Das Bein der Rute braucht man jum Musstochern dar Tobackspfeifen. Den Balg faufen die hutmacher, und verfertigen aus den Baren Bute, welche, nachft den von Bieberharen gemachten, die besten find. Der Schwanz wird um den Sals getragen, und bat daber auch feinen Wehrt.

<sup>\*</sup> Urfus cauda elongata. In bem Theile ber Abhandlungen vom Jahre 1747: auf der 30offen Geite der Ueberfetung.

Es muß dieß Thier gleichfalls den Schlangen oft zur Speis fe dienen.

Einige Engellander versicherten, daß ben bem Polos makoftrome in Virginien, eine groffe Menge von Auftera Schalen gefunden wurden, und daß fie felbst gange Berge Davon gesehen batten. Der Ort foll ein Par Englische Meilen vom Meere entfernet fenn. Der Besiker dieses Landstriches lafft Ralf daraus brennen. Gie liegen auf zwen Rlafter tief, und noch weiter. Man hat dergleichen Saufen von Schalen auch an anderen Stellen, insbesone bere in New-Jork, ben dem Mufgraben der Erde, ana getroffen: und irgendwo war man, mehrere Englische Meis Ien vom Meere, auf eine ungeheure Menge, theils von Hufterschalen, theils auch von anderen, geraten. Einige mutmaffeten, es mußten die Wilden an diefen Orten ge: wonet, und die Schalen von den Auftern, die fie verzeh: ret, in folden Saufen, nach fich gelaffen haben. aber konnten nicht begreiffen, wie es zugegangen, daß fie gerade an eine Stelle, in einer fo erstaunlichen Menge, bingeworfen worden.

Alle stimmten darin überein, daß die Wilden dies ses Landes ganz gute Leute wären, wenn man mit ihnen in Friede lebte. Niemand kann die Treue und Zusagen hoher halten, als sie. Wenn Fremde von ihren Bundesz genossen dahin kommen, erzeigen sie ihnen mehr Guteszund eine grössere Dienstgestiessenheit, als er von seinen eigenen Landesleuten erwarten konnte. Der herr Kock erzällete mir, zum Beweise ihrer Aufrichtigkeit, folgende Gesschichte. Es hatte sich, damals kaum vor zweien Jahren,

24

## 248 1748, im September

zugetragen, daß ein Englischer Handelsmann, der unter den Wilden herumreisete, allerlen theils zu verkaufen, und theils wieder einzuhandeln, daselbst beimlich erschlagen ward: ohne daß man lange entdecken fonnte, von wem. Allein, wol gegen ein ganzes Jahr hernach, famen die Wilden auf die Spur, wer unter ihnen diese schandliche That verübet hatte. Gie ergriffen ihn fogleich, banden ihm die Bande auf den Rucken, und fandten ihn fo, mit einer Bache, nach Philadelphia an den Guvernor. Da: ben lieffen fie fagen: daß fie diefen Bofewicht, der ein fole ches Berbrechen gegen einen Engellander begangen batte. für feinen Landsmann ferner erkennen fonnten, und auch nichts mehr mit ihm zu schaffen haben wollten; sondern fie übergaben ihn bem Guvernor, um ihn, nach den Enge Afchen Gesegen, zu verurtheilen, und so zu bestrafen , wie es feine That verdienet hatte. Der Morder ward hierauf in Philadelphia gebenket.

Pon ihrer Scharffinnigkeit kann folgendes zeis gen, welches gar viele Personen mir bekräftiget haben. Wenn sie in die Europäischen Colonien ihre Abgeordneten schiefen, um mit dem Guvernör einige Dinge von Wichtigkeit auszumachen: so sehen sich diese, so bald sie vor ihn gelassen worden, auf die Erde nieder, und hören seine Vorsstellungen, auf die er eine Antwort verlanget, bedächtlich an. Dieser sind bisweilen ziemlich viele. Dennoch har ben sie nur einen Stecken in der Hand, und machen dars auf, mit einem Messer, ihre Zeichen, ohne sonst etwas weiter auszuschreiben. Wenn sie aber am folgenden Taz ge wieder kommen, um ihre Entschliessungen auf das Vorzaetra:

getragene zu überbringen: so beantworten sie dem Guvers nor alle Puncte, in derselben Ordnung, wie er sie ihnen vorgeleget, ohne einen denselben auszulassen, oder von ihrer Ordnung abzuweichen, und das alles so genau und bez stimmt, als wenn ihnen davon ein ausfürlicher schriftlischer Aussagestellet worden ware.

Sleidorn ergalete mir noch eine Begebenheit; die mich febr ergette. Er war in New-Jork gewesen, da batte fich, in einem Wirtshaufe, unter anderen Wilden, auch ein ehrwurdiger Alter befunden. Diefer fieng, da ibm das ftarke Getranke etwas in den Ropf gestiegen war, an, fich in ein Gesprach mit dem Gleidorn einzulaffen, und rumete fich gegen ihn, daß er Englisch lefen und schreiben konnte. Jener bat fich daber von ihm aus, daß er ihm einige Fragen vorlegen mochte. Der Wilde mar damit zu: Sleidorn fragte ihn alfo: ob er wol wiffe, wet frieden. fich zuerst batte beschneiden laffen? Der Greis antwortete fogleich: der Vater Abraham. Er verlangte aber, daß auch ihm jest erlaubt fenn mochte, eine Frage zu thun. gestattete es. Und er fragte sogleich : wer der erfte Quafer ge wesen ware? Sleidorn antwortete: man hielte den oder jes nen dafür. Allein der schlaue Alte erwiederte: Rein! Mardochai war der erste Quafer : denn der wollte den hut por haman nicht abnehmen. Gebr viele der noch beide nischen Wilden sollen auch eine dunkele Erkenntniß von der Sündflut besigen. Ben allen aber wird sie nicht ans Denn ich bin von dem Gegentheile, durch meis ne eigene Erfarung, verfichert worden.

Es fanden fich leute, die mit aller Ueberzeugung bes haupteten, daß in diefen Gegenden ehemals Riefen gewo: net haben mußten. Und man hatte folgende Bewegungs: grunde, dieß zu glauben. Es war vor wenigen Jahren erft geschehen, baf einige leute, die an einem gewiffen Orte in der Erde arbeiteten, auf ein Grab gekommen, und darin Menschengebeine von einer erstaunlichen Groffe antrafen. Das Schienbein foll allein gegen vierzehen Schube lang. und das Schenkelbein ihm gleich gewesen senn. Und fo has ben auch die Bane eine Groffe, nach diesem Berhaltniffe. Mehrere Anochen aber wurden nicht gefunden. gehabt. Leute, welche die Unatomie verstanden und dieselben gefes ben, haben bezeuget, daß fie von Menfchen waren. Gin Bahn bavon ift nach hamburg, an einen Sammler naturs licher Geltenheiten, geschickt worden. Ferner erhalt fich uns ter den Wilden, die in der Mahe des Ortes wonen, wo diese Gebeine ausgegraben find, eine alte Sage, welche von ben Bater auf die Rinder, burch viele Beschlechtern perbreitet worden. Diese ergalet: daß daherum, an einem Rluffe, ein gar groffer und ftarker Mann, in uralten Zeis ten, feinen Aufenthalt gehabt habe: der die Perfonen, fo berübergewollt, auf feinem Rucken, durch das Baffer, ges tragen batte; und ungeachtet es febr tief gewesen, doch badurch gewadet ware. Gin jeder, bem er diefen Dienft leistete, gab ihm dafür etwas weniges vom Mans, Thier: bauten, oder dergleichen. Rurg, er hatte feinen Unterhalt dadurch, und war gleichsam ein Furmann für diejenigen, die über den Fluß wollten.

Der Boden bestehet bier meift aus Sand. Doch ift derfelbe, mehr oder weniger, mit Leim vermischet. Beis be baben gemeiniglich eine bleiche Ziegelfarbe. Schon nach dem Unfeben zu urtheilen, mußte die Erde nicht bes fonders fett fenn. Und eben dieß befraftigten auch die Bewoner dieses Landstriches. Wenn ein Ucker, bren Sabre nach der Reibe, mit einer Urt des Getraides befaet worden: fo bringet er nichts mehr von einiger Bedeutung por; wofern er nicht febr wol gedunget wird, oder auf eis nige Jahre brach liegen bleibt. Esift aber hier die Dunge fchwer zu erhalten. Daber malet man lieber das Mittel, bas Reld feiren zu laffen. In der Zeit überwachft es bann mit allerlen Rrautern und Baumen. Der land; mann aber, bauet fo lange einen Acker, der bisher brach ges legen, ober walet, von bem noch ungebrauchten Boden, eis nen neuen Strich, jum Bearbeiten. Und in beiden gals Jen fann er fich eine gute Mernde verfprechen. Diefe Urt ju verfaren, lafft fich bier noch gang bequem brauchen. Denn die Erde ift tos, daß fie leicht umpfluget werden fann. Und ein jeder Landmann bat gemeiniglich für fein Eigentum eine weitgedehnte Granze. Die Gewonheit; welche hier eingefüret ift, das Bieh im Winter nicht bas beim zu behalten, ober es auf den Meckern huten zu laffen, verhindert die Leute, eine gnugfame Dunge ju fammlen.

Alles Dieh, so man hier halt, ift im Anfange ans Europa hergebracht worden. Die Wilden haben vorher keines gehabt: und noch jeht bekummern sich die wenigsten darum, einiges anzuschaffen. Es arz tet aber das Bieh hier nach und nach ab, und wird kleis

mer.

ner. Denn die Rinder, Pferde, Schafe, und Schweisne find insgesamt in Engelland gröffer: und dergleichen werden doch hergefüret. Allein die erste Zucht nimmt schon etwas ab, und die dritte und vierte ist dem übrigen Biehe, so man hier gewönlich hat, in der Gröffe gleich. Der himmelsstrich, der Boden und das Futter werden zu diefer Beränderung gemeinschaftlich das ihrige beitragen.

Es ist auch dassenige besonders merkwürdig. was man von den Einwonern des Landes einhellig erzalete: daß fie gemeiniglich eber zu ihren reiffen Jahren famen, eber Berftand erhielten, aber auch eber alt wurs den, als in Europa. Es ift hier nichts Geltenes, fleine Rinder zu seben, die auf die vorgelegten Fragen so lebbafs te und fertige Untworten ertheilen, daß man fich nicht genug darüber verwundern fann: recht, als wenn fie schon alte Leute maren. Sie erreichen aber auch diejenis gen Jahre nicht, zn benen die Europäer gelangen. Und es ift ein fast unerhortes Beispiel, daß ein bier Geborner achtzig oder neunzig Jahre alt wurde. Ich rede doch aber nur von denen, die anfänglich von Europa bergekommen find. Denn die Wilden, oder erften Ginwoner des Lans Des, seben oft ein hobes Alter. Doch es ist auch ben ih: nen dieses jest feltener, als in vorigen Zeiten. Und man kann den starken Gebrauch des Brandweins, den sie von ben Europäern gelernet haben, als eine haupturfache das bon angeben. Diejenigen, so in Europa noch geboren find, und fich bier erft gefeget haben, erreichen auch ge: meiniglich viel mehrere Jahre, als die, welche von Europaischen Eltern bier erzeuget werden. In dem letten

Rrie:

Rriege bat man es genug erfaren, daß diese neuen Umeris faner ben weiten nicht fo gut in den Kriegsunternehmuns gen, ben Belagerungen, und langen Geereifen, ausdaus ren, als die Europäer: fondern fie fallen, fast wie die Fliegen, bin. Es wird ihnen unglaublich schwer, sich an einen fremden Simmelsftrich zu gewonen. Die Frauen boren auch bier eber auf, Rinder zu gebaren, als in Gus ropa. Es geschiehet dieß, nach dem vierzigsten, oder funf und vierzigsten Jahre, fast nie. Ja einige bleiben fcon im dreizigften fteben. Ich erfundigte mich nach der Urfache bievon. Man wußte mir aber feine eigentlich anzufuren. Ginige beschuldigten den Ueberfluß desmes gen. Einige schrieben es der unbestandigen und fo unges mein veranderlichen Witterung zu. Denn fie glaubten, daß schwerlich ein Land auf der Erde mare, in welchem Die Witterung, in einem Tage, so oft abwechselte, als hier. Go wie die starkeste Sike ift: so fann innerhalb wenigen Stunden eine recht empfindliche Ralte einfallen. Ja, in demfelben Tage, pflegt das Wetter bisweilen fich vier, funf, bis fechsmal zu verandern.

Die Baume des Landes sollen von eben der Beschaffenheit seyn, als dessen Einwoner. Die Schiffe, welche aus Amerikanischen Holze gezimmert worden, sind in der Daur mit denjenigen gar nicht zu vergleichen, welche man in Europa erbauet hat. Dieß bezeugten alle einhellig. Wenn ein Schiff, das hier gezbauet worden, sechs, acht oder zwolf Jahre alt ift, so tauget es nicht viel mehr. Und sindet man eines, so noch älter; und doch gebraucht werden kann: so wird es für ein Wund

Wunder gehalten. Es ist nicht so leicht, die Ursache zu erforschen, woher dieß komme. Einige gaben dem Holze die Schuld: andere der Art, die Schiffe zu bauen; da man sie hier meist aus frischgehaueuen Baumen zimmert, und das Holz vorher nicht recht austrocknen lässt. Ich glaube, daß beide Ursachen sich vereinigen. Denn ich kand Sichenstämme, von denen die Bäume, erst vor acht, höchstens zwölf Jahren, gefället worden, die oben eine harte Rinde überzogen hatte. Wenn ich diese aber abs brach: so war das Holz darunter fast versault, und einem Mehle gleich; so, daß ich es, zwischen den Fingern, zerreis ben konnte. Wie lange hingegen stehen unsere Europäisschen Sichenstämme nicht, ehe sie auf solche Art vermodern?

Am Abend begaben wir uns wieder nach Phila-

Vom drey und zwanzigsten. Man trifft hier keine eigentliche Sasen an, sondern gewisse Thiere, welt che zwischen den unstrigen, und den Kaninchen eine Mittelart sind, und wenn sie auf den Feldern, wo Kohl und Rüben stehen, einbrechen, große Verheerungen anrichten.

Es haben sich viele verwundert, woher es kame, daß die Pflanzen des nördlichen Amerika, welche nach Europa gefüret, und daselbst verpflanzet werden, größtentheils so spat blühen, und selten reiste Früchte hervorbringen, ehe der Frost sie übersfällt: da doch aus den Neisebeschreibungen bekannt ist, daß in Pensplvanien, und noch mehr in Neu-Jork, in Neu-Engelland, und Canada die Winter recht so strenge, als in Schweden, sind, und daher diesenigen

des

des Europäischen Engellands merklich übertreffen. Es trugen mir daher verschiedene scharssinnige Männer auf, diese Sache, mit allem Fleisse, zu untersuchen. Ich will aber, anstatt einer Antwort, hier vielmehr einige Unmerzkungen mittheilen, die ich über das Elima und die Gezwächse des nördlichen Amerika gemacht habe, und meinen Lesern die Freiheit überlassen, die Folgerungen daraus selbst zu ziehen.

1. Es ift mahr, daß die Winter in Venfplvanien, und noch mehr in den Landschaften, die weiter nach Morden lies gen, die Winter oft fo ftrenge, wie in Schweden, und also viel falter, als in Engelland, und den füdlichen Reis then in Europa, find. Denn ich fand, daß in Philas delphia, welches doch, über zwanzig Grade, weiter nach Suden liegt, als verschiedene Provinzen meines Bater: landes, das Thermometer des herrn Celfius, im Win: ter, bis auf vier und zwanzig Grade unter den Gefries rungspunct, fiel. Und dennoch versicherte man mich, daß Die-Winter in denen ich mich bier befand, nicht von den faltesten, sondern von den gewonlichen, waren. Dief fonnte ich auch daber schlieffen, daß die Dellaware, in der Zeit, da ich noch bier verweilete, nie mit fo farfent Eife beleget worden, daß man ben Philadelphia darüber batte faren konnen. Denn dieß pflegt oft genug ju ge: schehen. Wenn man nun die Breite des Fluffes erwes get, die ich, ben ber Beschreibung von Philadelphia, schon angegeben habe; und ferner, daß der gewonliche Unterschied zwischen der Gbbe und Flut acht Englische Schube beträgt: fo wird man ohne Schwierigfeit finden,

daß ein recht farter Froft dazu erfordert werde, die Dele laware mit einem fo dicken Gife zu bebrücken.

2. Es ift aber auch zugleich mabr, daß, wenn die Bin: ter bier bisweilen bart find, fie daben gemeiniglich nicht lange bauren. Man fann mit Recht fagen : daß fie in Pensplvanien mehrentheils nicht über zwen Monate anhal: ten, und bisweilen nicht die einmal. Denn es ift eine febr ungewonliche Sache bier, wenn eine Zeit von drey Monaten darüber verftreicht. Dief wird hernach in ben Ralendern und Zeitungen, als etwas gar befonderes, ange: zeichnet. Weiter nach dem Pole aber find die Winter etwas langer : und in dem nordlichen Theile werden fie unferen Schwedischen nichts nachgeben. Die von mir, ben meinen Mufenthalte in Amerika, taglich gemachten Mes teorologische Bemerkungen, die ich, für alle Monate, am Ende eines jeden Bandes meiner Reifebeschreibung, an: bangen will, werden bievon mehr licht geben.

3. Ferner ift die Gige im Commer bier überaus ftart, und anhaltend. Ich gestehe gwar, daß ich das Thermo: meter, in Mobo, ziemlich nabe zu dem Grade fteigen gefes Es war aber ben habe, den es in Pensylvanien hatte. der Unterschied daben, daß wenn das Thermometer des Cels fins in jener Finlandischen Sauptstadt, in zweien oder dreien Sommern, etwa einmal, bis zum dreizigften Grade u: ber den Gefrierungspunct steiget: daffelbe, nicht nur in Penfplvanien, fondern auch in Neu-Jork, in Albanien, und einem groffen Theile von Canada, meift taglich in breien Monaten, auf eben diefem Grade, und oft noch bober, ftebet. Bu Philadelphia ift es, in den Sommern,

Die

die ich da zugebracht habe, zweimal bis dreimal, auf den feche und dreizigsten Grad über den Punct des Gefries rens gefommen. Man fann daber, mit ziemlicher Buver: ficht, fagen, daß in Penshlvanien der größte Theil des Aprils, der gange Man, und die folgende Monate, bis auf den October, unserem Schwedischen Junius und Julius gleich find. Gine fo ftarke und anhaltende Sige muß notwendig viel ausrichten konnen. hier berufe ich mich wieder auf meine meteorologischen Bemerkungen. ser durchdringenden und langwierigen Warme ist es also auguschreiben: daß die ordentlichen Melonen, die Wasser: melonen, \* und die Kurbiffe von verschiedenen Arten, auf dem freien Felde gefaet werden, ohne daß man Glocken, oder eine andere Bedeckung, darüber legete, und doch bis um Julius vollig reif find; daß die Kirschen in Philadel: bia schon um den funf und zwanzigsten des Maien zeitig verden; und daß man oft, in Pensylvanien, schon in der Mitte des Junius den Weizen einarndet.

4. Der ganze September und der halbe, wenn nicht janze October, machen in Penfhlvanien die angenehmste Jahreszeit aus. Denn die vorigen Sommermonate sind u heiß gewesen. Jene aber stellen unseren Julius, und vie Halfte des August, dar. Es stehen also die meisten Offanzen, im September, in bester Blühte. Ja, viele fangen rst, tief in diesem Monate, an, Blumen zu tragen. Und es stein Zweisel, daß die unvergleichliche Jahreszeit, die ein usgestärter Himmel und ein gemässigt heisser Sonnenschein elebet, hiezu fast alles beitrage. Allein, wenn gleich diese

\* Arbuser.

Reisen io. Theil.

Pflanzen fo fpat ausbrechen: fo werden fie doch noch ebet vollig, ebe der großte Theil des Octobers verfloffen ift. Warum fie aber nicht eber, fondern fo fpat im Berbfie, hervorkommen, fann ich nicht beautworten. Ich trage vielmehr die Gegenfrage vor: Warum biuben das Taus fendguldenkaut, die breitblatteriche fchwarze Flockenblus me, der Entzian, und die gemeine Goldrute, \* in Schwes ben erft am Schluffe des Sommers ? Und warum zeigen hingegen das leberfraut, die wilden Beilgen, der Beis land, \*\* und andere Blumen, schon fo fruhzeitig im tengen, fich in ihrem Schmucke ? Es hat dem Schopfer aller Dins ge gefallen, eine folche Ginrichtung ju machen. Was für eine Witterung aber, ju Philadelphia, in diefen Berbfts monaten fen, fonnen meine dafelbft angeftelleten meteorolos gifden Bemerkungen ausweisen. Ich habe ben denfelben alle Behutsamfeit angewandt, und ftets, fo viel moglich gewefen, vermieden, das Thermometer an folchen Stellen ju haben, welche die Sonne befchienen, oder wo fie furg vorher die Wand, durch ihre Stralen, erwarmet gehabt. Denn fonft wurden meine Beobachtungen notwendig unricht tig haben fenn muffen. Die Beschaffenheit unserer Bit terung im September und October ift vorher befannt.

5. Dennoch find in Pensplvanien unter den Kräutern, die wild machsen, einige, so nicht alle Jahre ihren Sa

<sup>\*</sup> Centaurea, Linn, Fl. Su. 709. Jaccea nigra prat. latif. C.B. Gentiana autumnalis ramofa, C. B. Fl. Su. 685. Solidago Virga aurea vulg. latif. C.B. Fl. Su. 685.

<sup>\*\*</sup> Hepatika. Fl. Su. 445. Viola mart. inod. fylv. C. B. Fl. Su. 716. Daphne. Chamelaea germanica. 311.

men zur Reife bringen, ebe die Ralte einbricht. ter geboren einige Arten des Entzians, des Sternkrautes und mehrere. Allein es hat auch hier die Weisheit des Schöpfers eines nach dem anderen geordnet. Denn faft alle diese Gewächse, welche die Eigenschaft haben, fo foat ihre Blubte hervorzubringen, find bestandige, \* o: der folche, die, ben dem Mangel des Samens, durch die Austreibung neuer Reifer oder Schöflinge, aus derfelben oder einer anderen Wurgel, fich fortpflanzen konnen. Biele eicht aber lafft fich, von jener Berzogerung des Wachstums, noch eine gewisse natürliche Ursache angeben. Ehe die Europäer hieher kamen, ward das Land von wilden Bolern bewonet, welche fast feinen, oder einen gar geringen Ackerbau hatten, sondern sich vornämlich durch das Jagen mb Fischen ernareten. Daber find die Walder vor ih= ien gesichert gewesen: wenn nicht bisweilen ein ausges rochenes Feur einen Strich davon verheeret hat. eugen auch die Geschichtbucher, daß die Europäer, wels he zuerst bier angekommen find, das Land überall mit oben dicken Waldungen besetzet angetroffen haben. Dars ins folgt, daß, wenn man die grofferen Banme, und die Bewächse, welche im Waffer, oder ani Strande ju fteben flegen, ausnimmt, die übrigen meistentheils, vielleicht inige taufend Jahre durch, im Schatten, oder unter und wischen den Baumen, haben fortfommen muffen. Dabet eboren sie naturlich nur für das Geholze und schattige Derter. Mun laffen die Baume hier, im herbste, ibr aub so häufig fallen, daß sie ben Boden unter ihnen, in er Breite einer Querhand, und noch ftarfer, bedecken. 9 2

herhae perennes.

Und dieses kanb bleibt, weit in den nahesten Sommer herein, liegen, ehe es versaulet. Es kann daher nicht sehlen, daß es die Pflanzen, so unter ihm wachsen, gar sehr am Auskommen verhindern muß. Und daben beraubet es sie auch der wenigen Sonnenstralen, welche die Baume noch etwa durchbrechen liessen. Diese Umstände vereinisget machen also, daß dergleichen Gewächse viel später blüshen, als sonst geschehen wurde. Sollte man daher wolfagen können: daß sie, in so vielen hundert Jahren, endlich die Urt an sich genommen hätten, sehr spät auszuschlasgen; und daß jest eine geraume Zeit dazu ersordert werz de, ehe sie dieselbe wieder ablegen, und dagegen sich daran gewönen, ihr Wachsen zu beschleunigen?

Dom vier und zwanzigsten. Wir wandten dies fen ganzen Tag an, Samen von allerlen Pflanzen zu famms len, und die, so etwas seltener vorkamen, einzulegen.

Vom funf und zwanzigsten. Der herr hesselius schenkte mir ein kleines Stuck von einem versteinerten Zolze, welches hier in der Erde gefunden worden. Jes nes war vier Zolle lang, einen breit, und dren kinien dick. Man konnte ganz deutlich sehen, daß es Holz vorher gewesen. Denn an den Stellen, wo man es geglättet hatz te, waren alle Dräte von den länglichen Zäserlein genau zu erkennen: so, daß man hätte glauben sollen, es wäre ein Stuck Eichenholz, das glatt geschnitten worden. Es war ein Theil eines grösseren Stückes. Man hielt es hier für ein versteinertes Hickery. Mir wurde hernach noch mehr davon von andern verehret. Der herr kewis Evans erzälete mir, daß man an den Gränzen Virginiens,

it

in der Erde, einen ganzen versteinerten Rloz vom Sickern gefunden hatte, an dem die Minde noch zu feben gewesen ware, doch gleichfalls in einen Stein verwandelt.

Der herr Johann Bartram war ein Engellans ber, ber, ungefar vier Englische Meilen von Philadelphia, auf dem Lande lebte. Er hatte fich in der Phyfif und Ges schichte ber Matur eine farte Ginficht erworben : und er schien für diese Wiffenschaften recht geboren zu fenn. feiner Jugend hatte er feine Gelegenheit gehabt, in die Schule zu gehen, um methodisch etwas zu erlernen. lein, durch den eigenen Fleiß, und eine unermudete Arbeit, war er, ohne eine fremden Unweisung, im Latein so weit gekommen, daß er, in dieser Sprache, alle Bucher, so ihm gefielen, lesen und verstehen konnte, ja auch diesenigen, welche mit botanischen Kunstwörtern ganz angefüllet waren. Er hat, in verschiedenen sich folgenden Jahren, ftere Reisen, bald nach einer, bald nach der andern ents ferneten Gegend des nordlichen Amerika, angestellet: nur illein in der Absicht, allerlen weniger bekannte Pflanzen ufammlen. Diefe hat er hernach theils in feinen eigenen botanischen Garten gefeket: theils die Samen und fris the Wurzeln davon nach Engelland gefandt. Man ift hm für die Renntniß vieler der rareften Gewächse vers flichtet, die er zuerst gefunden hat, und die vorher nie: nals bekannt gewesen find. Er hat einen scharfen Bertand, und fich als einen fehr fleißigen Beobachter erwiesen, beffen Aufmerksamkeit nichts entwischen konnen. Allein, ben diesen Berdienften, muß man ihn doch, als einen ragen und nachläßigen Schreiber, anklagen, der fich nicht darum bekummert bat, feine mannigfaltigen artigen N 3 Bemer:

Bemerkungen gu Papier gu bringen. Geine Freunde in Sonden notigten ihn einst, ihnen eine zusammengezogene Befebreibung einer seiner Deifen gu überlaffen. Und fie waren, zwar in guter Absicht, doch mit nicht genugfamer Worfichtigkeit, fehr eilfertig, die erzwungene Sandschrift jum Drucke ju befordern. Dadurch schadeten fie bemt Manne merklich. Denn da er nicht baju aufgeleget ift, Dassenige anzuzeichnen, was er weiß: fo fand man bieß fleine Werf ju mager an neuen Entdeckungen. wurde aber dem herren Bartram febr Unrecht thun: wenn man ihn darnach beurtheilen wollte. Er hat in diesem Muffage nicht ben taufendfien Theil der mannigfaltigen Ers Fenntniß geauffert, die er fich in allen dreien Reichen der Matur, und in der Physik, vornahmlich in Unfehung des nordlichen Umerika, erworben hat. 3ch mußte mich oft perwundern, wie er alle die Dinge, so ihm bekannt maren, erforschen konnen. Ich habe ihm auch selbst recht Denn er befaß die ruhmwurdige Eis vieles zu danken. genschaft, dasjenige, fo er wußte, nicht für fich zu behals ten, fondern er theilte es andern gerne mit. 3ch merde baber, in ber Folge, diefes Mannes verschiedentlich gedens fen. Denn ich wurde es mir vorzuwerfen haben : wenn ich bes erften Erfinders Damen verschweigen, und mir bass jenige zueignen wollte, was ich von ihm allein gelernet habe.

Durch die Benennung von West indien bezeichnet man hier das ganze südliche Amerika, und die Inseln dieses Weltztheiles, die unter dem heissen Erdgürtelliegen. Nach Westzindien reisen, wardaher so viel, als eine Schiffart nach Cuba, Jamaika, Sanct Domingo, Varbados, und so weis

ter füblich, anstellen. In eben der Bedeutung ward auch Westindien in kondon gebraucht. Bon denjenigen, so nach Pensylvanien, Birginien, Maryland, und anderen Englischen Colonien hingebachten, erwänete man nicht, daß sie nach Westindien faren wollten. Man nannte entwesder den besonderen Namen der kandschaft, nach der sie ihren kauf gerichtet hatten, oder es ward überhaupt gesagt, sie segelten nach dem nördlichen Umerifa.

In den keimgruben, die man auf der nordwestlichen Seite der Stadt ausgestochen hatte, um Ziegel zu forsmen, und die jest voll Wassers standen, das in sie aus einem kleinen Vache, der unweit davon floß, sich hatte erzgiessen können, wurden viele Muscheln \* angetroffen. Sie scheinen dahin zuerst durch die Flut, wenn das Wasser im Vache hoch gewesen, gefüret worden zu senn. Denn diese keingruben sind nicht alt, sondern in neueren Zeiten erst gemacht worden. Es sollen bisweilen bedurftige Knaben aus der Stadt in das Wasser waden, und von diesen Muscheln eine grosse Menge sammsen: zu denen sich Käuser genug sinden, indem sie gesocht für etwas keckeres gehalten werden.

Der Virginische Azarolbaum, mit rother Frucht \*\* ist eine Art von Hagedornen, und wird, da der echte nicht zu haben, an einigen Orten, zu hecken ges braucht. Die Beeren waren roth, und hatten eben die R 4. Gröse,

\* Concha testa oblonga ouata longitudinaliter subrugosa, postice compresso - prominula, Linn. Fau. Su. 1332.

<sup>\*\*</sup> Crataegus crus galli. Tuppspaor Sagtorn. Crataegus foliis lanceolato - ouatis serratis glabris ramis spinosis. Linn. Spec. 476.

4. Der hanenspornige Sagedorn. Man vergleiche die 219te Geite.

## 264 1748, im September

Gröffe, die Gestalt und den Geschmack, wie ben unser ren hagedornen. Es scheinet doch aber dieser Baum nicht die beste hecke zu geben. Denn es war schon das Laub von ihm meist abgefallen: da es doch auf allen den übrigen Baumen noch saß. Sonst aber hatte er entsesslich lange und scharfe Zacken, zu seiner Beschützung. Sie betrugen zwen bis dren Zolle. Man gab auch einigen Gebrauch von ihnen an: der aber gar nicht beträchtlich war. Jede Beere entsielt zwen Steingen.

Der Berr Bartram befraftigte gleichfalls, baß die Bichen, welche in Umerifa wachfen, ben weiten nicht die Gigenschaft der Europaischen haben, ber Raulnif fo lans ae widerfichen zu konnen. Daher find, auf dem Sudfonse fluffe, einem von den grofferen in diefen Begenden, die Safibote, welche allerlen Baaren, aus dem oberen Sande, berunterfüren, von einer gwiefachen Urt bes Solges gegins mert. Bu dem Theile, der beftandig unter bem Baffer ift, hat man Bolen von fdwarzen Giden genommen. Der obere Theil aber, der bald unter dem Baffer , bald über demfelben fiehet, und daber defto cher faulen fann, ift aus der fogenannten rothen Ceder \* erbauet, deffen Solg, por demjenigen fast aller übrigen Baume Diefes landes. für das daurhaftefte geschäßet wird. Den Boden macht man beswegen aus ichwarzen Gichen: weil fie ein gabes Bol; haben. Denn da der Strom febr fteinig ift, und die Bote oft daran ftoffen : fo giebt diefes nach, und bes fommt daher nicht fo leicht Rigen. Die Ceder aber wurs de dazu nicht taugen: weil fie hart ift, und leicht in Stuts fen zerplatet. Es wird auch das hiefige Eichenholz nicht

<sup>\*</sup> Juniperus Virginiana, Linn. Spec. 1089.

fo leicht von der Faulnif angegriffen: wenn es beftanbig unter dem Baffer fich befindet.

Man konnte hier zwar im herbste gute Birnen kaus fen. Es ward doch aber überall gesaget, daß diese Frucht im Lande nicht sonderlich geraten wollte.

Was ich, ben meinem Aufenthalte in Amerika, von der Klapperschlange, in Unsehung ihrer Art und Eigenschaften, angemerket habe, stehet unter den Abshandlungen der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften. \* Ich verweise also meine Leser auf selbige.

Die Baren werden, hoher berauf im Lande, in gieme licher Menge, gefunden, und thun oft Schaden. ber herr Bartram ergalete, fo foll ber Bar, wenn er ein Stuck Rind gefangen, daffelbe auf die Urt umbringen: baff er in die Saut ein loch beiffet, und hernach aus aller Rraft fo lange hineinblafet, bis das Thier davon entfete lich aufschwillet und ftirbet. Denn die Luft behnet fich. zwifthen dem Rleifthe und Relle fehr ftarf aus. Gin alter Schwede Mils Guftafsfon, ein Mann von ein und neuns gig Jahren, fagte: daß, in feiner Rindheit, bier ungemein viele Baren gewesen waren; fie hatten aber dem Biebe fels ten einigen Schaben jugefüget. Wenn einer bavon ges schoffen worden: fo gieng man mit dem Sleifche, wie mit Demjenigen von Schweinen, um. Es fchmedte recht gut. Und noch jest wird, an dem Morisftrome, mit dem Barens fleische, auf eben die Urt, wie mit den Schinken; verfaren. Mun findet man in Philadelphia, und in der gangen Pros N 5

\* In dem Theile vom Jahre 1752, auf der 316ten Seite: und, in dem folgenden, auf der 54ten.

vinz überhaupt, sehr wenige Baren: indem sie nach und nach vertilget worden. In Birginien wird ihnen, auf verschiedene Art, das Leben geraubet. Und ihr Fleisch effen so wol Reiche, als Arme: indem sie glauben, es sey völlig so gut, als dassenige von Schweinen. An vielen Orten dieser Landschaft, wo sie, wegen der Menge von Baren, keine Schweine halten konnen, legen sie sich recht darauf, diese Raubthiere zu fangen, und zu schlachten, und statt jener zu nützen. Es sollen doch aber die Amerikanisschen Baren nicht so grimmig und gefärlich, als die Eus ropäischen, senn.

Dom sechs und zwanzigsten. Der breite Wegerich \* wuchs an den kandstrassen, auf den Tristen, Wiesen, und in den Garten, in grosser Menge. Der herr Wartram hatte diese Pflanze, auf seinen Reisen, an vies Ien Stellen angetroffen. Er wußte doch aber nicht, ob sie zu den einheimischen Amerikanischen gehörete, oder von Europa zuerst hereingebracht wäre. Dieser Zweisel war daher ben ihm entstanden, daß die Wilden, welche, von uralten Zeiten, eine grosse Kenntnis von den Kräustern des kandes gehabt, gegen ihn behauptet hatten, daß diese Pflanze, vor der Ankunft der Europäer, hier nicht gewachsen wäre. Sie geben ihr daher auch einen Namen, der so viel bezeichnet, als des Engelländers Suß. Denn sie sagen, wo ein Europäer gegangen wäre, da wüchse diese Pflanze, in seinen Kusstapsen.

Die Melte mit ausgeschweiften Blattern \*\* fand in den Garten häufig. Desto seltener aber war sie,

<sup>\*</sup> Plantago latifolia glabra. C.B. Linn. Fl. Su. 122.

<sup>\*\*</sup> Swimmolla. Chenopodium folio finuato-cand. F.

an den Häusern, auf den Gassen, Dünghausen und Acctern zu erblicken. Dieß scheinet zu beweisen: daß sie eben so wenig, vom Anfange, in Amerika gewesen; sondern erst, unter anderen Samen, von Europa mit herüber gefüret worden. So ward auch von dem Mheinfaren, der hin und wieder an den Hecken, Wegen, und häusern wuchs, gesagt, daß er, auf eben die Art, von Europäischem Saxmen entstanden sey.

Das gemeine Eisenkraut, mie blauen Blumen, ward mir von dem herren Bartram gezeiget, wie es, unweit von seinem hause, auf einer kleinen Seene ben Phis ladelphia, stand. Dies war die einzige Stelle, wo er es, in Amerika, gefunden hatte. Und daher wird es gleichs falls, unter anderen Samen von Europa, hier mit ausges streuet sepn.

Der Herr Bartram war jest im Begriff ein haus in Philadelphia sich bauen zu lassen. Daher war eben eis ne grosse Gruft, für einen Keller, ausgestochen, und die Erde daraus herausgeworfen worden. Hier bemerkte ich solgende Schichten. Die oberste lockere Gartenerde war nur einen halben Schuh diet, und von dunkler Ziegelfarzbe. Unter selbiger lag ein keim, mit einem Sande stark vermischet, so daß dieser fast das meiste ausmachte, in der Hohe von acht Schuhen. Beide sahen ziegelfärbig aus. Hiernächst sah man kleine Rieselsteine, die, wie Fingersspissen, groß waren, mit einem groben Sande vereiniget. Die Steingen bestanden aus einem theils helleren, theils dunklerem Quarze, waren von aussen ganz glatt und ges runs

<sup>\*</sup> Verbena communis, flore exerulco. C. B.

Der herr Bartram hatte nicht nur die Schalen von Auftern in der Erde vielfaltig gefunden: fondern auch ders gleichen Behause von Schnecken und Muscheln, die für Das Meer unftreitig gehoren, über hundert Englische Meis Ien davon, angetroffen. Ja, selbst auf dem Bebirge welches die Englischen Pflangftadte von den Wonplaten der Wilden unterscheidet, hatte er fie wargenommen. Bebirge \* ift ansehnlich boch, und erstrecket sich, in einer beffandigen Rette, von Morden nach Guden, oder von Canada nach Carolina. Doch hat es an einigen Stellen Deffnungen, die gleichsam mit Bleiß durchgebrochen gut fenn scheinen, durch welche die groffen Strome, von den ho: heren Landschaften des Gebirges, in diese niedrigen fich er= gieffen. Der Berr Bartram verficherte, daß auf diefen Bergen die Luft faft allezeit falter ware, als in den Zalern, und den unten liegenden Gefilden.

Die Caffia \*\* wuchs auf den Baldtriften, und auch bisweilen auf ungebaueten Feldern, vornämlich wenn fie mit Gebüschen beseigt waren. Ihre Blätter find denjenigen bes Fülfrautes \* fehr anlich, und haben auch eben die Eisgens

<sup>\*</sup> Die Engellander nennen es, The blew mountains.

<sup>\*\*</sup> Cassia foliolis multiiugatis, glandula petioli pedicellata, stipulis ensistormibus, Linn. Hort. Ups. 101. Cassia Chamaecrista, Spec. 379. 22.

<sup>\*\*</sup> Mimofa.

genschaft, daß, wenn man fie anruret, fie fich zusammens ziehen, als ben den empfindenden Pflanzen.

Die hiefigen Krahen find von unseren gewönlichen in Schweden wenig unterschieden. Sie haben dieselbe Gröffe, als die unfrigen, und durchaus eine kolschwarze Farbe. Ihr Geschren ist doch nicht ganzlich so grob, sondern etwas kirrender: so daß es sich demjenigen der Sattrahen\* naherte. Ich sah sie heute in ziemlich starken haus fen fliegen.

Der herr Bartram ergalete: daß er, auf feinen Reis fen nach den nordlichen Englischen Colonien, ben den Gluffen, gewiffe Solungen, in den Bergen entdedet hatte: welche, nach seiner Beschreibung ganzlich solche Riesentopfe gewesen fenn mußten, als man in Schweden findet, und ich in einer eigenen, der Königlichen Schwedischen Ukademie der Wiffenschaften vorgelegten, Abhandlung beschrieben habe. Bartram hatte auch darüber mit der Englischen Gefellschaft in kondon einen Briefwechsel gehabt. Denn es war, von anderen, diefe Urfache vom erften Urfprunge jener Holungen verteidiget worden: daß die Wilden fie des= wegen gemacht hatten, um jur Zeit des Krieges, ihr Ges traide, und andere ihnen schäthare Dinge, darin zu vers bergen. Er aber beftritt diefe Meinung, und erklarete das Entstehen der gedachten Gruben auf folgende Urt. In dem fich das Eiß leget: fo bleiben viele Riefelffeine darin Wenn nun im Frühlinge der Schnee schmilgt: fo figen. schwillt das Wasser im Strome so fart an, daß es über die Stellen erhaben ift, wo diese Riefentopfe, oder Bergfellen angetroffen werden. Das Eiß wird daber eben so hoch

<sup>\*</sup> Cornix frugilega,

hoch schwimmen. Und da geschiehet es dann oft, daß eis nige der Ricfelfteine, welche darin feftgefroren gewesen, ba es fich, im Berbfte, an den Mand der Bluffe guerft fette, aus dem Giffe, auf den Berg fallen, und hernach von dem Baffer in eine Spalte, oder Ungleichheit, gefüret werden. Diefe find darauf von den Bluten, die auf fie ftoffen, ein Spiel, werden beständig herumgetrieben, und holen das burch abmalig die Rluft aus. Bugleich schleift auch das Maffer, burch feine freisformige Bewegung um den Stein, benfelben ab, und hilft die Sole runden. Es ift gwar ges wiß, daß, durch diefes Schleudern und Unftoffen, det Stein endlich abgenützet wird. Allein der Strom wirft gemeiniglich im Fruhjahre, anftatt deffelben, andere Steis ne wieder hinein, bie eben fo herumgewirbelt werden. Dass fenige, welches hiedurch von dem Berge und den Steinen abgenütet wird, ift ein feiner ober groberer Gand. Dens felbe aber fpult das Baffer, wenn es im Frubjahre, oder fonft, boch ftebet, und in diefe Solen feine Wellen wirft, und wieder juruckziehet, weg. Dieß waren die Gedanken Des herren Bartrams von der Urt, wie bie fogenannten Riefentopfe entstanden waren. Die Ronigliche Gefellschaft der Wiffenschaften in London foll diefelben febr wol aufs genommen, und gebilliget haben. Es fonnen die Bes merkungen, welche ich, im Gommer des Jahres 1743, ben meinem Aufenthalte in Landsort, gemacht babe, bes geugen, daß ich schon damale, in Unschung diefer Soluns gen, von derfelben Meinung gewesen fen. 3ch habe fie auch, in einer Zuschrift an die Konigliche Akademie der Wiffenschaften, die unter ihren ungedruckten Schriften verwaret wird, noch weiter entwickelt. Man hat aber aroffe groffe Urfache, ju zweifeln, daß alle Bergtopfe anfanglich so erzeuget senn sollten.

Bon dem Maulbeerhaume trifft man bier mehres re Arten an, welche in den Balbern, im nordlichen und füdlichen Amerika, wild wachfen. In diefen Gegenden find die rothen Maulbeerbaume besonders haufig. Doch versicherte der herr Bartram, daß er auch die weissen wild wachsen gefehen habe: ob fie gleich feltener vorfommen. 3ch fragte ibn , und andere: warum fie bier feine Geis denwerke anlegten; da fie eine folche Menge von Mauls beerbaumen hatten ; und da eben diefe Baume hier fo uns glaublich leicht forfamen? Denn man hat bemerket, baff wenn die Beeren auf die Erde fallen, wo fie los ift, bald darauf viele garte Schöflinge hervorbrechen. Gie ants worteten mir aber: es ware der Muhe nicht wehrt, einige Seidenmanufacturen bier einzurichten; weil die Arbeitse leute fo gar teur find. Denn man muß einer Mannepers fon anderthalb bis dren Englische Schillinge, und auch noch wol mehr, taglich geben : und die Frauensleute werden, nach diefem Berhaltniffe, gelonet. Daber glaubten fie: daß der Bau von allerlen Getraide, vom Sampf, und Glachs, fich beffer bezalt machte, und boch nicht fo viele Wartung erforderte, als die Auferziehung der Seidenwürmer. Ins besondere hatte das Getraide der Englischen Colonien, im füdlichen Umerifa, den beften Abgang. Daß aber die, Seidenwurmer hier gut fortfommen fonnten, und diefe Maulbeerbaume fehr dienlich für fie waren; ward burch die Versuche eines Guvernors in Connectitut erwiesen, eis ner landschaft, die noch nördlicher als Dem-Jork lieget. Diefer jog, auf feinem Sofe, eine Menge von Geidenwirs

mern,

mer: und felbige hielten fich fo wol, und sponnen ihm so viel Seide, daß er fur sich, und feine gange Familie, zur Rleidung genug hatte.

Huch von den Weinranken wachsen hier verschiedes ne Arten wild. Wenn man nur etwas herumreifet; fo fiebet man, an ungalig vielen Stellen, wie fie an den Baus men und Zaunen fteben. Gie umwinden diefelben, und bedecken fie oft ganglich, ja hangen noch daben an den Seis ten herunter. Dieg fiehet, in der Ferne, fo aus, als wenn die Sopfenranten etwas zu umschlingen pflegen. 3ch fragete daher den herren Bartram, und auch andere: warum fie bier feine Weingarten anlegten, und, aus den Trauben der wilden Beinftoche, Bein felterten? Gie ants worteten mir aber: daß fie eben die Urfache bavon, als vom Seidenbaue, abhielte. Die Leute wollten gu teur besalet fenn. Es ware alfo ratfamer, den Uckerban haupts fachlich zu treiben. Allein die eigentliche Urfache ift wol ohne Zweifel diefe, daß der Bein, der von den mehreften Trauben, die in dem nordlichen Umerifa wild wachfen, geprefft wird, faur und berbe ift, und lange nicht fo ans genehm fchmecket, als der, den die Europaischen geben.

Die Virginische Alvonswurz \*wuchs an nassen Orsten. Der Herr Bartram erzälete, daß die Wilden den Stempfel der Blume, \*\* mit den Beeren davon, kochten, und als etwas gar Liebliches, verzehreten. So lange die Veeren noch roh sind, haben sie einen barschen und beispseren noch roh sind, haben sie einen barschen und beispseren.

<sup>\*</sup> Arum acaule foliis hastato - cordatis acutis angulis obtusis. Linn. spec. 966.

<sup>\*\*</sup> Spadicem.

fenden Geschmack. Denn fie aber gefocht werden, ver: gebet ihnen der größte Theil davon.

Die Sarothra\* wuchs, auf den Reidern, und une ter den Gebuschen, in trochner fandiger Erde, auffen vor Philadelphia, in Menge. Gie glich unferem Gebufche von Blaubeeren gar febr, wenn es erft auszuschlagen an: fangt, und die Spiken ber Blatter noch rothlich find. Der herr Bartram hatte diefe Pflanze an den Doctor Dillenius geschickt. Derselbe aber hatte nicht gewufft. ju welcher Ordnung oder Gattung er dieselbe binbringen follte. Sie foll aber fur die Wunden gar beilfam fenn. So war fie von bem herren Bartram felbst befunden worden: da ihn einst ein unbandiges Pferd herunterge: worfen, und daben fo geschlagen batte, daß beibe Schenfel dadurch gar fehr verleget worden. Er fochte die Sg: rothra, und band fie über die verwundeten Stellen. Das von verschwanden nicht nur die Schmerzen, die vorher gar beftig gewesen waren, in der Geschwindigkeit: sons dern er ward auch in furzem völlig wieder hergestellet.

Da ich in dem botanischen Worterbuche des Herren Millers gelefen hatte, daß der herr Peter Collinson, in sei: nem Garten, einen Lerchenbaum\*\* von befonderer Urt ge: habt hatte, der ihm von Amerika geschickt worden: so fragte ich den herren Bartram, ob er ihm bekannt mas re? Darauf ertheilete er mir die Untwort: daß er jenen

Reisen 10. Theil. & Santa 17 and 18



<sup>#</sup>Sarothra. Gen, nov. 1075. Gentiana caule ramisque ramonifimis foliis subulatis minimis. Gron. Virg. 29. Linn. Spec, 272. \*\* Larix.

Baum an den herren Collinson selbst gesandt hatte; und daß er in dem östlichen Jersen wild wüchse; sonst aber, in den Englischen Pflanzstädten, nirgends ihm vorgesommen wäre. Er ist von den anderen Arten des Lerchenbaums darin unterschieden, daß er weit kleinere Zapfen hat, als sie. Ich habe aber hernach, in Canada, diesen Baum, in größter Menge, wachsen gesehen.

Bon dem Apfelbaume glaubte der Herr Bartram, daß er von den Europäern erst hergebracht worden, und, wor ihrer Ankunft, nicht hier gewesen wäre. In Ansehung der Pfersiche aber behauptete er, daß sie zu den einheimischen Früchten gehöreten, und in dem größten Theile von Amerika wild wüchsen. Hingegen waren andere der Meinung, daß sie durch die Europäer erst hier gezogen worden, und man von ihnen vorher nichts gezwusst hätte. Allein die Franzosen in Canada stimmeten darin überein, daß, am Flusse Missisppi, und in den Gegenden daherum, die Pfersiche, in Menge, wild wachzend angetrossen würden.

Dom sieben und zwanzigsten. Der Baum, den die hiesigen Engellander Persimon\* nannten, hatte ben den Schweden den Namen des Mispelbaums. Er wächst am meisten an nassen Stellen, rund um die Wassergruben. Ich habe schon oben erwänet, daß die Früchzte diese Baumes, ehe sie völlig reisen, gar bitter und anziehend sind: so, daß wenn sie um die Zeit gegessen werden, sie den Mund ganz zusammen schrumpfen, und einen sehr widrigen Geschmack haben. Wenn sie aber zu

\* Dyofpyrus Virginiana, Linn. Spec. 1057.

ibrer Reife gelanget find, welches nicht eber gefchiebet. als ba der Frost sie recht durchgebeizet bat: fo find fie recht lieblich zu effen. Sier genieffet man fie robe, und felten auf eine andere Urt. Aus einem groffe Buche aber, wels ther eine Beschreibung von Birginien enthalt, fann man, unter der Aufschrift Perfimon, feben, daß die Mispeln auf verschiedene Urt zubereitet werden. Der Berr Bartram erzalete, daß man fie bier, auch als ein Beifag jum Rachtische \* brauchte, und daß einige daraus einen Bein machten, der ungemein angenehm schmecken foll. Es waren ben ihm verschiedene solcher Aepfel auf die Erde gefallen, und, da die Sonnenftralen fie fo fart beschienen hatten, fast reif geworden. Wir lafen einige davon auf, und for steten fie. Und ich mußte gefteben, daß diejenigen gang recht hatten, welche diese Frucht für fehr angenehm hiels ten. Denn fie verdienet gewiß unter die schmackhaftesten von benen, die man bier findet, mitgezalet zu werden wenn sie erst von der Kälte recht durchaebeizer ift.

Das groffe weisse Wollkraut\*\* stand in überaus grosser Menge, sowol an den Wegen und Zäunen, als auf trockenen Aeckern, und hochgelegenen Tristen, die eiz nen mit Sand vermischten Voden hatten. Die hiesigen Schweden nannten es überall den Toback der Wilden. Sie gestanden aber daben, daß sie nicht wüsten, ob die Amerikaner diese Pflanze als Toback wirklich gebrauchten. Die Schweden pflegten, gegen die Hise im Fieber, die

<sup>\*</sup> Sveat meat.

<sup>\*\*</sup> Verbascum foliis verinque tomentosis decurrentibus. Linn. - Fl. Su. 186.

Blatter um die Fusse und Arme zu binden. Einige mach; ten sie, wie einen Thee, zurecht, wenn sie vom Durch; falle litten. Gleichfalls belehrete mich ein Schwede, daß man die Wurzel davon im Wasser sieden liesse, und das Eingekochte in die Wunden des Viebes, die voll von Wurmern waren, sprükte: wodurch diese umfamen

und herausfielen.

Dom acht und zwanzigsten. Die Wiesen, wels che das Gehölze umgab, und die jeht abgemähet waren, hat ten ein ganz grünes lebhastes Gras. Wenn sie hingegen, an den Anhöhen, auf freien Felbern, oder an etwas er habeneren Stellen, insbesondere gegen die Sonne, lar gen: so sah das Gras auf ihnen meist braunlich und tros efen aus. Verschiedene, die aus Virginien herwaren, erzäleten mir, daß daselbst, wegen der grossen Sike und Dürre, die Tristen und Wiesen meist allezeit eine braune, und gleichsam gebrannte, Farbe hatten. Es geniessen das her die Sinwoner nicht das sanste Vergnügen, welches wir ben dem Anblicke unserer grünen blühenden Wiesen, in Europa empfinden.

Der Umerikanische Machtschatten, \* wuchs auf den Triften, und unter den Baumen, auf kleinen Sügeln, gar hausg. Seine schwarze Beeren waren jeht reif. Wir bemerkten heute, daß kleine Bogel von einem blauen Gerfieder, und in der Grösse wie unsere Sitrinellen, \*\* von den oberen Baumen herabslogen, sich auf den Nachtschatzten sehten, und von ihren Blättern affen.

. . . 1

\* Phytolacca.

<sup>\*\*</sup> Gronnig. Hortulanus, Citrinella.

11m ben Abend gieng ich nach dem Landhofe des herrn Bartrams hinaus.

Dom neun und zwanzigsten. Die Wiesenwols le mit breiten Blattern\* stand, in entseklicher Menge, auf allen unbebaueten Feldern, Waldtriften, Hügeln, und fonft. Sie war von verschiedener lange, nach der Beschaffenheit ihres Bodens, und der lage ihrer Derter. Bisweilen war sie gar aftig, und dann wieder sehr wenig. te einen starken, doch aber daben angenehmen Geruch. Die Engellander nannten sie Life everlafting, oder das immerwärende Leben. Denn ihre Blumen, welche, groffentheils, aus trocknen, glanzenden, filberänlichen Blåttern\*\* bestehen, veråndern sich nicht, nachdem sie ein: mal trocken geworden. Es stand diese Pflanze vielfältig noch in ihrer besten Blubte. Ein Theil davon aber hate te dieselbe bereits verloren, und fing an, den Samen fal: en zu lassen. Die Englischen Frauensleute hatten die Bewonheit, die Wiesenwolle stark zu sammlen, und mit dem Stengel abzubrechen. Denn fie festen diefelbe, unter anderen schönen Blumen, die sie theils auf dem Relde, heils in den Garten, abgepflücket hatten, in Topfe, mit der ohne Wasser, und stellten diese hernach, in den Zim: nern, wo fie fich aufhielten, als eine Zierde, bin. Ueber: aupt waren die Engellanderinnen gar fehr dafür, den gan: en Sommer durch, allerlen, sowol dem Unsehen, als dem Beruche nach, schone Blumen, in den Kaminen, oder auf denselben, bisweilen auch auf dem Tische, oder vor

S 3 den

<sup>\*</sup> Gnaphalium latifolium Americanum. C, B. Gnaph, margaritaceum. Linn. Spec. 850.

<sup>\*\*</sup> Foliis calycinis.

den Fenstern, zu haben. Sie nahmen gemeiniglich alle Sonnabend, oder auch öfter, die alten Blumen weg, und seigten neue an ihre Stelle: da jene zu welfen ansiengen, die Blumen fallen liessen, und ihre Farbe verloren. Die Wiesenwolle war eine von denjenigen, welche sie, den ganz gen Binter über, in ihren Gemächern stehen hatten: weil ihre Blumen immer dieselben blieben. Der Herr Barztram wollte noch einen Nugen von dieser Pflanze wissen. Man sollte ihre Blumen, mit den Stengeln, im Wasser kochen, und mit diesem, oder der Pflanze selbst, die in ein nen Beutel gebunden worden, die Stellen des Körpers, in denen man Schmerzen empfände, oder die sonst gestossen wären, bestreichen.

Un statt des Flachses brauchten verschiedene eine Urt des Inndskohles, welcher durch die häusigen Blumen und gar langen Schoten bezeichnet wird.\* Sie giengen mit dem Stengel der Pflanzen so um, wir wir mit hanf und Flachs. Man spann es, und webte daraus allerlen Zeuzge. Die Wilden sollen schon, in alten Zeiten, daraus Beuztel, Fischnehe, Reiser und dergleichen versertiget haben.

Ich fragete den herrn Bartram: ob er, auf seinen Reisen, bemerket hatte, daß das Wasser gefallen, und da jetzt Land wäre, wo ehedem das Meer gewesen? Er antwortete: daß er, nach den Ersarungen, die er vor sich hätte, sich sest überzeugete, daß der größte Theil diesestandes, und zwar auf viele Meilen, vorher unter dem Wasser gestanden wäre. Die Ursachen, welche ihn bewogen, dieser Meinung beizupstichten, waren solgende.

1. Huf

<sup>\*</sup> Apocynum Virginianum, flore herbaceo, filiqua longissima, Moris. prael. 232. Apocynum cannabinum, Linn. Tp. 213.4.

- 1. Auf dem sogenannten blauen Gebirge, welches über dreihundert Englische Meilen vom Meere entfernet ist, findet man, beim Nachgraben, hier und da lose Schallen von Austern, imgleichen von anderen Muscheln und und Schnecken. Und dergleichen werden auch in den Talern ben diesem Gebirge angetroffen.
- 2. Man entdecket ferner daselbst eine erstaunliche Menge von versteinerten Muschelschalen, in Kalksteinen, Feursteinen, Sandsteinen. Er versicherte, es ware kaum glauben, wie viele tausend von ihnen, in den verschiestenen Steinarten, aus dem das Gebirge bestünde, fassen.
- 3. Eben solche Schalen von Austern, Schnecken und Muscheln werden noch ganz und unverweset, in Virginien und Marpland, so auch in dieser Landschaft, und in New-Jorf, in Menge ausgegraben.
- 4. Man hat, ben der Anlegung neuer Brunnen, nicht nur in Philadelphia, sondern auch sonst, in einer Liefe von achtzehen Schuhen, Stamme, Baume und Wurzeln, ja auch Sichenlaub, noch größtentheils unversfault, entdecket.
- 5. Der fetteste Boden, und die beste Gartenerde liegt hier in den Talern. Diese sind gemeiniglich von eisemem kleinen Flusse, oder Bache, durchschnitten. Und an hrer abhängigen Seite erhebet sich mehrentheils ein Berg, der da, wo das Wasser zwischen wegsliest, das Ansehen hat, als wenn er mit Fleiß durchstochen worden. Da glaubte nun der Herr Bartram: daß diese Taler, in vorigen Zeiten, Seen gewesen wären; daß das Wasser alls mälig den Berg ausgehölet, und sich einen Weg durch

6 4

ihn hin gemacht hatte; und daß der haufige Schlamm, den die Fluten enthalten, und der sich auf dem Boden der See gesenket hatte, die Erde der jezigen Gestle was re, die eine solche Fruchtbarkeit zeigte. Man sindet aber dergleichen Taler und durchgeschnittene Verge gar vielkältig hier im kande. Von der Art ist die sonderbare Lessung zwischen zweien Vergen, durch welche ein gewisser Fluß, an den Gränzen von Pensplvanien und New-Jork, strömet. Man sagt von ihr im Scherze, daß der Tensel sie gemacht habe, als er aus jener Provinz, nach dieser, hätte gehen wollen.

- 6. Die ganze Aussicht der blauen Berge erweiset deutlich, daß das Wasser ehedem über ihnen zum Theil gestanden sein. Denn viele sind, auf eine ganz besondere Art, abgebrochen: die hochsten aber eben.
- 7. Wenn man den Wilden erzälet, daß, auf diesen hohen Bergen, Muschelschalen gefunden würden; und daß man daher Unlaß zu glauben hätte, es mußten ehemals die Fluten des Meeres sich an dieselben gestossen haben, ja theils über ihnen weggeströmt senn: so sollen sie anteworten; dieß käme ihnen eben nicht wunderbar vor, da, von ihren Voreltern, noch eine Erzälung ben ihnen sich erzhielte, daß das Meer ehedem dieses Gebirge umflossen hätte.
- 8. Es nimmt auch hier das Wasser in den Bachen, und Stromen ab. Mulen, welche vor sechszig Jahren zuruck, an Flussen erbauct worden, und damals den großten Theil des Jahres durch, Wasser genug hatten, bestitzen jeht davon so wenig, daß sie felten gebraucht werden konnen,

tonnen, als wenn es ftark geregnet hat, oder der Schnee im Frühlinge schmilzet. Diese Berminderung des Wassers entstehet hier zum Theil davon, daß so viel Land ans gebauet, und so mancher Wald ausgereutet worden.

9. Auch selbst das Gestade des Meeres nimmt mit den Jahren zu. Dieß kommt daher, daß das Wasser, aus seinen Tiefen, beständig mehr Sand auf das Ufer wirft, und sich also das kand immer weiter ausdehnet.

Ben diefen Warnehmungen hielt der Berr Bartram. noch etwas einer besondern Aufmerksamkeit wehrt. Die Muschelschalen, welche auf den nordlichen Gebirs gen versteinert angetroffen werden, find von folchen Ur: ten, welche jest im Meere, unter der Polhobe von jenen, nicht mehr zu finden find. Man wird von ihnen feine, an dem Strande, eber auffischen, bis man gang nach dem füdlichen Carolina binfommt. hiervon nahm der Mas turforscher die Veranlaffung, des Burnets Meinung zu verteidigen: daß die Erde, vor der Gundflut, eine an: bere Reigung gegen die Sonne gehabt habe. auch: ob die groffen Anochen, welche unterweilen in Sie birien ausgegraben wurden, und von denen man glaubte. daß fie von Elephanten waren, nicht eben diefes erwies fen? Denn jest tonnen, wegen der groffen Ralte, in dies fen Gegenden, feine Thiere von der Urt leben. Wenn aber die Sonne, wie Burnet will, vormals um unfere Erbe ganz andre Zonen gemacht hat: so hat auch der E: lebhant gar wol in Sibirien fenn konnen. Allein es fcheis net doch, daß alles, was bisher angefüret worden, fich auch aus anderen Grunden erflaren laffe. Dabin ges

S 5 boren

horen, die allgemeine Sundflut, die Zulandungen, welche die Zeit hervorbringet, und die Beranderungen der Fluffe, in ihrem taufe, da diefelben, ben dem Schmelzen des Schnees, in groffen Ueberschwemmungen, ihren ersten Carnal verlassen, und sich einen anderen bilden.

In einiger Ferne von dem Landhofe des Berren Bartram, floß ein fleiner Bach durch den Balb. Der: felbe lief auch über einen Felfen. Sier zeigte mir mein aufmerksamer Begleiter verschiedene kleine, von uns fo genannte, Riefentopfe, welche in dem harten Berge befindlich waren. Und wir fonnten an ihnen gar deuts lich erkennen, daß fie, auf eben die Urt, die ich vorher beschrieben, entstanden fenn mußten: da ein Riefelstein in einer Solung des Berges figen geblieben; darin, durch die Gewalt des Wassers, herausgewirbelt wor: den; und fo, mit der Zeit, in dem Felfen, eine folche Run: dung gebildet hatte. Denn da wir die Sand in eine bin: einsteckten, befanden wir, daß fie viele fleine Riefeln ente hielt, deren auffere Flache gang glatt und fo rund mar, als wenn man fie abgedrehet gehabt. Und bergleichen Steine trafen wir in einer jeden Bertiefung an.

Der Herr Bartram zeigte mir eine Menge von eingelegten Pflanzen, die er auf seinen Reisen gesammlet hatte. Unter diesen waren folgende, die gleichfalls in den nördlichen Ländern von Europa wachsen, theils ganz, theils in abgebrochenen Zweigen. 1. Die Birke mit zuges spirten zackigen Blättern. Selbige hatte er auf dem Gebirge

Betula foliis acuminatis ferratis. C. B. Linn. Fl. Su. 776.

Gebirge Catshill angetroffen. 2. Die Birte mit run= den gekerbten Blattern, diese stand, an verschiedenen niedrigen Orten, gegen die Berge bin. 3. Das fump= fige rothe gunffingertraut, von Wiesen, zwischen den Bergen im westlichen Jersen. 4. Der groffe Entgian, mit gelber Blume, von den Gefilden am Gebirge. Er fam gar febr mit dem unfrigen überein, bat te aber nicht so viele Blumen unter jedem Blatte, als Dieser. 5. Die Linnaa, von den Bergen in Canada. Sie jog fich langs der Erde bin. 6. Der sumpfige Mirtenbaum, mit dem fpiefformigen Blatte, von ber Gegend am Fluffe Sufquabanough, wo er auf einem naffen Boden ftand. 7. Das ftandige gunffinger= Braut, von den moraftigen Feldern oder niedrigen Fluz ren, zwischen der Dellaware, und dem Fluffe Rem - Jork. 8. Das Wintergrun, mit den Blattern der Alfine. von dem Gebirge Catshill. 9. Das kleine Binsengras. mit der rundlichen grucht, von den Salzquellen nach dem Lande der fünf Mationen bin.

Der herr Bartram zeigte mir einen Brief aus dem billichen Jersen, in welchen ihm von einem entdeckten Indianischen Begräbnisse folgende Nachricht ertheilet ward. Es hatte, im Aprill des Jahres 1744, ein Kelzler gegraben werden sollen: da ware es geschehen, daß man

2. Betula foliis orbiculatis crenatis. 777. 3. Comarum. Quinquefolium palustre rubrum. C. B. 422. 4. Gentiana maior lutea. C. B. 201. 5. Linnaea. Campanula serpyllifolia. C. B. 522. 6. Myrica fol. lanceol. fructu sicco. 8176. Potentilla caule fructicoso. 416. 8. Trientalis. 302. 9. Triglochin capsulis sex locularibus ouatis. 299.

man auf einen groffen Stein, als einen Grabftein, ges fommen ware. Man batte ihn endlich, mit vieler Du be, herausgebracht, und barauf, ungefar vier Schube tie: fer, eine Menge von Menschenbeinen , und einen gangen Ruchen, der aus Mans gebacken worden, angetroffen. Der lettere mare noch unbeschädiget gewesen, fo daß ver: schiedene ber Unwesenden, aus Reubegierde, davon ge: foftet batten. Mus diefen Umftanden schloß man, daß bier eine angesehene Person von den Wilden begraben worden. Denn ihre Gewonheit ift, Speife und andere Dinge, welche ber Berftorbene am liebsten gehabt bat, mit ihm in die Erde ju legen. Der Stein war acht Schus be lang, vier Schuhe und noch einige Bolle, an den ftart: ften Stellen, breit, und funfzeben Bolle an dem einen Ende, zwolf aber nur an dem anderen bick. Er beftand aus derfelben groben Bergart, welche in diefer Gegend gefunden wird. Buchstaben und andere Charaftere was ren barauf gar nicht zu feben. \*

Das Getraide, welches die Wilden vornamlich bauen, ist der Mays. Dazu haben sie fleine Aecker. Ausserdem aber pflanzen sie auch eine Menge von gewissen Squashes, einer Art der Kurbisse oder Melonen, welche sie seit uns denklichen Zeiten schon gezogen haben. Die Europäischen Amerikaner haben sich den Samen davon verschaffet, und besihen jeht diese Frucht häusig in ihren Gärten. Sie schmecket überaus lieblich: wenn sie wol zubereitet wird. Gemeiniglich kocht man sie, stösst sie hernach entzwen, wie wir

<sup>\*</sup> Die fechste Figur, auf der anderen Rupferplatte, ift eine Absteichnung von ihm.

wir mit den Rüben zu thun pflegen, wenn wir ein Gemuse aus ihnen machen, und wirst endlich etwas Pfeffer,
oder andere Gewürze darauf. So ist das Gericht sertig.
Die Wilden saen ferner noch verschiedene Arten von Bos
nen, die sie meist von den Europäern erhalten haben.
Die Erbsen aber, welche sie gleichfalls bauen, haben sie,
schon von den altesten Zeiten her, gekannt, und ehe Frems
de zu ihnen gekommen sind. Die Squashes der Wilden,
welche die Europäer eben sowol ziehen, gehören mit zu
ben Kürbissen, welche zuerst reis werden. Sie sind schon
zu essen. Zum Verwaren aber taugen sie nicht: denn sie
dauren nicht lange. Ich habe doch aber gesehen, daß
man sie bis ziemlich weit in den Winter gut erhalten hat.

Dom dreizigsten. Der Weizen und Roggen werden im Gerbste, um diese Zeit, gesäet, und gemeinig: lich gegen das Ende des Junius, oder im Ansange des Julius abgemähet. Sie werden aber auch oft so zeitig reif, daß sie in der Mitte des Junius eingeärndet werzehen können. Ja man weiß Beispiele, daß sie schon im Ansange dieses Monates geschnitten worden. Die Gerzste und den Zaber säet man im April: und sie sangen gemeiniglich gegen das Ende des Julius, an, reif zu werden. Der Buchweizen wird in der Mitte, oder auch am Ende des Julius, gesäet: und ist um diese Zeit, oder etwas später, zur Nernde tüchtig. Säet man ihn vorher, als im Man, oder Junius: so entstehen nur lauter Blumen, und bleibt wenig oder gar nichts vom Korne zurück.

Der Herr Vartram versicherte, und andere bekräfe tigten es auch, daß die meisten Kube, welche die Engelländer lander hier hatten, von denen noch herkamen, die sie von den Schweden gefauft haben, da sie Besiger dieses tandes wurden. Bon ihnen selbst sollen wenige nur herüsbergebracht senn. Die Schweden wieder hatten ihr Bieh entweder mit sich von hause, oder sie erhandelten es von den hollandern, die damals hier woneten.

Nahe vor der Stadt, sah ich, gegen die Wand eis nes Steinhauses, einen Epheu gepflanzet, \* der dieselbe, nach seiner gewönlichen Urt, mit seinen lebhasten gruncu Blättern ganz bedeckte, daß man kaum die Maur selbst davor sehen konnte. Ohne Zweisel ist er zuerst von Eusvopa hergebracht worden. Denn ich habe sonst, auf meisnen Reisen durch das nördliche Umerika, niemals an einent anderen Orte, diese Pflanze wargenommen. Hingegen habe ich wilde Weinranken gesehen, die man verschies dentlich, an den Wänden der Häuser, mit Fleiß herausgezogen hatte.

Ich fragte den herrn Bartram: ob er bemerket hatte, daß die Baume und Kranter um so viel kleis ner wurden, je weiter man nach Norden kame; wie vom Catesby behauptet worden? Darauf antwortete er: Man mußte hier einigen Unterschied machen, und eine ges nauere Bestimmung hinzufügen. Dann konnte die Meisnung ihre Nichtigkeit haben. Es sind gewisse Baume und Krauter, die am besten in den sudlichen Landern gedeihen, und desto kleiner werden, je naher man nach Norden kommt. Die Bögel und andere Zufälle bringen ihren Samen und Beeren bisweilen in diese kaltere Gegenden. Sie nehmen aber in ihrem Wachstum allmälig mehr ab:

<sup>\*</sup> Murgron, Hedera. Linn, Fl. Su. 190.

bis sie endlich gar nicht mehr fortwollen. Hingegen sind wieder andere Baume und Kräuter, welche der weise Schöpfer für die nördliche Länder bestimmt hat. Diese wachsen daselbst in einer bewundernswürdigen Grösse. Je weiter sie aber nach Süden verpflanzet werden, desta kleiner werden sie: bis sie endlich so abarten, daß sie nicht mehr wachsen wollen. Andere Pflanzen lieben einen gemässigten himmelsstrich. Und füret man sie daraus weis ter nach Norden oder Süden: so mistraten sie, und wers ben immer kleiner. So sind gewisse Baume, welche in Pensylvanien besonders gut fortsommen, aber um so viel mehr abnehmen, je weiter man sie im Norden oder Süden verpflanzet.

Sch habe hernach, auf meinen Reisen, überfluffige Beweise von dieser Warheit gesehen. Der Sassesson Ber in Pensylvanien, unter dem vierzigsten Grade der Breite, zu einem ziemlich hohen und diesen Baume ers wächst, war ben Oswego und dem Fort Nicholson, odet zwischen dem dren und vierzigsten und vier und vierzigsteir Grade, so klein, daßer kaum die Höhe von zweien bis vier Schuhen erreichte, und selten so diet, als der kleine Finger einer erwachsenen Person. Sehn so verhielt es sich mit dem Tulpenbaum. Denn derselbe steigt in Pensylvanien zu einer Höhe, mit unsern größten Sichen und Tannen; und die Dicke ist darnach beschaffen. Ben Oszwego hingegen war er nicht über zwölf Schuhe hoch, und die Dicke, wie eines Mannes Arm. Der Zuckerahornbaum\* ist, in den Waldungen von Canada, einer von den gemeis

<sup>\*</sup> Acer foliis quinquepartito - palmatis acuminato - dentatis, Linn. Spec. 1055. 4.

nesten Baumen, und wird überaus groß. In ben sube licheren kandschaften aber, als New-Jersen und Penstik vanien, stehet er nur an der Nordseite des blauen Gebirs ges, und auf den steilen Hugeln am Flusse, die nach Nordden hin gekehret sind. Er gelanget auch nie zum dritten oder vierten Theile der Hohe, welche er in Canada hat. Mehrere Exempel will ich verschweigen.

#### Im October.

Dom erften. Die Mucken, welche uns hier in ber Racht febr beschwerlich waren, beiffen Musquetoes. Sie glichen ben gemeinen Mucken in Schweden vollig. Und die Beschreibung, welche die Fauna des Ritter tine naus von diefen giebt, \* lafft fich ganglich ben jenen braus chen. Rur find die Musquetoes ein wenig fleiner. Gie jogen des Tages, oder am Abend, in die Baufer. Und wenn man fich niedergeleget hatte : fingen fie ihr unanges nehmes Gefumfe an; famen immer naber gu dem Orte. wo einer lag, und fogen; nachdem man eingeschlafen war; fo viel Blut in fich, daß fie faum weiter fliegen fonnten. Ben benen, die eine feinere Saut batten, als ben bem Frquenzimmer, entftand, nach ihrem Stiche, eine Blatter. ober fleine Beule. Wenn die Witterung einige Tage über ful gewesen war : fo fab man fie fo febr nicht. Rach: dem fich aber diefelbe wieder geandert hatte, und insbefondere nach dem Regen, sammleten fie fich oft, in folder Menge, im Saufe, daß man darüber erstaunen mußte. Die Schorsteine der Engellander, welche ohne Klappen, find.

<sup>\*</sup> Culex cinereus, abdominis annulis fuscis octo. Linn. Fau. Su. 1116.

find, gestatten ihnen einen gar zu bequemen Durchzug. Un folchen schwulen Abenden, begleiteten sie das Bieb, in groffen Schwarmen, aus dem Walde, nach den Sofen, oder der Stadt: und wenn daffelbe ben den Saufern vorbenges trieben ward, flogen sie, wo sie zuerst zufommen konnten, binein. Im beiffen Commer find fie, an einigen Orten, so häufig, daß die Luft des Abends gleichsam ganz anges füllt davon zu senn scheinet, insbesondere ben morastigen Gegenden, und stillstehenden Wassern, als am Morizftrome in New . Jersen. Die Ginwoner machen dann, am Abend, vor ihren Häusern, ein Feur, um durch den Rauch, diese verdrießlichen Gafte wegzuscheuchen. Die alten Leute unter den Schweden wußten zu fagen: daß, in den voris gen Zeiten, hier weit mehr Mucken gewesen waren; daß de noch, in einer entsetlichen Menge, am Gestade des Mee: res, ben dem salzigen Waffer, hernmschwarmeten; und daß diejenigen, welche, in diesem Berbste, uns in Philadels phia beunruhigten, von einer giftigeren Art waren, als die gewonlichen. Dieß lette gaben die fleinen Beulen gu erkennen, welche an den Stellen, wo die Mucken hinge: Rochen hatten, aufliefen. In Schweden habe ich von ihrer Berlegung keine weitere Ungelegenheit erfaren, als einiges Jucken, indem sie das Blut aussogen. Allein, wenn sie mich hier in der Nacht ftachen: fo ward das Gesicht, durch leine rothe Flecken und Blattern, fo verftellt, daß ich mich fast schämete, vor den keuten mich seben zu lassen.

Ich habe schon vorher von den hiefigen Zaunen et: was erwanet. \* Jest seige ich noch hinzu, daß die meisten,

\* Auf der 241sten Seite, Reisen 10. Theil.

Ja

ja fast alle Querplanken, aus denen sie, um Philadelphia, jusammengesehet wurden, aus der rothen Seder gehauen waren, deren Holz man hier vor das dauerhafteste hielt. Wenn aber dasselbe mangelte, nahm man entweder die weisse oder schwarze Siche dazu. Die Pfäle hatte man gleichfalls gerne aus dem Holze der rothen Seder. Sonst aber wälete man die weisse Siche, oder den Kastaniens baum: wie der Herr Bartram mir erzälete. Allein es scheinet, daß das Holz überhaupt hier nicht gut in der Stede daure. Ich sah einige Pfäle, die doch vom Kastaniens baume gehauen, und, im vorigen Jahre erst, ganz neu in die Erde geschlagen waren, unten schon größtentheils verzsfaulet sens.

Der Sassafras wuche, in ziemlicher Menge, im Lande. Er stand, hier und da, im Walde, und, ben dem Gebuschen, und Zäunen, häusig genug. Auf alten Aeffern, welche verlassen worden, daß ein Gehölze auf ihnen entstehen konnte, war er einer von den ersten Bäusmen mit, welche hervorkamen, und zwar in solcher Menzge, als unsere Birken, auf alten ausgebrannten Waldstrischen.\* Der Voden, auf dem der Sassafras wuche, war eine trockene lose Erde, von bleicher Ziegelfarbe, und bes stand meist aus Sand, mit einigem wenigen Leime vermischt. Er schien auch gar nicht sonderlich fett, sondern fast mager zu senn. Auf den Vergen um Götheborg in Schweden, wären viele Stellen für diesen Baum gut genug. Ich befürchte doch aber, daß der Grund daselbst noch zu fett senn möchte. Hier sahich ihn theils im Wale

<sup>\*</sup> Swedieland.

de, unter andern Baumen, fteben, und noch ofter für fich allein, an den Zaunen. In beiden Fallen aber fab er gleich frisch aus. Niemals bin ich ibn auf naffen und niedrigen Stellen gewar worden. Die Leute fammleten bier feine Blumen, und gebrauchten diefelben, wie einen Thee. Das Solz felbst aber taugt in der Saushaltung Denn wenn es auf den Beerd zum Brennen gebracht wird: fo erreget es ein unaufhörliches Gepraffel, ohne ein befonderes Reur zu geben. Es verbreitet feine Wurzeln gar febr, und lafft bier und da neue Reifer auf: Schieffen. Allein diefe find zum Berpflanzen nicht zu ge: brauchen: weil sie so wenig Fibern, ausser der Stamm: wurzel, haben, daß fie in der Erde fich nicht recht fest: Wenn man alfo den Saffafras ziehen will : Seken fonnen. fo muß man feine Beeren zu überfommen fuchen. Dieß ift aber auch schwer genung: da fie die Wogel gemeinige lich verzehren, ebe fie halb reif werden. Auf die zarten Schöflinge find die Rube febr begierig, und fuchen fie us berall auf.

Die Rinde des Zaumes nüßen die hiefigen Frausensleute, der Wolle eine schone Orangefarbe zu geben, welche sehr daurhaft ist, und sich von der Sonne nicht ausziehen lässte. Ben dem Färben brauchen sie keinen Alaun, sondern Urin. Und das Kochen geschiehet in eiznem metallenen Gefässe: weil die Farbe in einem eisernen lange nicht so gut gerät. Die Beeren vom Sassafras hatte eine Frau in Birginien, ben einem empfindlichen Zufalle, mit gutem Ersolge, gebraucht: wie es von ihr selbst dem Herren Bartram erzälet worden. Es waren damals

£ 2

schon einige Jahre, da sie, in dem Gelenke des einen Fußles, solche Schmerzen gefület hatte, daß sie kaum gehen konnte. Da riet man ihr die Beeren vom Sassafras zu nehmen, in einer Pfanne zu braten, und, mit dem dadurch erhaltenen Dele, die leidende Stelle zu bestreichen. Sie that es: und in dem Augenblicke mußte sie sich stark überz geben. Dennoch schreckte sie dieß nicht ab, der Vorsschrift noch dreimal nachzukommen. So oft sie es aber versuchte: so oft erfolgte einerlen Wirkung. Sie hatte doch aber den Vortheil davon, daß die Schmerzen ganzs lich verschwanden, und sie vollig wieder hergestellet ward.

Einschwarzer Specht, mit einem rothen Ropse, wird, in den Walbern Pensylvaniens, häusig angetroffen, und erhält sich auch im Winter, wie wir selbst hers nach geschen haben. Man zälete ihn den Vögeln ben, welche dem Mans schäblich sind: da er sich auf die reisen Veren sehet, und sie entzwenhacket. Er ward von den Schweden Tillfraoka genannt. Alle die übrigen Spechte aber, nur die mit goldgelben Fittigen ausgenommen, heissen ben ihnen Zackspikar. Ich werde sie insgesammt, in einem besonderen Werke, genauer beschreiben. Hier merke ich nur noch an, daß sie meist alle dem Mans, wenn er eben reif zu werden ansängt, schaben. Denn da sie in das Bälglein um die Aere löcher hacken: so ziehet sich der Regen dadurch hinein; wovon die Aere, nebst dem ente haltenen Korne, versaulen muß.

Vom dritten. In der Frühe reiste ich nach Will: mington. Diefer Ort ward ehedem von den Schweden Christina genannt, und liegt dreizig Englische Meilen von Phila:

### Pensplvanien. Reise nach Willmington 293

Philadelphia nach Gudwesten. Dren Meilen von diefer Stadt ließ ich mich, auf der Fare, über den Fluß Stull: fil bringen. Hernach stellete die Aussicht meift eine be: ftandige Abwechselung von Boben und Talern dar. Se: ne fielen von allen Seiten erst allmälig ab. Und in den Talern floß gemeiniglich ein Rarferer oder fleinerer Bach, mit einem frnftallhellen Waffer. Der größte Theil des Landes war mit Wald bewachsen. Und ber bestand aus allerlen Urten von belaubten Baumen. Denn von dem Tannengeschlechte ward ich faum eines einzigen gewar: wenn ich einige wenige rothe Cedern ausnehme. Das Geholze war boch, unten aber luckig: fo daß man zwi: ichen den Baumen in die Ferne feben, und unter ihnen bequem reiten fonnte. Un vielen Stellen mare es an: gegangen, auf eine Biertelmeile, mit einem Wagen, wohin man gewollt hatte, unter den Heften berumzufa: ren. Go weit fanden fie von einander : und fo eben mar der Boden. Bier und da fab man fleine flache Gefilde, pon Wiesen, Triften und Meckern, die theils befået waren, theils brach lagen. In einigen wenigen Orten batte man verschiedene Sofe neben einander gebauet. Die meiften aber standen für fich allein. Gin Theil der Mecker mar mit Beizen schon befaet, und zwar auf Englische Urt, oh: ne Graben, boch mit ziemlich naben Wafferfurchen. Sin und wieder war der Landmann eifrigst beschäftiget, feis nen Roggen in die Erde zu bringen. Faft ben allen So: fen lagen fleine Pflanzfelder vom Mans. Die Ginwoner Diefer Gegenden waren meift entweder Engellander, oder Schweden.

Den

Den ganzen Tag über sah ich eine beständige Alle wechselung von Baumen: Wallnußbaume, von mehres ren Arten, die jeht von Früchten voll sassen; Rastanien: baume, mit schonen Kastanien ganz beset; Maulbeer: baume, Sassafras, Liquidambar, Tulpenbaume, und noch viele andere.

Es wuchsen bier Weinranten von mannigfaltiger Urt wild. Sie schlungen fich bis jum Gipfel der Baume berauf, und bedeckten fie von allen Seiten, mit ihren Trauben und Blattern. Ich fab, wie fie bisweilen an Gichen, von funf bis feche Klaftern, fich binauf gewunden hatten. Der Boden war fo beschaffen, wie er hier herum gewonlich ift, und ich schon beschrieben habe: ein teim, mit vielem Sande vermischet, und von einer guten Gartener de bedecket. Vornamlich wurden diese wilden Weinran: fen an Baumen, die einzeln auf den Meckern guruckgelaf fen waren, und ben dem Musgange der Geholze, da fich die Satfelder, Wiefen und Triften anfingen, margenommen: und eben so am Gezaune, wo sie fich an den da ftebenden Baumen hinaufzogen. Der Gipfel aber trug felten eini ge Früchte, weil er von dem Winde, und der Ralte zu febr Tiefer berunter aber faffen die Ranken voll von litte. Trauben, die unter bem laube wuchsen, jest meift reif waren, und einen angenehmen faurlichen Geschmack bat ten. Gie wurden daber von den Landleuten baufig ge: fammlet, und nach der Stadt, jum Berfaufe, gebracht. Man af fie fo, wie fie waren. Und wenn man jemand besuchte, wurden sie , wie Buckerwerk, auf einem Teller. vorgesehet.

### Pensylvanien. Reise nach Willmington 295

Die Gartenerde schien hier nirgends fehr dick zu fenn. Denn es betrug diefe oberfte Lage von fchwarzer Farbe faum zwen Boll. Ich hatte Gelegenheit, dieß fowol an folden Orten zu feben, wo die Erde ausgegraben worden, als an anderen, wo das Waffer, ben ftarfen Regenguffen, Ginschnitte in selbige gemacht hatte, die bier ziemlich alls gemein waren. Bie die oberfte Gartenerde eine dunfles re Farbe batte : fo zeigte die baran liegende eine bleichere Ich habe auch überall, wo ich Umerifa ziegelgelbe. Durchgereifet, gefunden, daß die Dicke der Gartenerde, ben weiten nicht mit ber Musrechnung gewiffer Leute überein: gefommen ift. Und bennoch fonnte man fast versichert fenn, daß fie, an einigen Orten, feit ber Gundflut, nicht Ich werde hievon weiterhin mehr reden. geruret mar.

Die Datura, mit langlicher stachlicher, Frucht, und weissen Blumen, \* stand ben allen Dorfern, in unglaublischer Menge. Sie war von verschiedener Grösse, nach der Beschaffenheit des Bodens, der sie trüg. War dies ser sett: so stieg sie oft zu einer Höhe von acht bis zehen Schuhen. In einer harten und mageren Erde aber kam sie bisweilen nicht über sechs Zoll. Diese Datura nahm, nebst der Phytolacka, hier diezenigen Stellen, an den Häusern, Gärten, und Wegen ein, welche, in Schweden, die Nessen, und der Gänsesus \*\* besehen. Diese Euros päischen Gewächse waren in Amerika gar selten zu sehen. Hingegen waren die Datura und Phylolacka das schlimm:

\* Datura pericarpiis spinosis erectis ouatis, Linn. Fl. Su. 185. Stramonium fructu spinoso oblongo, store albo, Tournes Der Stechapselbaum.

<sup>\*\*</sup> Chenopodium.

ste Unfraut: von welchem man keinen besonderen Rugen anzugeben wußte.

Hin und wieder sah man ein Rübenfeld. Mitten auf der Landstraffe ward ich einer erschlagenen schwarzen Schlange gewar: die vier Schufe, sechs Zolle, in der Lanz ge, und anderthalb Zolle in der Dicke hatte. Sie gehörte zum Geschlechte der Vipern.

Um spaten Abend war ein groffer King um den Mond zu sehen. Die Leute sagten, derselbe bedeute entz weder Sturm, oder Regen, oder beides zugleich. Je kleiz ner der Ring ist, oder je naher er den Mond umschlieft, desto eher soll diese Witterung da seyn. Allein keines das von erfolgte: sondern der Ring hatte dießmal Kälte verzfündiget.

Der Erlenkermes\* war heute auf den Zweigen dier Saume in gar groffer Menge zu finden. Sie sahen das von ganz weißlich aus : und es ließ in der Ferne nicht anders, als wenn sie mit einem Schimmel überzogen gewesen waren.

Dom vierten. Ich seite meine Reise, in der Früste, fort, und hatte fast eben die Aussicht des Landes, als am Tage vorher. Es war eine beständige Abwechselung da, von etwas hohen langsam abfallenden Hügeln, die sich nach allen Seiten hin verbreiteten, und Tälern dazwischen. Der Boden bestand aus der ziegelfärbigen Gartenerde, die mit Leim vermischet war, und hier und da fleine Riessel enthielt. Ich ritte bald durch ein Gehölze von allerz len belaubten Bäumen, bald über fleine Felder, oder nahe vorben, wo der Wald weggehauen, und jest entweder Aecker und Wiesen, oder Triften, angeleget wors

den.

<sup>\*</sup> Chermes alni. Linn. Fau. Su. 698.

## Pensylvanien. Reise nach Willmington 297

Die Bofe standen hier und da, theils am Wege. theils etwas von ihnen entfernet, fo daß den Zwischenraumt bis zur Landstraffe, fleine Mecker und Wiefen erfülleten. Die gaufer waren verschiedentlich von Stein, oft ein Par Stockwerfe hoch, und mit Schindeln von der fo ges nannten weiffen Ceder gedecket. Die meiften aber bestanben aus Holz: und die Fugen waren, anstatt des Moof fes, den wir dazu gebrauchen, mit teim verwaret. In ben Schorfteinen wurden nirgends Klappen gefunden. Ja man wußte nicht einmal, was ich darunter verstand. Die Bacofen batten fie gemeiniglich, etwas vom Saufe ab, aufgemauret. Und da befanden fie fich entweder un: ter freiem himmel, oder einem Obdache. Die Mecker waren befeget, theils mit Buchweizen, der noch auf dem Felde ftand; theils mit Mans, theils mit einem neulich ausgesaeten Weizen, theils lagen sie brach. In verschiedenen Baumen hatten fich wilde Weinranten, bis an die Gipfel, hinaufgeschlungen, und hingen fo von beis den Seiten herunter. Roch andere waren von dem funfblåtterigen Epheu\* umwunden, der eben so geschmeis dig fich in die Sohe zog. Diefer hatte, in dem Jahre, fehr viele Beeren getragen. Sie waren oben schon alle weg: es fen nun, daß die Boget fie abgepflückt gehabt: ober fie von felbst beruntergefallen gewesen. Die Stech= weide, mit den Lorbeerblattern \*\* vereinigte sich ge: meiniglich allezeit mit dem Ephen, und schlung sich, mit ihm zugleich, um die Baume. Un dem Epheu waren jest die meisten Blatter rothlich: die an den Weinranken aber fahen

\* Hedera quinquefolia, Linn. Spec. 202.

<sup>\*\*</sup> Smilax laurifolia. Linn. Sp. 1030.

sahen noch ganz grün aus. Die Baume, so von diesen Gewächsen umschlungen waren, zeigten sich in der Ferne, wie diesenigen ben uns, welche der Hopfen umgiebt. Man hätte daher leicht glauben können, wilde Hopfens ranken zu erblicken. Wallnußbäume und Raskanien: bäume kamen überall vor, bey den Zäunen, in Wäldern, auf den Bergen: und sie waren jeht voll von Früchten. Der Persimon stand gleichfalls gar häusig, an den Wesgen, und in den Wäldern. Er trug zwar Aepfel genug: sie taugten aber doch nicht zum Essen; da der Frost sie nicht durchgebeizet hatte. Etwas von Willmington ritt ich, ben einem kleinen Flusse, der nördlich in die Dellaware sich ergießt, über eine Brücke. Für die Person und das Pferd wurden zwen Pence gezalet. Gegen den Mittag kam ich in Willmington an.

Willmington ist eine kleine Stadt, die von Phistadelphia, nach Sudwesten, ungefär dreizig Englische Meilen ablieget. Sie ist im Jahre 1733 angeleget worden. Ein Theil von ihr stehet auf dem Grunde der Schwedischen Kirche. Und an diese werden dafür järslich gewisse Zinsen entrichtet: die man theils mit zur Bessoldung des Predigers, theils sonstsfür die Kirche, anwendet. Die Häuser sind meist von Stein, und ziemlich zierlich erbauet. Sie stehen aber zerstreut genug herum, so daß grosse leere Pläße zwischen ihnen angetrossen werden. Die Quaker haben ein Versammlungshaus hier. Die Schwedische Kirche, von der ich hernach mehr reden will, stehet eine halbe Meile von der Stadt, nach Osten. Das Haus des Predigers ist innerhalb derselben. Neben

der

ber Stadt lauft ein fleiner Flug vorben, der fich endlich in die Dellaware ergiefft, und den Namen Chriftinen= Biel füret. Wenn man bemfelben folget : fo hat man von Willmington, nach der Dellaware, ungefar dren Englis fche Meilen. Der Fluß foll tief genug fenn, daß die aroften Farzeuge gang nach der Stadt berauffommen fonnen. Denn er ift, an feiner Mundung, da er in die Dellaware fallt, am feichtesten: und dennoch bat er, wie man fagte, auch da noch, ben der Ebbe, eine Tiefe von zweien, bis drittehalb Rlaftern. Weiter aber hinauf balt er, an ben meiften Stellen, bren, an anderen viers tehalb, ja gegen vier Rlafter. Die größten Schiffe fole Ien daber, mit volliger Ladung, ben der Flut, ficher nach ber Stadt, und von ihr juruckfaren konnen. Dan fie: bet vor Willmington gang deutlich einen groffen Theil von der Dellaware, und wie die Schiffe auf diesem Fluffe fes geln. In beiden Seiten des Chriftinenfiels, fast von der Schanze an, bis zu ihrem Musfluffe, liegen niedrige Wies fen , von welchen die Ginwoner fehr vieles Beu einbergen. Die Stadt treibt einen ziemlichen Sandel. Und fie wurs De noch mehr zugenommen baben: wenn nicht Philadels phia auf einer Seite, und Newcastles auf der anderen. ihr fo nahe lagen; Stadte, welche beide alter, als fie. find.

Die Schanze, oder Art von Befestigung, an dem Christinenkiel, ist, ins diesem Sommer erst, aufgeworfen worden: da man vernahm, daß die Franzosischen und Spanischen Kaper den Fluß hinanlausen, und eine Land dung unternehmen wurden. Sie stehet, nach dem Berrichte

richte des verftorbenen Paftors Tranberg, an demfelben Orte, wo die Schweden die ihrige angelegt gehabt haben. Es ift merkwurdig, daß da man, in diefem Sommer, in ber Erbe arbeitete, um die jegige Schange aufzufuren, ei: ne Elle tief, unter anderen Dingen, eine alte Schwedi: fche Gilbermunge, von den Zeiten der Ronigin Chriftina, Die nicht vollig fo groß, als ein Stud von zweien guten Grofden mar, gefunden worden. Der Pafter Tranberg perehrete mir felbige hernach. Muf der einen Seite ift das Wapen des Saufes Wafa zu feben, mit der Umschrift: Chriftina, durch Gottes Gnade, ernannte Ronis gin von Schweden;\* und neben demfelben die Jahr: abl 1633 getheilt. Und auf der Ruckfeite werden die Worte gelesen: Eine neue Munze des Reiches Schwe: den. \*\* Man entdeckte zugleich eine Menge von altem Gifengerate, als Merte, Schaufeln, Sacken und derglei: chen. Die jegige Schange bestand aus einem Plankwer: fe, und einem Erdwalle von drauffen. Das Pulverma: gazin war baneben, in einem Reller, ben man mit Bie: geln ausgemauret batte. Ben der Muffurung diefer flei: nen Festung war dieß besonders, daß die Quafer, welche nach ihren Grundfagen allen Krieg, wenn er auch nur gur Berteidigung gefüret wurde, verwerfen, bier mit gleichem Gifer, als die übrigen, ben dem Baue beschäftiget mas Denn die Furcht, in jedem Augenblicke von feindlis chen Rapern überfallen zu werden, unterdrückte alle ans dere Vorftellungen. Biele hatten zwar ein Bedenken, felbst mit hand anzulegen. Gie beforderten aber die Ur: beit

<sup>\*</sup> CHRISTINA D. G. DE. RE. SVE.

<sup>\*\*</sup> MONETA NOVA REGNI SVEC.

#### Pensylv. Rudreise von Willmington 301

beit desto mehr durch ihr Geld, und die Berbeischaffung alles dessen, so notig senn konnte. Dieß erzälete mir der Paftor Tranberg selbst, der ben dem gauzen Baue mit gegenwärtig gewesen.

Dom fünften. So war zwar meine Absicht, über die Dellaware, nach Neu-Jersen mich zu begeben: um das kand kennen zu lernen. Da aber jest keine Färe da war, auf welcher das Pferd herüber gebracht werden können: so begab ich mich auf die Rückreise nach Philadelsphia. Ich folgte theils der kandstrasse: theils wich ich auf einer, oder der anderen Seite davon ab; um die Gegenden genauer zu betrachten, und allerlen Bemerkungen zur Naturgeschichte zu sammlen.

Der Mays war, an verschiedenen Orten, gesäet. Un einigen hatte man die Stengel davon, etwas über der Aere, abgeschnitten, sie trocknen lassen, und, in schmasen hohen Stapeln, aufgeseßet, um sie, im Winter, dem Vies be vorzuwersen. Der untere Theil des Stengels hatte zwar auch Blätter gehabt. Da aber dieselben gemeinigelich von selbst wegtrocknen: so braucht man sie nicht gere ne zum Futter; da alle Kraft aus ihnen verstogen ist. Die oberen aber werden abgeschnitten, weil sie noch grün sind.

In den Talern, zwischen den Vergen, flossen meherentheils Bache. Sie waren aber nicht sonderlich groß: sondern die meisten so klein, daß keine Brücke erfordert ward; sondern man ganz sicher dadurch faren und reiten konnte. Denn das Wasser stand selten über einen halben Schuh hoch.

Das.

Das Laub war, fast an allen Baumen, noch gang grun, als an den Eichen, den Kastanienbaumen, den schwarz zen Wallnußbaumen, dem heckern, dem Tulpenbaum, dem Sassanson. Die beiden lehtern Arten wurden, an den Seizten der kleinen Berggehölze, auf den brachliegenden Meschen neben den Zaunen, und an den Wegen, in Menge, anz getroffen. Der Persimon hatte zwar auch, zum Theil, noch seine Blätter: an einigen der Art aber waren sie doch schon abgefallen. Das Laub an den Amerikanischen Bromzbeerstauden war nun meist ganz roch: ben verschiedenen aber hatte es noch seine frische grüne Farbe. Auch der Kornelfirschenbaum zeigte, vermischt, bräunliche oder bleische Blätter. Das Laub des rochen Ahornbaums war gleichfalls roch.

Ich feste meine Reise nach Chicheffer fort, einem Flecken an der Dellaware, wo man auch, auf einer Fare, üsber dieselbe sich setzen lasst. Hier werden jarlich verschiesdene kleine Farzeuge, zum Verkaufe, gezimmert. Man füret auch, von einem Sisenhammer, der weiter herauf in Lande lieget, Eisenstangen hieher, und schiffet sie ein.

Canoen find Bote, ober aus einem Stude gehauene Kane, welche auf der Dellaware, und anderen keineren Gemäffern, im Lande häufig gebraucht werden, und deren sich die Bauren, und andere weniger Vermögende, bes dienen. Es wird dazu ein recht diefer Stamm ausges hölet: den man verschiedentlich von der rothen Wachhole der, oder Ceder, \* von der weissen Ceder, \*\* vom Kastas niene

\*\* Cupressus thyoides 1003.

<sup>·</sup> Iuniperus Virginiana. Linn. Sp. 1039.

## Pensylv. Rudreise von Willmington 303

nienbaume, von der weiffen Giche, und vom Tulpenbaume Die von der rothen oder weiffen Ceder werden für die beften gehalten : weil fie gang leicht auf bem Baf fer schwimmen, und gegen zwanzig Jahre bauren. Jen aber giebet man die aus der rothen Ceder gezimmerten por. Die aus Saftanienbaumen gemacht find, tonnen auch ziemlich lange gebraucht werden. Allein die von der weissen Giche halten fich nicht über vier bis feche Jahre. Und da fie ju schwer find: fo finten fie auch ju tief. Der Gulbenbaum ift zwar groß: aber zu den Canoen taugs er nicht; weil er das Waffer in fich ziehet. Die aus dem Tulpenholze verfertigten dauren faum fo lange, als die von ber weiffen Giche. Dergleichen Canoen find groffer, ober fleiner: nachdem man fie brauchen will. Gie tonnen feche Perfonen tragen. Man muß aber in ihnen nicht wild fenn, fondern fein auf dem Boden fill figen: wenn einem fonft darum zu thun ift, daß fie nicht umtummelt follen. Die Schweden, welche in Penfplvanien und Den - Jerfen, an den Fluffen, wonen, haben felten andere Bote, nach Philadelphia zu faren; welches gemeiniglich. zweimal in der Woche, an den Markttagen, geschiehet : ob fie gleich mehrere Meilen von der Stadt entfernet find, und ziemlich ftarte Sturme einfallen. Doch vernimmt man eben nicht, daß viele Unglucksfalle fich damit gu= trugen: wie man doch von einem so fleinen unzuverläffis gen Farzeuge wol vermuten follte. Es gehoret aber vies le Vorsichtigkeit dazu, sie zu lenken: wenn es etwas beftia webet. Denn fie find schmal, unten rund, und ohne Riel. Daber konnen fie fich leicht umwalzen. Wenn baber der Wind

Wind etwas scharfer bließ: so wagten die Farenden es nicht, auf der Dellaware lange zu bleiben, sondern suche ten das Land.

Die gemeine Gartentreffe \* wuchs verschiedentlich, an den Wegen in Chichester, und war ohne Zweifel aus dem Samen entstanden, der, aus den vielen Garten, bie rund umber lagen, entfuret worden.

Die Amerikanischen Brombeerstanden standen bier in groffer Menge. Die Schweden nannten fie Thos re, und einige auch Rannthorn. Wenn man einen Acter brach liegen gelaffen hatte: fo waren fie die erften Ge: wachfe, die barauf bervorkamen. Ja ich erblickte fie fo gar oft auf den Heckern, die jarlich umpflüget und befaet wurden. Denn, wo fie einmal fich eingewurzelt batten. waren fie fo leicht nicht auszureuten. Gine folche Stau: be lauft bisweilen, nabe an der Erde, bis zu vier Rlaf: tern, von ihrer Burgel, fort, und erzeuget bier eine neue: fo daß wenn man fie aufziehen will, an jedem Ende eine Burgel angetroffen wird. Auf einigen alten Meckern, Die schon lange unbearbeitet lagen, waren von diefer Urt fo viele, daß es mehr als zu beschwerlich, und unsicher war. daberum zu geben : indem die Guffe unter diefen Heften leicht haften bleiben fonnten. Und wenn man bann das Ungluck gehabt hatte, baben ju folpern; und mit ben Banden, oder gar dem Gefichte, auf einen folchen Aft gu: jufallen: fo wurde man von feinen baufigen, groffen, und gar scharfen Backen ungemein verleget worden fenn. Bon den Beeren wird ein Wein gemacht: wie ich schon vorher ers zälet

<sup>\*</sup> Nasturtium hortense.

### Pensylv. Rudreise von Willmington 305

galet habe. Sie werben auch sonft, wenn fie reif find, gegeffen: und schmecken recht gut. Sinen anderen Besbrauch aber wußte man von ihnen nicht zu machen.

Dom sechsten. Die Melte mit ausgeschweisten Blättern\* stand gar häusig, so an dem Wege, als an dem Usern des Flusses, doch an trocknen Stellen, in einer losen sandigen Erde. Die Engelländer, so hier wosneten, nannten diese Pflanze theils den Wurmsamen, theils die Jerusalemseiche\*\*. Sie hat einen unangernehmen Geruch. Der Same aber wird in Vensplvanien und Neu-Jersen den Kindern, zur Abfürung der Würsmer, eingegeben. Und dazu ist er vortrefstich. Die Pflanze selbst wuchs, in beiden Landschaften, wild.

Ben Chichester lagen gar viele Garten. Sie stanben voll von Apfelbaumen: welche jest, unter der Last
von unzäligen Aepfeln, die auf ihnen sassen, gleichsam
seufzeten. Die meisten waren Winterobst, und zum Ausbewaren dienlich. Sie schmeckten daher um diese Zeit
noch gar saur. Dergleichen Garten befanden sich fast ben
allen Baurhösen, und um so viel mehr ben den übrigen.
Sie waren auch meist alle von ziemlicher Grösse. Daher sonnte der Besiger von ihnen, sowol zum Essen, als
zum Getränke, eine grosse Beihülse, für seine Haushaltung, das ganze Jahr durch, erhalten. Ich verwunderte mich oft über das kluge Versaren der hiesigen Einwoner. So bald jemand sich einen Strich Landes erhandelt hatte, wo weder ein Gebäude stand, noch einige Aef-

\* Chenopodium anthelminticum, Linn. Spec. 220

fer

Reifen 10. Theil u

<sup>\*\*</sup> Wormfeed, Jerufalems Oak.

fer aufgenommen waren: richtete er gemeiniglich feine erfte Sorge dabin, fich junge Stamme von Apfelbaumen zu perschaffen, und einen Garten anzulegen. Siernachft nahm er den Bau des Hauses vor. Und endlich ward ber obe Boden zur Ausfat tuchtig gemacht. Denn man wußte, daß die Baume viele Jahre erfordern, ebe fiegu ihrer Vollkommenheit gelangen, und daß man daber vor: namlich darauf bedacht senn muffe, dieselben zu pflanzen.\* Ich erblickte um diese Zeit, neben den Sofen überall, Mulen, Rader, Walzen, und andere Maschinen, wels che gebraucht wurden, die Hepfel zu zerquetschen, und Preffen, um bernach den Cider daraus zu verfers tigen.

Bon Chichefter reifete ich weiter nach Philadelphia. Die Bichen machten, unter allen Baumen in den Mat bern, die größte Zahl aus. Es waren derfelben mehrere Urten da: alle aber von den Europäischen unterschieden. Ich fah jest groffe Berden von Schweinen, in den Gis chenwaldern berumgeben, wo fie mit ben Gicheln gema: fter murden, welche jest in Menge fielen. Gin jedes Schwein hatte fein bolgernes dreieckiges Joch am Salfe: wodurch es gehindert ward, fich durch die luckigen Baune ju mulen; welche aber daher fehr behand, und leicht aufzufeten waren, und nicht viel Holy erforderten. Man brauchte hier feine andere, als diefe, die den Schafhur: den gar fehr glichen. In den Gichenwaldern liefen auch viele graue Gichhorner herum, die bald auf der Erde ma:

<sup>\*</sup> Eine gleiche Borfichtigkeit habe ich fcon, im erften Theile meis ner Reisebeschreibung, auf der 519ten Seite, erhoben.

# E Pensylv. Ruckreise von Willmington 307

ren, bald auf die bochsten Aeste sprungen, und sich jest vornämlich von den Sicheln ernareten.

Von Buchen erblickte ich nur etwan eine hier und ba: fo, daß sie ziemlich selten waren. Die ich aber sab, kamen mit unseren Europäischen ganzlich überein. Ihr Holz ward zu den Hobeln vorzüglich dienlich erachtet.

Ich entsinne mich nicht, daß ich in Pensplvanien andere Ameisen, als die schwarzen,\* gesehen hatte. Sie waren so schwarz, wie Kolen, und von zwiesacher Art: einige ganz klein, wie die kleinesten ben uns; und and bere von der Grösse, wie unsere gewönlichen röthlichbrausnen. Ich hatte noch keinen Hügel oder Hausen entdecket, wo sie zusammen woneten, sondern nur einzeln einige herumlausen gesehen. An anderen Orten in Amerika bin ich gleichwol mehrerer Arten von Ameisen gewar worden: wie ich, in der Folge, anzeigen werde.

Die gemeine Rainweide \*\* war, 'an gar vielen Stellen, zum Gehäge um Mecker und Garten gebraucht. Ich sah auch, auf dieser ganzen Reise, nirgends, daß man andere Baume zu diesem Zwecke erwälet hatte: obgleich die hiesigen Engelländer gar wol wußten, daß die Hager dornen hiezu weit dienlicher wären. Die Gecken von Rainweiden wachsen zwar dicht. Da sie aber keine Dormen haben: so können die Schweine, und andere Thiere, leicht durchbrechen. Und wenn sie einmal sich ein toch gemacht haben: so vergehet eine gute Zeit, ehe dieses wies der zuwächset. Bestehen aber die Hecken aus zackigen

<sup>\*</sup> Formica atra, Linn. Fau. 1023.

<sup>\*\*</sup> Ligustrum vulgare.

Baumen: fo wird bas Bieh schwerlich einen Berfuch was gen, hineinzudringen.

Um die Mittagszeit fam ich durch Cheffer, einen kleinen Flecken, der ander Dellaware liegt. Ein kleiner Fluß, der aus dem Lande herunterströmete, zog sich durch diesen Flecken, und ergoß sich darauf in die Dellaware. Ueber ihm war eine kleine Brücke. Die Häuser stehen hier und da zerstreuet. Die meisten sind aus Stein gebanet, und zwen bis dren Wonungen hoch: doch einige auch von Holz. In dem Flecken ist eine Kirche, und ein Plaß, auf welchem Markt gehalten wird.

Der Weizen war jest fast überall gesäet. Un eie nigen Orten standen schon die Keime ziemlich hoch here vor: indem die Sat daselbst vor vier Wochen bereits vols lendet war. Die Aecker dazu lagen meist auf die Englissche Art: indem man keine Graben gezogen hatte; sons dern desto öftere Wassersuchen, in einer Weite von vier bis sechs Schuhen von einander. Auf den Aeckern warren, meist überall noch, grosse Strumpse von abgehauenen Bäumen zu erblicken: zum Zeichen, daß das Land, nur seit kurzem erst, zum Ackerbaue ausgenommen worden.

Die Wurzeln der Baume giengen hier nicht tief in die Erde, sondern meist horizontal. Ich hatte Geles genheit, dieses an verschiedenen Orten, wo man Stams me aufgegraben hatte, ganz deutlich zu sehen. Denn selten, oder fast nie, fand ich einen, dessen Wurzeln, über einen halben Schuh, in die Erde gegangen waren: ob diese gleich sehr fein, und locker war.

Unge:

### Pensylv. Ruckreise von Willmington 309

Ungefär ein Par Englische Meilen von Chester, ritzte ich ben einer Eisenhütte vorben, welche, gleich zur rechten Hand am Wege, angeleget war. Sie gehörete, wie man erzälete, zweien Brüdern gemeinschaftlich zu. Das Erzt aber ward nicht hier, sondern dreizig bis vierzig Meilen davon, gebrochen, daselbst in dem Schmelzsofen abgesondert, und dann erst hieher gefüret. Die Blasbälge waren meist von Leder: und sie sowol, als die Hander und der Herd, im Vergleiche mit den unsrigen, ziemlich klein. Alle Maschinen wurden vom Wasser gestrieben. Man schmiedete das Eisen hier in Stangen.

Ich merkte heute, und nachher noch oft, auf meinen Reisen in diesem Lande, daß die Pferde recht begiezig auf die Lepfel waren. Wenn man sie, in einen Garsten, zur Weide gehen ließ, wo die Lepfel abgefallen waren: so verliessen sie oft das grune frische Gras, und wäleten das Obst zum Futter. Man hielt doch aber dasselbe nicht sonderlich dienlich für sie. Und ausserdem war es auch fast zu theur.

Der rothblumige Ahorn\* stand, in diesen Gezgenden, gar häusig. Seine eigentlichen Stellen waren vornämlich morästige und wässerige Plässe. Er hatte gezmeiniglich die Erle zur Gesellschaft. Aus dem Holze selbst werden Teller, Spinnrader, Rollen, Füsse für Stüle und Betten, und allerlen andere Arbeiten, gemacht. Mit der Rinde färbet man, beides die Wolle und Lein: wand, dunkelblau. Sie wird dazu vorher in Wasser gestocht, und etwas Kupserrauch, dergleichen die Hutmacher

u 3 uni

<sup>\*</sup> Acer rubrum. Linn, Sp. 1055.

und Schufter zu brauchen pflegen, bingugethan, ebe bas Beng in den Reffel gestecket wird. Man macht auch eine aute schwarze Dinte aus diefer Rinde. Wenn man im Frubjahre zeitig in den Baum bauet: fo lauft baraus ein fuffes Waffer; wie aus unferen Birten. Diefer Gaft wird zwar hier zu nichts gebraucht: in Canada aber for chen fie daraus sowol Sprup, als Zucker. Man findet von diesem Baume bier eine Abanderung, welche der masurirte Ihorn \* genannt wird: weil das Holz inwendig gleichsam gemarmelt ift. Es wird zu allerlen Tischlerarbeiten ftark gebraucht. Und das hausgerate, fo daraus verfertiget worden, hatte den Borgug vor demie: nigen, fo aus irgend einer anderen, Art des hiefigen Bolzes gemacht ward. Man bezalete dergleichen Gachen auch alles zeit theurer, als wenn fie aus dem Solze von schwarzen Balle nußbaumen, oder wilden Kirichenbaumen\*\* bestanden. 21m fostbaresten aber waren fie: wenn dazu die Bretter von masurirten schwarzen Wallnußbaumen \* genommen wor den. Denn diese find überaus rare Doch ward auch der masurirte Aborn ziemlich felten angetroffen. - Und man findet oft Baume, beren auffere Seite gemarmelt ift, die innere aber nicht. Man haut daber gerne tief in den Baum binein, ehe man ihn fallet, um ju entdet. fen, ob er auch durch und durch geadert sen,

Um Abend langte ich in Philadelphia wieder an.

Dom fiebenten. In der Frube furen wir , auf ein nem Bote , über die Dellamare , nach der anderen Geie

There's it is a special cars in ter

<sup>\*</sup> Curled maple.

<sup>\*\*</sup> Prunus Virginiana. Linn. Sp. 473.

<sup>\*</sup> Curled black walnuttree,

tet, die zu Nett-Jersey schon gehöret. Die Person zatete für die Uebersart vier Pence. Das Land war von
einer ganz anderen Beschaffenheit, als in Pensplvanien.
Denn hier bestehet der Boden meist aus lauter Sand.
In sener Provinz aber ist viel Leim darunter, und der Ucker daher ziemlich sett. Die Warnehmungen ben den Pflanzen und Jusecten, welche ich heute gemacht habe, will ich, in einem besonderen Werke, beschreiben.

Man hatte benfen follen, daß auf einem folchen Bo: den, wegen feiner Durre und Magerfeit, nichts mach: fen fonnte. Dennoch stand der Mays, der auf ihn gepflanzet war, ungemein schon. Wir saben ganze Felder damit befaet. Die Erde war von der Urt, worin der Tobat besonders gut fortkommt noch lange nicht forfett. Die Sohe der Stengel betrug insgemein acht Schube, boch bisweilen etwas mehr moder weniger. Gie faffen ganz voll von Blattern. Man hatte den Mans, wie ge: wonlich, ins Gevierte, und in Reihen gepflanzet : fo bag gemeiniglich funf Schuhe, feche Bolle, zwifchen jedem Saufgen, morin fie ftanden? wie in der Lange, fo in der Breite, waren. Mus jedem der fleinem Sugel fanien dren bis vier Stengel bervor. Man batte fie bier noch nicht. jum Futter für das Bieh, beschnitten. Gin jeder Sten: gel trug wieder eine bis vier Meren, die groß und voll Korn waren. Die hatte ein fo fandiger Boden beffer an: gewandt werden konnen. In andern Stellen war die Erde zwischen dem Mans aufgepflüget, und Roggen darin gefaet: fo, daß wenn die erfte Getraideart abgeschnitten worden, die lettere auf dem Acker zurückblieb.

11 4

Den Spargel sahen wir, hier und da, anden Zaus nen, in lockerer Erde, auf ungebrauchten sandigen Ucetern, wachsen. Er stand gleichfalls, in ziemlicher Menge, zwis schen dem Mays, und war jest voll von Beeren. Ich fann aber nicht sagen, ob der Same aus den nahen Gärten dahin gewehet worden. So viel ist gewiß, daß ich ihn, auch an anderen Orten in Amerika, wild wachsen ges sehen habe.

Der Wurmsame wuchs gleichfalls haufig, an den Wegen, auf einem sandigen Boden, ale ben der Fare, gerade gegen Philadelphia über. Ich habe schon vorher erwänet, daß derselbe den Kindern, zur Abfürung der Würmer, eingegeben werde. Man leget ihn in Brandswein, nimmt ihn, nach einer Stunde, wieder heraus, lässt ihn trocknen, und giebt ihn endlich den Kindern ein, entsweder in einem durch Sprup versüsten Biere, oder sonst in einem anderen Getränke. Die Urtheile über dessen Birskung waren verschieden. Einige rümeten ihn, daß er die Würmer tödtete; andere hingegen behaupteten, er verzursache ihre Vermehrung. Es hat mich doch aber meine ein gene Ersarung einigemal versichert, daß er den Kindern gegen die Würmer, sehr heilsam gewesen.

Die Portulack, welche wir sonst in den Garten ju ziehen pflegen, wuchs hier in gar groffer Menge, in der blossen lockeren Erde, zwischen dem Manse, wild. Sie stand, oder kroch daselbst, mit ziemlich dicken und saftvols len Stengeln: da es doch schien, daß man Ursache hatte, sich zu verwundern, woher sie, an einem so trockenen Orte, ihre Narung nahme. Man siehet sie auch sonst, in eben solcher

folder Erdart, ziemlich allgemein in diefer kandschaft wild wachsen.

Das Umerikanische Kunigundkraut, mit dem Eppigblatte\*, hatte hier den Namen der Spanischen Madeln.\*\* Man fand es hier und da, an den Höfen, Wegen, Zäunen, auf den Ackerrainen, und dergleichen Stellen. Es blühete zum Theil noch. Die meisten Pflanzen aber hatten ihre Blumen schon verloren. Wenn deren Samen schon reif geworden: so war es recht verdrießlich, an solchen Dertern herumzugehen, wo sie in einiger Menge standen. Denn der Same heftete sich an die Kleider, und schwärzte sie. Und es hielt schwer, diese Flecken wieder herauszubringen. Ein jeder Same hatte, an der Spisse, dren Stacheln: und jeder derselben war mit vies len kleinen zurückgebogenen Zacken besetzt; durch welche er sich an die Kleider besetsigte.

In den Waldern, und auf den Acferrainen, in deren Nas he, krochen, hier und da, einige kleine vothe Ameisen\* herum, deren Fulhörner der Länge des Körpers gleich waren.

Um Abend begaben wir uns nach Philadelphia

Pensylvanien, ungemein schone Austern. Um diese Zeit fing man an, sie nach Philadelphia, jum Berkaufe, zu bringen. Sie kamen von den Gegenden her, welche am

\* Bidens Americana, apii folio. Tourn.

\*\* Spanish needles.

<sup>\*</sup> Formica rubra, antenna longitudine corporis. Linn. Fau. Su.

Musfluffe ber Dellaware liegen. Man halt fie fur eben fo aut, als diejenigen, welche ben Reu-Jork angetroffen werden, und von benen ich weiterhin reden werde. Dir fam es doch aber fo vor, als wenn die letteren groffer, fets ter, und schmoethafter waren. Die Auftern follen bier burch alle Monate tauglich jum effen fenn, in beren Momischen Ramen ein r vorkommt. Daben ward auch für merkwurdig gehalten adaß fig erft zu der Zeit genieße bar wurden: da die hisigen Rieber anfingen, nachzulas fen. Er feboben fest Rerle gange Rarren voll bavon durch die Straffen, und tiefen fie aus. Dieß geschah bier fonft, ben ans beren Sachen, die zu verfaufen waren, gar felten. Singegen war es in London besto gebrauchlicher. Die Urt, wie hier die Muftern gegeffen wurden, war gemeiniglich diefe. Dan ließ fie fo lange auf gluenden Rolen liegen, bis die Schalen fich ein wenig eröffneten. hernach ward die Aufter felbft, mit einem frifden Beigenbrote, das mit Butter beschmieret worden, verzehret. Daben hielt man in der linken Sand ein Leinentuch, um die Schalen damit anzufaffen , wels de von den Kolen gang schmutig worden waren. Diefe warf man jest weg. . Ehemals aber mard ein Ralf aus ihnen gebrannt. Daßes nun nicht mehr geschiehet, tommt babert weil man theils die Ungelegenheit davon erfaren ; theils eine beffere Materie jum Ralfe gefunden hat. Man geigte mir einige Steinhauser in der Stadt, ben beren Erbauung man fich des von Aufterschalen gebrannten Ralfes bedienet hatte. Deren Mauren befaffen die Gigens Schaft, daß fie zwen oder dren Zage vorher, che noch eine regnigte Witterung einfiel, ichon fo ichwigten und feucht art will wild show. waren,

waren, daß man ziemlich groffe Waffertropfen an ihnen warnehmen fonnte. Gie dieneten alfo anftatt eines fiches ren Sygrometers. Ueber diefe Ungelegenheit ; welche ein Gemaure, das durch einen Ralf von Aufterschalen befetti= get worden, an fich bat, flagten verschiedene, die in fols chen Baufern gewonet hatten.

Dom neunten. Erbfen werden jest, in Venfols vanien) nicht viel gefaet. In den vorigen Zeiten binges gen bat ein jeder Baur fein fleines Erbfenfeld: gehabt Das bezeugten einige bejahrte Schweden, Eben fo vers halt es fich mit Neu-Gerseny und dem sublichen Theile von Deu-York. Denn auch in diefen Landschaften ift die Erbfenfat ehedem weit ftarter gewesen, als jent. In bent nordlichen Theile der lettern aber , oder um Albann, und in bem gangen von den Frangofen bewoneten Canada, legte man fich gar febr darauf: und die Acende geriet ungeniein aut. Allein in jenen Colonien ift man, burch ein fleines verachtliches Infect, genotiget worden, eine fo nusbare Ausfat aufzugeben. Dan hat bon bemfelben fonft nicht viel gewulft. In ben legten Jahren aber fint es fich übers aus vermehret, und festgefetet. Es paret fich im Coms mer, um die Beit, wenn die Erbfen bluben und Schoten feßen. Da legt es dann ein fleines En meift in eine je De der farten grunen Erbfen. Benn fie nun ausgedrofchen werden, fo kann man ihnen swar von auffen nichts ans feffen. Schneidet man fie aber entzwen: fo findet fich ges meiniglich in ihnen ein gang fleiner Burm. Derfelbe lieget, wenn er indeffen nicht geftoret wird, ben gangen Winter burch, und noch etwas vom Fruhjahre, in feiner Erbse ; und verzehret in der Zeit, allmalig bas meifte 133814 non

von ihrem Kerne, oder dem eftbaren Theile. Es ift das her im Lengen wenig mehr übrig, als die auffere dunne Haut. Endlich verwandelt sich der Wurm in ein beschales tes Insect: welches durch das Loch, so es in der Hulfe ges macht hat, auskriecht, und davon fliegt, um neue Erbs senfelder zu suchen, ben denen es sich paren, und seine Brut, mit einem hinlanglichen Kutter, versehen kann.

Dieß schadliche Infect hat fich, von Pensylvanien, immer weiter nach Morden gezogen. Denn die Begenden von Neu-York, in denen es fich jest aufhalt, find, noch vor zwolf bis funfzehn Jahren, bavon fren gewesen: und man facte dafelbft überall, ficher, und mit einem befons bers guten Erfolge, jarlich eine Menge von Erbfen. 216 lein, nach und nach, haben fich diefe Seinde, in der Menge, eingedrungen, daß die Einwoner endlich gezwungen wors ben find, allen Erbfenbau einzuftellen. Sieraber borete ich, an verschiedenen Orten, die leute flagen. Der lande mann um Albany bat gwar jest noch die Befriedigung. daß feine Erbfenfelder von diefem Gefchmeiffe nicht beunrubiget werden. Er ift aber in taglicher gurcht, daß es fich auch dahin ausbreiten werde. Denn man hat bemers fet, daß es, Jahr vor Jahr, diefem landfriche fich nas bere.

Ich weiß nicht, wie das Insect in Europa forte kommen wurde. Doch deucht es mir, daß die Schwes dischen Winter den Wurm tödten mußten: wenn er auch noch so tief in der Erbse verborgen läge. Allein es ist oft in Neu-Jork, dem jezigen Aufenthalte desselben der Frost nicht gelinder, als ben uns. Und dennoch verswiehret er sich daselbst järlich, und ziehet immer weiter nach

Morden. Ich hatte bennahe felbft, mir unwiffend, dief Ungluck mit nach Europa gebracht. Denn ben meiner Abreife aus Umerifa, nahm ich gleichfalls einige Buckers erbfen mit mir, in einer fleinen Dute. Gie faben gang grun und frisch aus. Da ich aber, nach meiner Unfunft in Stockholm, ober am erften des August, im Jahre 1751, das Papier erofnete: fo fand ich alle Erbfen ausgeholet. Mus jeder derfelben ftectte ein Infect den Ropf bervor. Und einige frochen fchon beraus, um das neue Clima zu versuchen. Allein ich eilete, meine Dute wieder au gumachen, und die Ausflucht eines fo schablichen Gez schmeiffes zu verhindern. Ich gestehe, daß ich , ben ihrer erften Erblickung, mich mehr entfette, als wenn ich eine Biper im Papiere angetroffen batte. Denn ich erkannte allen den Schaden, den mein geliebtes Baterland murde erfaren haben : wenn nur zwen oder dren von diefem ges farlichen Infecte entflogen waren. Die Machkommen von verschiedenen Geschlechtern, und in mehreren Landschaften, wurden dann alle Urfachen gehabt haben, mich zu vers wunschen, daß ich der Urheber von fo vielem Unglude ges wefen ware. 3ch fandte hernach einige diefer Infecten, aber fehr wol verwaret, an den Berren Grafen Teffin, und ben Mitter Linnaus : nebft einem beigelegten Berichte von ihrer Schadlichkeit. Der herr Linnaus bat auch ichon eine Befchreibung von ihnen, in einer afademifchen Streits fcbrift geliefert, die unter feinem Borfite, verteidiget mors ben und von dem Schaden der Infecten \* handelt. Er nennet darin das meinige, den Bruchus aus dem nordlichen Umerita \*\*. Es war besonders, daß, in der gangen

<sup>\*</sup> De noxa infectorum.

<sup>\*\*</sup> Bruchus Americae sepremtrionalis, Pag. 15.

gangen Dute, keine einzige Erbfe gefunden ward, welche nicht ausgeholet gewesen ware.

Wenn die Einwoner in Pensylvanien sich Erbsen von draussen verschrieben haben, und sie aussäen: so bleiben diese gemeiniglich, im ersten Jahre, gut, und von allen Würmern fren. Allein in dem nächstsolgenden nisten sich dieselben schon ein. Es ist sehr zu wünschen, daß keines von den Schiffen, welche järlich von Pensylvanien, oder Meu-Jork, nach verschiedenen Europäischen kändern faren, sie mit sich dahin bringe. Man wird hieraus erkennen: was ein einziges verachtetes Insect zu thun versmag; und daß die Wissensches von der Oesonomie und den Eigenschaften der Insecten, nicht für einen müßsigen Zeitvertreib, und eine wenig nüßende Beschäftigung zu halten sen.

Der sich windende Sumach \* ist ein Busch oder Baum, der in diesem kande gar häusig wächst. Er hat darin mit dem Baumephen einerlen Sigenschaften, daß er sich von selbst nicht in die Höhe richten kann: wosern er nicht eine Stüße hat, an der er sich hinausschlinget; es mag nun ein Baum, eine Maur, ein Zaun, oder sonst etwas senn. Ich habe selbst geschen, wie er, in den Wäldbern, an hohen Bäumen, sich, bis zu ihrem Sipsel, hinz ausgewunden hatte. Daben schlugen seine Nanken übers all kleine Wurzeln aus, die sich an den Baum hefteten, und gleichsam in ihn hincinwuchsen. Wenn er abgehauen wird: sliesst ein gelblichbrauner Saft, von einem etwas widrigen Geruche, aus ihm heraus. Derselbe ist so burchdringend: daß die Buchstaben und Züge, die mit ihm

<sup>\*</sup> Rhus radicans. Linn. Sp. 266.

auf leinwand gemacht werden, nicht wieder herauszubringen sind, sondern um desto schwärzer werden, je mehr man das Zeug wäschet. Die Anaben psiegen daher mit diezsem Safte ihren Namen in das Leinengeräte zu zeichnen. Schreibt man damit auf Papier: so verlöschen gleichfalls die Buchstaben nie; sondern werden, mit der Zeit, immer schwärzer.

Es hat diefer Sumach eben die fchlimme Eigenschaft an fich , als jene Gattung, die ich fcon oben befchrieben bas be: \* daß er, auf gewiffe Urt, fur einige Personen gift: ig ift, für andere aber nicht. Was daber von dem er: fteren gesaget worden, gilt auch von diesem. Doch scheis net jener noch ein etwas ftarkeres Gift an fich zu haben. Gleichwol habe ich Leute gefeben, welche, von dem Rau: che des lettern, eben so aufgeschwollen find, als von dem erfteren. Es geschah auch bier, daß die eine Schwester, ohne Gefar, mit dem Baume umgeben fonnte, wie fie wollte: da die andere fogleich deffen bofe Wirkung emp fand; wenn auch nur einige Ausdunftungen von ihm fie beruret hatten; indem fie ibm, etwa auf eine Elle, ju nabe gefommen war, ja nicht einmal fo weit, wenn der Wind von dem Bufche berblies. Ben mir aber hat die: fe Urt des Sumachs ihre Kraft gar nicht gezeiget: ob ich gleich, nicht nur mit fleinen, fondern auch mit den aller: aroften Stauden, mehr als hundert Berfuche, an mir gemacht habe, ja fo ftarte, daß der Saft felbft barüber mir in das Muge gespriget ift. Muf einer fremden Sand, bie ich damit gar diet bestrichen hatte, ward die Saut, an derfelben Stelle, einige Stunden bernach, bart, faft

<sup>\*</sup> Unter den 20ten des Septembers, von der 228ten Seite an.

wie ein gegerbtes Leder, und schalete fich, in den folgens dem Tagen, ab, als wenn fleine Schuppen davon herunz tergefallen maren.

Dom zehenten. In der Fruhe begleitete ich ben Herren Kock, nach bessen Landhofe, der neun Englische Meilen von Philadelphia, auf der nordlichen Seite, lag.

Obgleich, in den Waldern von Penfplvanien, febr viele Gichen gefunden werden, und auch mehrere Urten berfelben, als weiter nach Morden: fo werden doch, in Dieser Landschaft, nicht so viele Schiffe gebauet, als in den nordlicheren, insbefondere in Reu-Engels land. Die Urfache hievon ift diefe: weil man durch die Erfarung versichert worden, daß eben die Gattung bes Bolges, um fo viel daurhafter, und gegen die Faulnif ges hartet ift, je weiter es im Norden wachfet: und biefe Borguge, in den füblicheren Erdftrichen, allmalig abneh: men. Dief lehret jeden der Augenschein, baf die Baus me, in den letteren Landschaften, jarlich ftarter machfen, und dickere Sahrringe fegen, als in den nordlicheren. Es haben auch jene weit groffere Saftlocher, als diefe. Daber kommt es alfo: daß in Pensylvanien nicht so viele Schiffe gebauet werden, als in Ren - Engelland; boch as ber mehrere, als in Virginien, und Marpland; und gar wenige endlich in Carolina, deren Sandelnde faft alle ihre Schiffe in Neu-Engelland zimmern laffen. Die: jenigen, fo bier, felbft von den beften Gichen, gebauet werben, dauren felten gegen zeben, bochftens zwolf Jahr re, da fie fchon fo durchgefaulet find, daß es feiner mehr Es faren wagen will, mit ihnen in die Gee ju ftechen. zwar

zwar jarlich verschiedene Geecapitane, von Engelland, nach bem nordlichen Umerifa bin, um fich Schiffe bauen gu Allein die meisten walen doch Neu- Engelland dazu, als die Landschaft, fo am meiften mit nach Rorden liegt. Sa, wenn fie gleich bisweilen, auf Schiffen, die nach Philadelphia bestimmet find, die Reife unternehmen: fo begeben fie fich doch gerne gleich, ben ihrer Unfunft in Pensylvanien, nach Neu-Engelland. Die Spanier in Westindien sollen ihre Schiffe, aus einer besonderen Urt von Cedern, bauen, welche dem Waffer und der Faulniß febr widersteben. Diefe aber werden, in den Englischen Provingen, auf dem festen Lande, nicht gefunden. Bon Ben Gichen galet man bier zwar über neun verschiedene Ur: Sie find aber, jufammengenommen, ihrer Daur: haftigfeit und Gute nach, nicht mit ber einigen Schwe: difchen ju vergleichen. Daber fostet auch ein Schiff, wel: ches aus Europaischen Gichen verfertiget worden, weit mehr , als ein anliches aus Umerifanischen.

Es hatten mehrere von denen, welche sich hier auf den Gartenbau legten, in verschiedenen Jahren, gefunden: daß die vothen Bete, welche aus dem Samen erwüchsen, den sie sich aus Neu-Jork verschrieben, gar süß und wolsschmeckend würden; allein järlich mehr von ihrer Unnehmslichseit verlören, wenn man sie aus den hier gesammleten Samen zoge. Die Leute waren daher genötiget, alle Jahre, so vielen neuen Samen von rothen Beten, aus Neu-Jork, kommen zu lassen, als sie in ihren Gätten brauchten. Man hatte auch sonst überhaupt bemerket: daß die Pflans

zen

zen, und Gewächse, welche aus folchem Samen hervors fommen, der unmittelbar aus Engelland hergeschicket wird, allezeit viel besser, und lieblicher find; als die, so ein hier gezogener Same erzeuget.

In dem Garten des Herren Rock stand ein Retzich, \* der in der losen Erde so groß geworden war, daß sein Durchschnitt sieben Jolle hielt. Ein jeder von den Ilns wesenden versicherte, daß es hier etwas seltenes ware, sie von einer solchen Dicke anzutreffen.

Diejenigen Jaunglocken, \*\* welche fonft den Ramen Batalas furen, werden bier Bermudische Poteten genannt. Sowol Bornehme, als Geringe, pflanzen fie jest bier baufig. Man verfaret daben, und in ihrer Bartung, wie fonft ben den gemeinen Poteten. Ginige machten gleichsam fleine Sugel von Erde, worin fie diefelben fekten. Undere aber lieffen die Beeten gang flach legen. Der Boden muß aus einer mit Sand vermifchten Erde befteben, nicht zu fett, und nicht zu mager fenn. Ben bem Pflans gen felbst werden die Wurzeln, wie ben anderen Poteten, in fleine Stucke zerschnitten, doch fo, daß man ein Huge, oder ein Par, an jedem derfelben, das man einsteden will, Ihre Farbe ift gemeiniglich roth von auffen, in: wendig aber gelb. In der Groffe übertreffen fie mehren: theils die gemeinen Poteten. Gie haben einen fuffen und fehr angenehmen Gefchmack, in welchem, meinem Bes bunfen nach, die anderen Poteten, die Artischocken, ja fast alle übrige und bekannte Wurzeln ihnen nicht zu vers

\* Raphanus maior oblongus. C. B.

<sup>\*\*</sup> Convolvulus radice tuberosa esculenta. Sloan, Catesby. Linn. Sp. 154. 7

leichen find. Sie schmolzen beinahe im Munde. at, nur vor wenigen Jahren, erft angefangen, fie bier gu flanzen. Sie werden, auf eben die Urt, wie die gemeis en Poteten, jum Effen zubereitet, und entweder für fich llein, oder mit jenen vermischt, gefocht. get man fie, um den Rand der Schuffel, jum gefottenen leische, oder dem Braten. Bisweilen fullen fie auch eis e Schuffel allein. Sie machfen bier gar geschwinde, und erben fehr gut. Die größte Schwierigkeit aber ben ihnen biefe, fie über den Winter gut zu erhalten. Denn fie ertragen feine Ralte, feine ftarke Sige, feine Feuchtig: Daber muffen fie, in Raften mit Gand, in einem it. jemache, verwaret werden, welches man im Winter heits t. In Penfylvanien, wo feine Klappen in der Feurmaur brauchlich find, werden fie, in einem folchen Sandfaften, einiger Entfernung vom Beerde, hingestellet: wo fie fos ol vom Froste, als der übermässigen Barme, gesichert ben. Es gebet nicht an, fie in einen trocknen Sand zu les n, und, im Binter, wie andere Poteten, im Reller gu rwaren. Denn die Feuchtigkeit, welche in folchen uns eirrdischen Gewolben ift, ziehet fich in den Sand, und acht, daß sie verderben. Vermutlich follte es in Schwes n gar leicht fenn, fie, in den warmen Stuben, die lten Monate über, zu erhalten. Wie befommen wir fie as r ber! Ich nahm zwar, ben meiner Abreise von merifa, einen ziemlichen Vorrat davon mit, und beobs htete auch alle mögliche Vorsichtigkeit, sie gut zu verwas n. Wir hatten aber auf der See einen gar heftigen Sturm stustehen, welcher unser Schiff febr beschädigte, daß

bas Wasser überall hereindrang, und unsere Kleider, Be ten, und anderes Gerät so anseuchtete, daß wir es fast aue winden konnten. Es war daher nicht zu verwundern, da meine Vermndische Poteten versauleten. Da sie aber jet gleichfalls, in Portugall und Spanien, ja in Engelland, g bauet werden: so kann es nicht so gar schwer senn, sie auch nac Schweden bringen zu lassen. In Pensplvanien war es nich gewönlich, ein solches Getränk aus ihnen zu versertigen, a die Spanier, in ihren Amerikanischen I Kanzorten, zu b reiten pslegen.\*

Der herr Kock hatte, an einem kleinen Bache, ein Papiermule, da allerlen grobere Gattungen gemacht wu den. Sie war jest, jarlich für funfzig Pfund im Penfz vanischen Gelde, verpachtet.

Ich trug allerlen Unmerkungen über die mir vorfor menden Steinarten und Gewächse gusammen.

Dom eilften. Ich habe schon erzälet, daß me ein seder Baur, eine geringere oder grössere Zahl von Apst baumen, um seinen hof, gepflanzet gehabt hatte. Dies ben tragen ihm järlich eine grosse Menge Obst. Dies ve kauft er theils: theils presst er Eider daraus: theils brant er es zu allerlen Gerichten, in Pasteten, Zorten, als e Zugemuse, und auf andere Art. Er fann doch ab nicht alle Jahre, sich einen gleich reichen Segen ve sprechen. Man sagte, daß besonders das gegenwärti lange so viele Aepfel nicht hatte einsammlen lassen, als e nach

<sup>\*</sup> Der herr Miller beschreibet basselbe in seinem Wörterbuc für die Gartner unter dem Titel Convolvulus, ben der 17t und 18ten Sorte.

åchstvorhergehenden. Als eine Ursache davon ward die ansaltende und starke Dürre angesehen, welche im Maimonate ingefallen war, und die Blühten der Apfelbäume beshäuget, und verwelken gemacht hatte. Die Kräuter nd das Gräs auf dem Felde waren davon gleichsam wie eggebrannt gewesen.

Das Barenmoof \* wuchs, auf den naffen und iedrigen Waldwiesen, gar häusig: so daß sie, an vielen veren, damit ganz überzogen waren, wie unsere mit Moof decten Wiesen zusenn pflegen. Gleichfalls hatte es sich viele litig, auf den Hügeln, start eingewurzelt.

Der Uckerbau war hier, an vielen Orten, ziemlich blecht beschaffen. Wenn jemand sich eine noch wustes Stuck Landes gekauft hatte, auf dem die Erde, vielleicht it der Schöpfung, noch nicht umpflüget worden: fo ef er einen Theil der Baldung weghauen, die Stamme it den Wurzeln ausbrechen, die Aecker einrichten, und lbige befaen. Diefe geben bann, im Unfange, eine reis e Aernde. Allein da fie, einige Jahre nach einander, hne alle Dunge, bearbeitet werden : so muffen fie endlich re Fruchtbarkeit verlieren. Ihr Besiger läßt sie alfo rach liegen, und fangt an, eine andere Stelle auf eben ie Urt, zur Sat zu bereiten. Und so faret er fort, bis einen groffen Theil feiner Landeren in Meder verwanelt hat: wodurch der meiften Erde ihre Kraft entzogen ift. dierauf nimmt er das Feld wieder vor, welches er zuerft atte ruben laffen, und, in einigen Jahren, fich ziemlich rholet hat. Das wird wieder so lange gebraucht, als es twas tragt, bleibt aber, wann ihm die Rraft entzogen wor:

<sup>\*</sup> Polytrichum. Linn. Fl. Su. 868.

worden, abermals brach liegen. Und indeffen werben wie der neue Striche bearbeitet.

Da man hier überall die Gewonheit hat, das Dieh im Gommer und Winter, Zag und Dacht, auf ben Rlu ren, und in den Baldern, herumgehen zu laffen, um fein Sut ter ju fuchen: fo wird nicht viele Dunge gefammelt, wodurch der Ucker verbeffert werden fonnte. Indem aber di Felber mehrere Jahre durch, auf die befchriebene Urt rubeten: fo entstand allerlen Unfraut barauf, und fest fich fo feft, daß hernach eine geraume Zeit erforbert ward ehe es wieder ausgereutet werden fonnte. Daher fomm es, daß daffelbe in erftaunlicher Menge gwischen dem Be traide ftehet. Die überaus fette Gartenerde, welche bi erften Europäischen Unbauer vorfanden, und welche mar scheinlich nie umpflüget oder umgraben war, bat dief Dachläffigfeit im Ackerbau anfänglich veranlaffet: und fi pflanget fich noch ben gar vielen fort. Diefe bedenten aber nicht, daß wenn die Erde endlich gang ausgemergelt iff eine fehr lange Zeit, und eine erstaunliche Arbeit bargu er fordert werben ; ehe fie fich recht wieder erholen fann; vornamlich in diefen Landschaften, welche von der Sonne und ftarten Durre, meift in jedem Sommer, fo heftig er biget und ausgezehret werden. Das land auf den um pflügten Acctern befrand oben aus einer dunnen Garten erde, die fehr ftark mit einem ziegelfarbigen Sande unt Leime, fo wie mit einer Menge vom zermalmeten Glimmer, vermischet war. Diefer lette fam von den lofen Steinen her, die hier meift überall in der Erde, nach einer Liefe von einem Schuhe, mehr oder weniger, angetroffen wurden.

Der

Dergleichen Stückgen machten den Boden, wenn die Sons ne darauf stralete, ungemein glanzen.

Raft alle Baufer in diefer Gegend waren entweder von Relofteinen, oder Ziegeln, erbauet. Die meiften bes fanden aus jenen. Germantown, eine Stadt, welche gegen ein Par Englische Meilen in die Lange fich ers frectet, batte fast gar feine andere Saufer. Und mit ben landhofen, die daherum einzeln lagen, verhielt es Die Steinart aber, welche hiezu meift ges braucht ward, zeigt einige Berfchiedenheit. Bisweilen. bestanden die Stude aus einem schwarzen, oder grauen, in Bogenlaufenden Glimmer: der hier und da, mehr oder weniger, zwischen den Krummungen, mit einem grauen, losen, gang feinkörnigen Ralksteine, vermischet war, ber hin und wieder erblickte manauch fich leichtzerreiben ließ. in ihm ein helles oder graues Quargforn. Doch machte. eigentlich der Glimmer den größten Theil des Steins aus. Er war ziemlich gut zu bearbeiten : daß man, mit eis fernen Sacken, und anderen Werkzeugen, ihn gar leicht behauen, und in eine Form bilden fonnte, welche verlanget ward. Bisweilen bestanden die Stude aus einem fdmarzen fleinkörnigen Glimmer, einem weisen fleinkor: nigen Sandfteine, und einigen Quargfornern : fo, daß die verschiedenen Theile wol durch einander gemischt waren-Disweilen kamen auch breite Streifen, von dem weiffen Ralffteine, gang lauter, ohne einigen Berfat mit Glimmer, vor. Mehrentheils aber waren fie doch gleich fart vermenget, und brachten badurch eine graue Farbe ber= Endlich fand man noch, an einigen Stellen, die Steis ne aus gang feinen, und ichwarzen Glimmerftuckgen, und einem X 4

einem grauen, losen und sehr feinkörnigen Ralksteine zusammengesetzt. Sie liessen sich gleichfalls ohne Schwiesrigkeit behauen: da sie so los und bruchig waren.

Diefe Abmechselungen von einer Steinart wurden mehrentheils, ben dem Ausgraben, um einander gefuns den. Gie waren zwar meift überall angutreffen, wenn man ete was tief in die Erde fam ; allein bennoch nicht in gleicher Menge, von eben der Gute, und mit einerlen Leichtigkeit beraufzubringen. Wenn daher jemand ein Saus bauen wollte: forschte er erft an verschiedenen Orten nach, wo die Steine am beften gebrochen werden fonnten. Man fand fie, fowol auf Meckern, als ungebaueten Relbern, in ci= ner Tiefe von zwein Schuhen bis feche. Die Stucke mas ren groffer und fleiner. Ginige hielten acht bis gehn Schuhe in bie lange, zwenfin der Breite, und einen in der Dice. Bisweilen aber waren fie auch viel groffer : fo wie vies le wiederum fleiner. Gie lagen hier schichtenweise auf einander. Die Dicke einer lage betrug etwa einen Schub. mehr oder weniger. Die Lange und Breite waren verfchies den doch meift fo, wie vorher angezeiget worden. Gemeiniglich hat man dren bis vier Schuh tief ju graben. ehe man auf die erfte Lage trifft. Die lockere Erde aber, welche oben auflieget, fitt voll fleiner Stucke von dies fer Steinart. Gie ift feine andere, als die ziegelfarbis ge Gartenerde, die hier überall angutreffen, und aus der Bermifchung eines Gandes und Leimes bestehet, fo, daß von dem erften das meifte gefunden wird. Die lofen Glimmerftuckgen aber, die darin fo haufig glangen, fcbeis nen von den groffen Felslagen abgebrochen gu fenn Wir tennen also die Steine, aus denen die Baufer bier auf: gefüret

Mit dem Aufmauren wird, wie gewonlich, verfa-Man siehet aber darauf, daß die flache Seite des Steines auswarts geferet werde. Da dief aber nicht al: lezeit angehet; indem derfelbe oft überall ungleich ift : fo behauet und ebnet man ihn, mit einer Sacke. Schiehet ohne sonderliche Dube: weil er an fich weich, und leicht zu brechen ift. Dennochiffind die Steine von ungleicher Dicke: und daber konnen, ben ihrer Busammenfugung, weder die tagen von ihnen, noch die Striche von dem fie verbindenden Kalke, so genau nach der Wasserwage, in einer geraden Linie, erhalten werden, als ben unseren Bie: Co geschiehet es auch bisweilen, wenn die Steine behauen werden, daß Stude von ihnen abspringen, und daber Gruben, in der aufferen Seite der Maur, entfteben. Allein diese auszufullen, werden die fleinen Stucke, die man eben nicht ben dem Gemaure brauchen fann, mit eis nem eisernen hammer, zu einem feinen Pulver, zerftoffen, durch einen Mortel wol verbunden, und fo in die Soluns gen gestrichen. Bernach glattet man die Stellen mit der Maurfelle. Und wenn fie trocken geworden, fann man in einiger Ferne, fie schwerlich von dem übrigen Steine unterscheiden: da sie aus eben solchen Theilen bestehen. End: lich werden, auf der aufferen Seite der Maur, fowol quer: laufende, als fentrechte Streifen von weissem Ralfe, nach der Schnur gezogen: fo, daß es das vollige Unfeben bat, als wenn hier lauter gleichgehauene gevierte Steine zusammengesehet worden ; und die weissen Striche die Ber: £ 5 bin:

bindung vom Kalfe waren. Die inwendige Seite der Wande wird gleich gemacht, mit Kalf beworfen, und überztunchet. Man hat nicht gemerket, daß diese Steinart im Regen, oder ben feuchter Witterung, die Raffe in fich zies he. In Philadelphia selbst find verschiedene häuser davon aufgefüret, und gar viele auf dem Lande rund umher.

In Unsehung der Englischen Bauart, in diesen Landen, verdienet folgendes noch erwänet zu werben.

- 1. Die Häuser werden gemeiniglich so eingerichtet, daß die niedrigste Wonung ganz unter der Erde stehet. Deren Grundmauren bestanden fast allezeit aus den besschriebenen Glimmersteinen: wenn gleich das übrige Gebäude aus Ziegeln aufgefüret war. Dieser untere Naum enthielt bisweilen die Küche. Mehrentheils aber war er für den Keller, zu Speisekammern, zum Holzgelasse, besstimmt. Die Handelsleute besonders nüßten ihn, allerlen Waaren gut aufzubehalten.
- 2. Ueber dem Jause war kein eigentlich sogenannter Boden: sondern das Gebäude so eingerichtet, das Gemächer, in denen man wonen konnte, bis zu dem höchsten Dache, angeleget waren. Man fand also, an statt des uns brauchbaren Plates, der ben uns zuoberst im Hause ist, eine Kammer, mehrentheils mit einem Kamine, obgleich das Fenster, nach Art eines Erkers, herausstand. Hier konnten wenigstens die Dienstleute, im Sommer, bequem sich aushalten. Oder man verwarete daselbst Kleider, und anderes Hausgeräte.
- 3. In den Salen oder Vorgemachern, in denen ber Ramin, mitten an einer Wand, erbauet worden, hatte man bie

bie Winkel, auf beiden Seiten desselben, nicht, wie ben uns, leer gelassen, und Stule oder Holz dahin gestellet: sondern es waren in ihnen, mit der Wand genau parallele, Schränske erbauet, in denen man allerlen aufbehalten konnte.

4. Die Fenster waren fo gemacht, daß, in jeder Deffe nung, zwen faffen, das eine oben, das andere unten. Wenn man also das Fenster aufmachen wollte: so ward das uns tere in die Sohe geschoben; daß es inwendig, mit bem oberen gleich, ju fteben fam. Dieß geschah : indem es zwie fchen zweien Ginschnitten lief, die auf den Seiten gemacht waren; und Gewichte, die innerhalb den Pfoften angebracht worden, ben einer geringen Sulfe mit der Sand, daffelbe hinaufzogen. Oftwaren die Fenfter auch fo gemacht, daß das untere in die Sobe, und das obere wieder herunter geschoben werden konnte: nachdem man entweder eines. ober das andere, eroffnet haben wollte. Es findet fich, ben unseren gewonlichen Rutschenfenstern, einige Menlichkeit mit diesem hinaufschieben und herunterlassen. Und mir Schien es wenigstens, daß diese Urt, die Kenfter zu eroffnen viel bequemer war, als die, so ben uns insgemein üblich ift, durch Gangeisen und Saken. Denn man hat bier nicht zu befürchten, daß ein geschwinder unvermuteter Windstoß, das aufgemachte Fenster herunterwerfe, oder zerbreche. Go wird auch die Mussicht, auf den Geiten, nicht fo, als ben den unfrigen, gehindert: wo man, bis: weilen, wenn das Fenfter gleich offen ftebet, bennoch, weil es durch die haken aufgehalten wird, durch das Glas feben muß.

3. In Philabelphia waren die meisten häuser aus Ziegelsteinen erbauet. Und man fing auch, auf dem lanz de umber, schon start an, sie daraus aufzusüren: weil hier ein so guter Leim zu deren Berfertigung gefunden wird. Ich erblickte aber in der ganzen Stadt kaum ein einziges Haus, welches von draussen mit Kalk beworfen worden: sondern die Mauren sahen so aus, wie an einigen alten Sebäuden und Kirchen ben uns; da die Ziegel ihre eigene Farbe behalten haben, und durch einen Mortel verbunden sind. Dennoch konnte ich nicht merken, daß das Gemäure einigen Schaden von der Luft und der Witterung sollte genommen haben. Eben so wenig waren die Schornsteine in Philadelphia mit Kalk bezogen und übertünchet.

Einer von den Schwarzen des herren Koefs zeigte mir den Balg von einem Dachfe,\* den er vor wenigen Tagen erschlagen hatte. Nach bemfelben zu urtheilen, mußte der Amerikanische unseren Schwedischen völlig anlich gewesen senn. Er ward hier Ground-Zug genannt.

Um Abend fehrete ich wieder nach Philadelphia jurud.

Dom zwölften. In der Frühe begaben wir ims nach den Gegenden am Stullfil: um theils Samen zu fammlen, theils Kräuter einzulegen, theils allerken Anmers kungen zu machen. Der Skullkil ift ein schmaler Rluß, der in die Dellaware fällt, ungefär vier Englische Meilen südlich unter Philadelphia. So schmal er aber auch ist so entspringet er doch an der Westseite der hohen sogenanns ten blauen Verge, und leget in seinem Laufe ein Par hun, dert Englische Meilen, wenn nicht mehr, zurück. Es ist ein

Graffwin.

ein beträchtlicher Schabe fur das Land, daß, in diefem Fluffe, schon nahe ben Philadelphia, mehrere Bafferfalle find: wie dann deswegen feine ordentliche Fart auf selbigem eingerichtet werden kann. Ich entwarf heute verschiedene Beschreibungen und Anmerkungen von den Kräutern und Gewächten, welche das Bieh entweder aß, oder beständig stehen ließ.

Es waren auf dem Felde hier und da, kleine Gansge zu erkennen, die, unter der Erden, in allerlen Krümmungen und Winkelzügen, fortliefen. Die Hoslung war so groß, wie für einen Waulwurf. Die Erste welche gleichsam ein Sewölbe über ihr machte, und wie ein kleiner Wall erhaben lag, war gegen zwen Zolle hoch, und eine gute Querhand breit, in der Dieke aber ungefär von einem Zolle. Auf den ungebaueten Feldern kam ich oft über große Striche, welche von solchen Gängen überall durchzogen waren. Dieß konnte man an den aufgeworfenen Erhöhungen der Erde warnehmen. Wenn man auf dieselben trat, so gaben sie nach. Daher war es ziemlich beschwerlich, an solchen Orten herumzugehen.

Diese Gange werden von einer Art der Maulwurfe gemacht, die ich, in einem andern Werke, genauer beschreis ben werde. Ihre Speisen sind vornamlich estbare Wursgeln. Ich habe an einem derselben, der gesangen worden, folgende Eigenschaften bemerket. Erhatte in den Beinen mehr Steifigkeit, und Starke, als sonst viele Thiere, im Berhältnisse zu ihrer Grösse, besigen. Wenn er sich durch, graben wollte, hielt er allezeit die Jusse schief, wie Rusder. Ich legte ihm mein Schnupftuch vor. Da sing

er fogleich an, mit der Schnauge, fich in felbiges gleiche fam hineinzuwulen. Wie ich das Zuch wegnahm, um au feben, was er gemacht hatte: fo fand ich, daß, faft in der Zeit von einer Minute, gar viele fleine tocher bineingeboret waren. Gie faben fo aus, als wenn man Das Schnupftuch, mit einer Pfrieme haufig durchftochen Den Deckel ber Schachtel, in welcher gehabt hatte. er fich befand, mußte ich, mit einigen Buchern, beschweren : fonft schmiß er ihn so gleich berab. Er war febr boshaft: fo, daß er, wenn ihm etwas in dem Bege lag, ober das hin gestellet ward, wo er durchwollte, groffe locher hine 3ch hielt ihm aber mein Federbehaltniß vor, einbiff. welches von Stal war. Da bif er zwar auch anfänglich recht scharf und hißig hinein. Allein da er versucht hatte,wie hart es ware : fo fonnte ich ihn hernach nicht mehr dazu brins gen, weder in felbiges, noch in fonft etwas, ju beiffen Diefe Maulwürfe machen dergleichen hügel nicht, als man von unferen Europäischen gewar wird, fondern nur folche Gange, wie ich jest beschrieben habe.

Dom dreizehenten. Gewisse Tamarisken\*, aus deren Beeren man eine Art des Wachses oder Talges zies het, werden von den hiesigen Schweden deswegen Talges fräuche genannt. Die Engelländer bezeichnen eben den Vaum durch die Namen Candleberry tree oder Bayberry-husb. Und der Nitter Linnäus heisst ihn die wachstragende Tamariskenskaude\*\*. Erwächst

an

<sup>\*</sup> porf.

<sup>\*\*</sup> Myrica foliis lanceolatis fubserratis, caule arborescente-Myrica cerifera, Linn, Spec. plant, 1024,

an einigen Orten haufig, auf einem mafferigen Boden. Es Scheinet auch, daß die Geeluft insbesondere fur ihn ges Denn ich habe ihn nie, tief im Lande, und weit bore. bom Meere entfernet, angetroffen. Jene Beeren traat Die weibliche Staude gemeiniglich, und zwar in Menge. Diefe haben von auffen das Unfeben, als wenn fie mit weiffen Mehle bestreuet waren. Man fammlet fie, im fpaten Berbfte, wenn fie reif find. hierauf werden fie in einen Reffel, oder Zopf, mit fiedendem Baffer, geworfen. Dadurch schmiljt die Fettigkeit von ihnen aus, schwimmt oben, und fann, in ein befonderes Gefaß, abgefchaumet wers den. Mit foldem Abschaumen faret man fort, bis nichts mehr vom gette übrig ift. Wenn dief geronnen : fo fiebet es wie Taly oder Wachs aus, und hat gemeiniglich eine schmutige grune Farbe. Er wird baber wieder ges fchmolgen und geläutert, und erhalt dadurch ein fchones und ziemlich burchsichtiges Grun. Diefes Zalg oder Bachs ift theurer, als ein gemeines Zalg, wolfeiler aber als Bachs. In Philadelphia gab man jest einen Schils ling in Penfylvanifder Munge, für ein Pfund davon. Chen so viel Zalg koftet nur die Salfte. Singegen ward für das Wachs boppelt fo viel gezalet. Mus diefem Talge werden lichter, an vielen Orten diefer Landschaft, verfertis Man mischet aber daben gemeiniglich etwas vom gemeinen Zalge mit unter. Die Lichter von folcher Art, laffen fich nicht fo leicht biegen. Gie fchmelzen auch nicht fo bald, im beiffen Sommer, wie die anderen, brennen beinahe beffer und langfamer, und dampfen nicht fo febr, fondern laffen vielmehr einen angenehmen Geruch nach fich, wenn fie ausgeloschet werden.

Ein

Gin alter Schwede, von ein und neunzig Jahren, ertalete mir, daß feine tandesleute anfanglich bergleichen Sichter gar ftark gebraucht batten. Jest aber gieffen fie Diefelben nicht fo baufig mehr; wenn fie fonft das Tala von Thieren haben konnen: weil die Ginfammlung der Beeren zu mubfam ift. Doch fiebet man dergleichen Lich: ter genug ben Leuten von geringem Bermogen, die in folchen Gegenden wonen, wo ber Bufch in Menge angetroffen wird, und die, von dem wenigen eigenen Biebe, nicht fo viel Schlachten, um binlanglich Talg zu erhalten. Man macht auch von bem ausgekochten Fette baufig eine Seiffe, die einen angenehmen Geruch bat, und die befte ift, den Bart abzunehmen. Gleichfalls wird es von den Merzten und Chirurgen ftarf gebraucht: die es zu einem Pflafter ben Bermundungen ungemein dienlich halten. Gin Sandels: mann aus der Stadt fandte einft eine Menge von lichtern, welche daraus verfertiget waren, nach den Landschaften in Umerifa, die dem Momischen Bekenntniffe jugethan find, und meinte, daß fie ihm gar wol bezalet werden mußten, ba in den Rirchen bafelbft Wachslichter gebrannt Allein die Geiftlichen wollten fie zu diefem 3met: merben. Ein Schwede von einem überaus hoben fe nicht kaufen. Alter ermanete : daß die Burgel diefes Talgbufches von den Wilden ebedem gegen die Zahnschmerzen gebraucht worben; und daß er felbst, da er gar febr bavon geplaget gewesen, diefelbe zerschnitten, um den Bahn gebunden, und linderung verspuret batte. Gin anderer verficherte, daß seine Dein einst barnach schon verschwunden mare, da von ihm die Rinde der Wurzel abgeschabet, und auf den 3abn Zahn geleget worden. In Carolina machen fie, aus dem ausgefochten Wachse der Beeren, nicht nur Lichter, sondern auch einen Lack, mit dem man allerlen verfiegeln fann.

Vom vierzehenten. Penny Boyal war eine Pflanze von einem gar starken und besonderen Geruche, welche, in der größten Menge, auf den durren Stellen im Lande, wuchs. Von den Kräuterkennern wird sie die Poleyartige Melisse \* genannt. Man rumete sie, daß sie sehr heilsam senn sollte, als ein Thee, getrunken zu werz den; wenn man sich erkältet, oder sonst zu schwißen nötig hättet da sie sehr Schweißtreibend wäre. Es ward auch gesagt, daß man, ben dem Schmerzen in irgend einem Gliede, bald Linderung verspüren wurde: wenn man dies se Pflanze warm darauf legte.

Die Waaren, welche man aus Teu-Engelland nach London verschiedet, sind eigentlich solgende: als serlen Fische, die, sowol ben New-Foundland, als sonst, gefangen worden; Tran, von verschiedener Art; Wallssischen, Teer, Pech, Masten; neue Schiffe, von denen järlich eine grosse Jahl gebauet wird; einige wenige Häuste, und bisweilen noch etwas anderes Holzwert. Die Englischen Inseln in Amerika, als Jamaika und Barbados, erhalten aus Neu-Engelland: Fische, Fleisch, Butter, Kässe, Talg, Pferde, Rindvieh, allerlen Holzwert; als Zober, Kübel, Eimer, Fässer. Dafür werden zurückgesandt: Rum, Zucker, Sprup, und andere Producte des landes; oder auch bare Summen. Hievon gehet das meiste, und

\* Melissa pulegioides. Linn. Spec. 593.

Reisen 10. Theil.

insbesondere das Geld, weiter nach London: damit die Waaren zu bezalen, welche man daher empfangen hat. Und bennoch reicht doch dieß alles noch nicht zu, die ganze Schuld zu tilgen.

Dom funfzehenten. Die Erlen wuchsen bier, in Biemlicher Menge, auf feuchten und niedrigen Stellen, und auch bisweilen aufziemlich bochgelegenen. Gie gelangten doch aber nie zu der Groffe, mie in Europa, fondern fans den meift als Gebufche, die seiten über eine Rlafter, und fast nie über zwen hoch waren. Der Berr Bartram, und andere, welche in diefen Landschaften viele Reifen umber gethan hatten, wußten zu fagen: daß fie um fo viel fleiner wurden, je weiter man nach Guden fame; und befto ers habener und dicker, je naber nach Morden. Ich fand nuch bernach felbft, daß fie, an verschiedenen Orten in Canada. unferen Schwedischen in der Groffe wenig nachgaben. Dit ihrer Rinde, mard bier roth oder braun gefarbet. Gin gewiffer Schwedischer Umerifaner ergalete mir : daß er fich einmal in das Bein, bis auf den Knochen gehauen, und ein schon geronnenes Blut fich innerhalb gefett gehabt hatte. Da ware ihm geraten worden, die Rinde von Er: len ju tochen, und mit dem Baffer bavon die Bunde fleiffig zu mafchen. Dieß batte er gethan, und bald wieder ein frisches Bein gehabt: ob es gleich im Unfang ziemlich gefärlich bamit gewesen ware.

Die Phytolacca \* ward von ben Engellandern. Poke genannt. Die Schweden hatten keinen besonder

\* Der Amerikanische Machtschaften. Phytolacca foliis inte-

ven Ramen barauf, fondern bedienten fich des Gnalifchein boch mit einiger Beranderung in Paot. | Wenn der Saft aus den Beeren auf Papier, ober fonft etwas, gen Arichen wird i fo zeiger fich eine bochrothe Durpurfarbes die fo schon ift, daß schwerlich eine lebhafrere gefunden werden fann. Es ift aber ein Ungluck, daß man noch kein Mittel entdecket bat, eben diese Karbe auf Wolle oder Leinen daurhaft zu machen. Denn fie verbleicht noch überaus geschwind. Der Bert Bartram ermaneres daß er einft den Fuß gegen einen Stein geftoffen und davon gat befrige Schmergen erlitten batte. Darauf ware es ihm eingefallen, ein Blatt von diefer Pffange auf die Stelle ju binden. Da dies gefchebent batte fich bie Dein , nachreiner fleinen Beile , Berloven , und der Rug, im furzen, wieder gebeffert. Die Begrett werden, um diefe Zeit, von verschiedenen Bogeln gegeffene Lind die Blatter gebrauchen, im Frublinge, wenn fie eben fich entwickelt haben, und noch weich und gart find, die Enge gellander, und gleichfalls viele Schweden, theils alseis nen grimen Robl, theils auf Die Art, wie wir den Spis nat. Oft bereiten fie dieselben auch noch auf die erfte Urt, wenn die Stengel gleich etwas langer geworden fenn: indem fie die oberfien grunen Sproffen abbrechen. welche noch zart, und nicht holzhaft find, und diefe toe chen. In dem letteren Falle aber bat man fich febr in acht zu nehmen. Denn wenn die Pflanze zum Effen gebraucht wird, weil fie ichon groß geworden, und die Blatter nicht mehr fo weich und gart findt fo faun mait leicht die lette Mablzeit thun. Denn fie bat dann die Min meriers total the W At the grant

Rraft, ben Leib überaus start zu öffnen. Ich habe Leute gekannt, welche dadurch, daß sie die schon ausgewachsenen grossen Blatter gegessen, einen so starken Durchfall sich zugezogen gehabt, daß sie beinahe das Leben darüber zus gesehet hatten. Sie können also, so lange sie noch im ersten Wachstume sind, ohne alle Gefar, genossen werz den. Wenn sie aber grösser geworden, so hat man sie salt als ein Gift anzusehen. Dennoch werden die Beegren von den Kindern im Herbste, ohne sonderliche Ungez legenheit, gegessen.

Durch die Rinde von dem Sickery ward, auf die gewönliche Urt, den wöllenen und leinenen Zeugen eine gelbe Farbe gegeben. Dieß geschah auch mit der Rinde von schwarzen Sichen.\* Gleichfalls brauchte man, so wol die Blumen, als Blätter des Springkrautes,\*\* wie andere, alles, was von Wolle war, schon gelb zu färben.

Die Collinsonia\* ward, in den kleinen Waldern und Gebuschen, in guter fetter Erde, haufig gefunden. Sie liebte die schattigen Stellen vorzüglich. Der Herr Bartram, der daß kand so gut kannte, behauptete: daß Pensplvanien, und die Gegenden von Amerika, welsche unter demselben Elima lägen, die eigentliche, und natürliche Heimat dieser Pflanze waren. Denn weister nach Suden war sie weder von ihm, noch von den Herren Elanton und Mitchel, welche beide lestere

<sup>\*</sup> Quercus Marilandica, folio trifido, ad Saffafras accedente. Linn. fp. 996. 8. B.

<sup>\*\*</sup> Impatiens. Gron, flor. Virg. 108.

<sup>\*</sup> Linn. Spec. 28.

auch Birginien und einen Theil von Maryland ziem: lich genau untersuchet hatten, bemerket worden. von den nordlicheren Landschaften konnte er felbft, aus eis gener Erfarung, genug zeugen. Mir ift fie gleichfalls nie: mals nordlicher, als ungefar funfzehen Minuten, über den dren und vierzigsten Grad der Breite, vorgefom Es trifft auch ihre Jahreszeit, in Pensplvanien felbit, fo fpat ein, daß ihr Same nur eben reif wird. Da= ber scheinet es nicht, daß fie viel hober nach Rorden ges deiben fonne. Berr Bartram ift der erfte, der fie ent: decket und nach Europa überschicket hat. Sie ward von bem herrn Juffieu, ba er in Londen fich aufhielt, und bernach auch von dem Ritter Linnaus, Collinsonia genannt : nach den berumten Quafer, Peter Collinson, einem groffen Sandelsmanne in London, und daben Mit: gliede von der Englischen und Schwedischen Ufademie ber Wiffenschaften. Es verdienete auch diefer Mann die Ehre gar wol, daß eine eigene Pflanze feinen Ramen er: hielt. Denn es find gar wenige, welche die Naturge: schichte, und alle nugliche Wiffenschaften, mit einem fol: chen Eifer, follten befordert; und fo viel daran gewandt ha: ben, allerlen Pflanzen aufzusuchen, zu ziehen, und all: gemein zu machen: als von ihm geschehen ift. Und hier: in faret er noch eben fo unermubet fort. Diefe Collinfo: nia hat einen gar befonderen Geruch, der zwar angenehm, aber febr fart ift. Ben mir aufferte fie daber faft allezeit, wenn ich irgendwo vorbenkam, wo fie in Menge ftand, vornamlich aber, wenn fie blubete, die Wirkung, daß ich ein ziemlich heftiges Ropfweh empfand. Der herr Bartram aber hatte eine vortheilhaftere Erfarung von diefer Pflan:

ze, nach der se, gegen allerlen Schmerzen in den Gliedern, wenn diese damit gerieben werden, und eben so gegen die Berkstrung, unvergleichlich senn soll. Ja ein sicherer Conrad Beisser, ein Dollmetscher der Bilden, in Pensyle vanien, hatte ihm einen Erfolg erzälet, der noch wunderbarer war. Er befand sich einst unter diesem Amerikanischen Bolke, da einer aus der Versammlung von einer Alapperschlange gestochen worden. Die Bilden gas ben ihn verloren. Er aber versuchte es, diese Collinsomia zu kochen, und das abgezogene Wasser, den Unglücklichen trinken zu lassen. Darnach erholete er sich. Et was mehr nördlich, und in Neu-Jork, heisst diese Pflanze das Pferdekraut:\* weil die Pferde sie, im Frühlinge, essen, ehe andere hervorkamen.

Dom fechezehenten. Ich hatte den herren Franklin, und sonft verschiedene, welche das Land gut kannten, gefraget: ob sie einige Merkmaale gefunden hatten, woraus geschlossen werden konnte, daß ehedem das Wasser da gestanden senn mußte, wo jest Land ware? Und ich sammlete darüber folgende Berichte.

1. Wenn man von hier nach Suden reiset: so kommt man an eine gewisse Stelle: wo der Landweg sich zwischen zweien Bergen, tief in die Erde schneidet. Da siehet man, auf beiden Seiten, nichts als Schalen von Unstern und Muscheln, in unendlicher Menge, übereinander liegen. Und dennoch ist dieser Ort gar viele Meilen vom Meere entsernet.

2. Wer

<sup>\*</sup> Horfe-weed.

2. Werden Brunnen in der Stadt gegraben, oder Haufer gebauet: so lieget die Erde, in verschiedenen Schichten, auf einander. Nach einer Tiese von vierzehen und mehreren Schuhen, werden sugelrunde Steine gesunden, welche von aussen so geglättet sind, als die den Strand des Meeres decken, und daselbst vom Wasser so gedrehet und geebnet worden. Und hat man sich ends lich durch den Sand gearbeitet, und eine Tiese von vierzehen, achtzehen, oder mehreren Schuhen erreichet: so entwecken, achtzehen, oder mehreren Schuhen erreichet: so entwecket man, an einigen Orten, einen solchen Schlamm, als das Meer auf sein Gestade auswirft, und auf seinem Grunde, und demjenigen der Flüsse, zu liegen pflegt. Und dieser Schlamm ist ganz voll von Bäumen, Laub, Aessen, Rohr\*, Kolen von gebranntem Holze, und dergleischen Dingen.

3. Es hat sich bisweilen zugetragen, daß neue Saus fer, nach einiger Zeit, auf einer Seite gesunken sind, und man daher genotiget gewesen, sie einzureissen. Wenn man dann tiefer gegraben hat, um einen recht festen Grund zum Gebäude zu sinden: so ist man endlich auf eine Menge von vorgedachtem Meerschlamme, Holz, Strunz. te und bergleichen geraten.

Sollte man nun nicht Ursache haben, hieraus wer nigstens zu folgern: daß die Stellen in Philadelphia, welsche jest vierzehen und mehrere Schuhe unter der Erdfläche liegen, in vorigen Zeiten, ein Boden des Meeres gewes sen sen, über den, durch allerhand Zufälle, Sand, Erde und andere Dinge gefüret worden? oder, daß die Dellas ware viel breiter gewesen, als jest? oder auch, daß sie ih:

9 4

<sup>\*</sup> Arundo.

ren Lauf etwas verandert habe? Dieß lettere geschiehet noch oft von ihr: indem fie den Wall auf einer Seite absstöfft, und an eine andere wieder ansetzet. Dergleichen Stellen wurden mir, sowol von den Schweden, als Engels landern, verschiedentlich gezeiget.

Dom achtzehenten. Jest fand ich nicht mehr, als zehen verschiedene Urten von Gewächsen, welche noch blus beten: \* einen Entzian, zwen Abanderungen vom Stern: frante, die gemeine Goldrute, eine Gattung des Sabichtfrau: tes, den gelben Saurampfer, das Purpurfarbene Fingerbut: fraut, die Bamamelis, unfer Taufendblatt, und unferen Alle übrigen hatten, für diefes Jahr, ihren Lowenzahn. Schmud abgeleget. Berfchiedene Baume, insbefondere biejenigen, welche, im folgenden Frublinge, unter ben er: ften mit fenn follten, die fich gatteten, hatten schon fo groffe Blumenknosven für das nabefte Jahr gefebet : daß, wenn dieselben geoffnet wurden, schon alle Theile der Befruch: tung sich barin gang deutlich zeigten; Relch, Kranglein. Raben, und Stempfel. \*\* Es war daber fcon gang leicht. an bestimmen, zu welchem Geschlechte ein folcher Baum ge-Dergleichen waren der rothe Abornbaum, der fommerliche Lorbeerbaum \* und andere mehr. Go fchicfte fich die Natur gleichsam an, ben der erften bequemen Wit terung, im folgenden Jahre, die Blumen hervorbringen gu fonnen. Diese Knofpen waren jeht gang bart, und alle ib:

<sup>\*</sup> Gentiana. Afteres, Solidago, vulgatiff. Hieracium. Opalis lut. Digitalis purp. Hamamelis. Achillea, fiue Millefol. vulg. Leontodon, fiue Dens leonis vulg.

<sup>\*\*</sup> Calyx, corolla, stamina, pistillum, \* Acer rubrum, Laurus aestiualis,

re Theile dicht zusammen, und in einander gepresset: damit die Kalte dadurch, auf alle Art, von ihnen ausgeschlossen wurde.

Die schwarzen Wallnußbaume hatten schon größe tentheils ihr Laub fallen lassen: so, daß viele von ihnen ganz blos da standen. Die Wallnuße selbst waren auch verschies dentlich schon abgefallen. Die grüne Schale, welche sie umschloß, hatte, wenn sie viel angegriffen ward, eine besons dere Eigenschaft, die Hand zu schwärzen: daß man oft, in zweien bis dreien Wochen, die Finger nicht wieder reinigen konnte; wenn man sich auch noch so viel gewaschen hätte. Es war daher eben nicht ratsam, die Nusse in ihren grünen Schalen, ben sich zu stecken: woserne einem sonst darum zu thun war, seine Kleider nicht zu verderben.

Der blübende Kornelkirschenbaum\* ward, von den hiesigen Schweden, Zundträ, und von den Engellänzdern Dogwood genannt, und wuchs in den Wäldern, häusig genug. Sein Ansehen ist vortrefflich: wenn er im Frühlinge, mit so vielen grossen und schneeweissen Bluxmen geschmücket ist. Das Holz an sich ist sehr hart, und wird daher zu Weberspulen, Hobeln, Keilen, und dergleiz chen Dingen, gebraucht. Wenn das Vieh, im Frühlinge, aus Ohnmacht, taumelt: so binden einige eine Rute von diesem Baume, demselben ins Genick; und meinen, das könne helsen.

Vom neunzehenten. Der Tulpenbaum stand, in den Wäldern dieses Landes, überall. Die Kräuterkenner V 5 nens

<sup>\*</sup> Cornus florida. Linn. Sp. 117.

nennen ihn Liriodendron,\* und den tulpentragens den Baum: weil deffen Blumen, fowol in Unsehung ib: rer Groffe, als der aufferen Bilbung, und auch ber Farbe, auf gewisse Urt, den Tulpen anlich find. Die Schweden gaben ihm ben Ramen des Canoetra, ober, in einer Berfürzung, des Knutra. Denn sowol die Wilden, als Europäer, bolen fich, aus dem Stamme diefes Bau: mes, vielfaltig ihre Canoen, oder fleinen Bote, die ich schon vorher beschrieben babe. \*\* Bon den Engels landern in Penfylvanien wird er schlechtweg Poplar ges Man halt ihn fur benjeuigen Baum, ber, nannt. por allen übrigen im nordlichen Umerifa, ju ber groß: ten Sobe und Dicke erwachst, und darin, mit unferen erhabensten Baumen in Europa, um den Borgug ftreis Doch werden die weissen Eichen und Tannen, im Sande felbft, ihm nicht viel nachgeben. Es fann baber nicht anders, als febr anmutig fenn : wenn man im Lenzen, oder am Schluffe des Maien, da er in voller Bluhte ift, einen der größten von allen Baumen, ein Par Wochen durch, gang mit Blumen bedecket fiehet; welche, ihrer Bildung, Groffe, und jum Theil auch der Farbe nach, den Tulpen gleichen. Das Laub bat ebenfalls etwas gang besonderes, vor demjenigen auf anderen Baumen. Das ber nennen die Engellander, an einigen Orten den Baum das Bemd der alten grau: \* weil die Ginbildung fich etwas anliches unter den Blattern vorstellen fann.

Man

<sup>\*</sup> Lirlodendron. Tulipifera arbor Virginiana. Linn. Sp. 535.

<sup>\*\*</sup> Auf ber 281ten Geite.

<sup>\*</sup> Old Womans fmock.

Man braucht hier fein Holzzu gar vielen Dingen: zu Canben, Brettern, Planken, Blochen auf den Schife Schalen, Schuffeln, toffeln, Thurpfosten, fen . Fenfterpfoften, und allerlen Tifchlerarbeiten. habe eine ziemlich groffe Kornscheune gefeben, die ganz mit der Decke und den Wanden, aus einem einzigen folchen Baume, gemacht worden, den man in Bretter gers schnitten batte. Es waren Tischler, die fein Solz fur beff fer hielten, als das von Gichen: weil dieß lettere fich gerne ziehet und windet; jenes aber nicht, und auch leicht zu bearbeiten ift. Singegen wollten andere wieder das felbe nicht besonders schaken. Go viel ift gewiß: daßes fich im trocknen Wetter so zusammenziehet, daß grosse Rigen in den Brettern entstehen; und in feuchter Wittes rung wieder so aufschwillt, daß es fast davon zerplaken mochte. Ja, man wollte faum ein Bolg, in diesen Ges genden, fennen, welches im Zusammenziehen und Musdeha nen, so sehr abwechselte. Dennoch brauchten es die Tisch= Ter genug zu ihren Arbeiten. Gie galeten bavon zwen Gattungen. Gelbige aber waren nichts, als zwen Mb: anderungen: eine, die inwendig, mit den Jahren, gelb wird; und die andere von weiffer Farbe. Jene foll ein Toferes Soly, als diefe, haben. Die Rinde fonnte in überaus dunne Blattergen gertheilet werden, die feft gue sammenklebten: fo wie das Marienglas fich fpalten lafft. Sie war daben meift fo gabe, wie Baft. Ich habe aber nirgends gefeben, daß man fie, auf eben die Urt, genüßet hatte. Das Laub foll gegen die Kopfschmerzen gut fenn. Man zerdruckt es, und bindet es so um die Stirne. Wenn die Pferde von Wurmern geplaget werden; wird · die bie Rinbe gestossen, und ihnen trocken eingegeben. Bies le glauben auch, daß die Schale der Burzeln gegen das Fies ber eben so heilfam sen, als die Chinarinde. Der Baum wächset in allerlen Erdarten, und sowol auf einem troffenen und hochgelegenen, als einem niedrigen Boden. Doch kömmt er, an gar zu feuchten Orten, nicht wol fort.

Dom awanziasten. Der Bieberbaum ward. an verschiedenen Stellen, in Venfolvanien, und Reu-Berfen, gefunden, und zwar auf einem mageren morafligen Boden, ober naffen Wiefen. Der Ritter Lin: naus giebt ihm ben Mamen der Magnolia, mit den langlichrunden, fpiefformigen Blattern. \* Ben ben biefigen Schweden bieß er, Bafwertra: fo wie ben den Engellandern Beamertree. Die Urfache diefer Be: nennung war: weil die Bieber die Rinde diefes Baumes gar gerne effen, und fich baber auch daburch fangen Doch nannten ihn einige von den Schweden auch Rarr-Saltenbroß: und die Engellander, eben fo unbeständig, theils Swamp - Saffafras, theils Withe - Laurel. Die Baume lieffen ihr Laub schon ziemlich fruh im Berbfte fallen. Ginige von den jungen aber behielten es, den gangen Winter durch. Ich habe den Bieberbaum niemals viel nordlicher, als Den: fplvanien, gefunden. Bier fangt er, gegen den Schluß des Maien, an, ju bluben. Die Blumen duften den angenehm: ften Geruch, der nur fenn mag , von fich. Man fann, faft auf dem achten Theil einer Schwedischen Meile, wofern

ber

<sup>\*</sup> Magnolia foliis ouato-lanceolatis, Linn. hort. Cliff, pag. 222.

ber Wind es nicht verhindert , gar leicht vorhermiffen , ob Diefe fleinen Baume in der Gegend fteben. Denn es ift. bie Luft, von ihrem fuffen und lieblichen Geruche, gang ers Es lafft fich faum beschreiben, wie angenehm es füllet. um diese Zeit sen, durch die Walber bier zu reifen, insbes fondere gegen den Abend. Diefe Blumen erhalten fich. zwen bis dren Wochen, und bisweilen noch langer : fo wie ber Boden beschaffen ift, auf dem die Baume fteben. Und Die gange Zeit über verbreiten fie ihre fo anmutigen Dufs te. Die Beeren feben gleichfalls fcon aus, wenn fie reif. find, und an den Heften figen. Denn fie haben eine anges nehme rothe Farbe, und scheinen, als Bufchel, auf schmas ten Gaben, ju bangen. Man braucht fie gegen ben Suften. und andere Bruftfrantheiten. Bu dem Zwecke werden fie in einen Rum oder Brandwein geleget : wovon man einen Schluck des Morgens ju fich nimmt. Dieß Mittel mard von allen gepriefen. Ja, einige versicherten, daß es auch gegen die Schwindfucht febr gut ware. Die Rinde foll, wenn fie in Brandwein geleget, ober in einem anderen Ges tranfe gefocht wird, nicht nur die jestgedachten Bruftranf: beiten lindern, sondern auch, ben allerlen inwendigen Schmerzen, und Stichen, fo wie gegen die Sige, dienlich fenn. Man glaubte auch, daß ein aus denfelben gefochter Trank den Durchfall stillen konnte. Gegen die Berkaltung, oder ben Schnupfen , hatte man die Zweige im Waffer abgefots ten, dieß eingeschlurft, und fich darauf beffer befunden. Gin Schwede, Lars lack, ergalete mir noch folgende Erfas rung. Giner von seinen Unverwandten, ein bejahrter Mann, hatte einen offenen Beinschaden gehabt, ber gar nicht

nicht wieder zuheilen wollen. Er hatte dagegen ben sehr wiesen Husse gesucht, und auch manches versucht. Alltein, alles war vergeblich gewesen. Endlich fand sich ein Wilber, der dieses Mittel, mit einem guten Erfolge, ben ihm brauchte. Er brannte etwas von dem Holze des Bieberbaumes zu Kolen, stieß selbige zu Pulver, vermischte sie mit frischem Schweineset, und sieß die offenen Stele len damit verschiedene Male schmieren. Davon trocknessen alle tocher, die vorher fast beständig triesten, wegt und die Beine des Greisen waren nathher, die an sein Ende, ganz gesund. Das Holz wird auch sonst zu Hobeln genüber.

Vom zwey und zwanzigsten. Man hat, durch allerley Versuche bey den Thieren und Vögeln, die, in den Mäldern des nördlichen Amerika, wild anzutreffen sind, erfaren, daß folgende ziemlich zam gemacht werden können, so, daß sie fast den Hausthieren gleichen.

Don den wilden Ochsen und Auben, die in Caro, tina, und anderen Landschaften, so südlicher, als Pensploatien, liegen, herum streifen, hatten verschiedene Standess personen sich junge Kälber verschaffet, und selbige, unter dem übrigen zamen Wiehe, aufziehen lassen. Da sie großworden: sind sie zwar ebenfalls gar zam gewesen: aber daben überaus unbändig; so, daß kein Gehäge vor ihnen stehen können, wenn sie irgendwo durchbrechen wollen. Denn da sie, in ihrem Genicke, eine ungemeine Starke bes sie, in it es ihnen leicht gewesen, mit ihren Hörnern, den Zaun unzuwersen, und auf die mit allerlen Getraide besäeten Aecker zu gelangen. Und so, wie der Weg durch

fie gemacht worden: so folgte das übrige zame Bieh nach. Mit diesem pareten sie sich auch : und dadurch entstand gleichsam eine neue Urt.

Die Amerikanischen Rehe liesen sich gleichsalls zam machen: wie ich dieß selbst an mehreren Orten geses hen habe. In Neu-Jersen besaß ein Landmann eines zwelches er, weil es noch sehr jung gewesen, gesangen hats te; und jeht so zam war, daß es des Tages in den Wald lief, um sein Futter aufzusuchen, und am Abend wieder nach Hause zurück kam. Dageschahles oft, daß es ein wildes Neh, aus dem sicheren Gebusche, ihm zu solgen verleitete, und dadurch seinem Herren die Gelegenheit verschaffete, dasselbe zu schiessen. Es haben daher verschiedene hier dergleichen Rehe, da sie noch jung gewesen, zam gezogen zund bedienen sich ihrer jeht zur Nehjagd; oder auch ans dere wilde, vornämlich in der Brunstzeit, mit sich nach Hause zu verleiten.

Die Bieber hatte man so zu zämen gewusst, daß sie aufst Fischen ausgegangen waren, und ihren Fang dem Herren heimgebracht hatten. Dieß geschiehet hier auch oft mit den Ottern. Ich habe selbst einige gesehen, die so zam wie Hunde waren, und ihrem Hauswirte, wenn er wohin gieng, nachfolgeten. Ruderte derselbe aus: so begleites ten sie ihn in das Bot, sprungen hernach ins Wasser, und kamen, nach einer Weile, mit einem Fische, wieder heraus. Es kann auch der Opussum so kirre gezogen werden, daß er den Leuten, wie ein Hund, nachläuft.

Der Raccoon, den wir Sjupp nennen, wird mit ber Beit fo gezämet, daß er, auf den Gaffen, wie ein anderes Haus

Hausthier, herumgehet. Es ist aber nicht möglich, ihm das Stehlen abzugewönen. Er schleicht sich, im Dunkeln, zu den Hunern, und bringt oft, in einer einzigen Nacht, sie alle um. Der Zucker und andere Suffigkeiten können nicht sorgfältig genug vor ihm verwaret werden. Denn, wennt man nicht jedesmal die Schränke oder Kasten gut versschliesset: so wird er bald hineinkriechen, den Zucker verzehren, und den Sprup, mit seinen Taken, auslecken. Die Frauensleute haben demnach täglich über ihn zu klagen. Und mancher entbehret daher lieber das Verznügen, so ihm ein Thier bringen wurde, das dem Uffen ziemlich änlich ist. Die grauen Eichhörner, und so auch die fliegenden, werden von den Knaben so zum gewönet, daß sie auf ihren Schultern sigen, und ihnen sast überall nachfolgen.

In den hiesigen Walbern laufen auch wilde Kaslifutische Züner herum. Diese sind von unseren zamen, ausser ihrer Wildheit, fast in nichts unterschieden, als daß sie gemeiniglich etwas grösser sind, und ein röthlicheres, doch auch schmackhafteres Fleisch haben. Wenn jemand die Sier von solchen im Walde sindet; und sie unter zame Huner dieser Urt, zum Ausbrüten, leget: so werden die ausgekrochenen Jungen mehrentheils gleichfalls zam. Doch geschiehet es bisweilen, wenn sie grösser werden, daß sie dem noch davon sliegen. Daher beschneidet man ihnen gerne, zumal in den ersten Jahren, die Flügel. Es sind aber diese zam gemachte erst Kalitutische Hüner gemeiniglich weit böser, als die von Natur zamen. Die Wilden geben sich gleichsfalls bisweilen damit ab, sie kirre zu ziehen, und ben ihren Hütten zu halten.

Man

Man hat auch wilde Ganse gebandiget. Dieß fann gwar nicht, durch die Erziehung aus den Giern, geschehen. Denn fie legen nun dergleichen in Penfolvanien nicht : und daber find die ausgefleckten Jungen eben fo wenig zu ba: Man gelanget vielmehr fo dazu. Wenn die wilden Banfe zuerft, im Fruhlinge, berfommen, und fich etwas bier aufgehalten haben: fo fucht man fie fo ju schieffen, welches doch meift von ungefar geschiebet, daß ihre Flugel nur gequetscht, fie aber fonft nicht weiter verleget werden. Dann rudert man nach dem Orte, wo fie niedergefallen, bin, ers baschet fie, und balt fie, einige Zeit, im Saufe eingesvers ret. Dadurch find viele endlich fo zam geworden, baß, wenn man fie berausgelaffen, fie an jedem Abend, von felbft wies ber beimgeflogen find. Allein, um ihrer verfichert ju fenn, beschneidet man ihnen doch die Flugel. Ich habe deraleis chen bezämte Ganfe gefeben, von denen der Befiger verfie cherte, daß er fie schon über zwolf Jahre gehabt hatte. Ule lein ob er gleich acht derfelben hielt: fo hatten fie ibm boch, in der gangen Beit, nicht das Bergnugen gemacht, daß fie fich follten geparet, und Gier geleget baben.

Die wilden Rebhuner, deren viele im Lande find, laffen sich auch, durch die Zucht, dahin bringen, daß sie, den ganzen Tag, mit den anderen Hunern, herumlausen, und, wenn die Warterin locket, nebst den übrigen, here beieilen, um ihre Speise zu erhalten. Eben so habe ich auch wilde Tauben gesehen, die so zam geworden, daß sie ausstogen, und von selbst wieder in den Schlag zur rückfamen. Alls wilde sinden sie sich sonst, in gewissen Wintern, in unendlichen haufen, in Pensploanien, ein.

Dom

Reisen to. Theil.

- 4

Dom vier und zwanzigsten. Unter anberen fels tenen Bogeln, welche bas nordliche Amerika vorzuge lich befiget, ift wol berjenige , ben bie Engellander Summingbird \* nennen, der schakbarefte, oder doch bes fonders betrachtenswürdig. Er burfte, vieler Urfachen wegen, an wenigen Orten, feines gleichen haben. Die hiefigen Schweden geben ihm daher den Ramen Bungs: fogel: \*\* fo wie er ben einigen Engellandern Ringsbird beifft. Doch ift die Benennung von humingsbird wol jeht meift die gewonlichfte. Der Berr Catesby bat ibn, in feiner naturlichen Groffe, und mit lebendigen Farben, in ber Raturgeschichte von Carolina, abgeschildert, und das ben eine Befchreibung von ihm bingugefüget. \* In der Groffe übertrifft er faum eine groffe Summel : \*\* und ift das ber der fleineste unter allen Bogeln. Wenigstens muß te es viel fenn, wenn eine noch fleinere Urt angetroffen werden follte. Seine Febern find gar vortrefflich gefarbet. Ginige , und faft die meiften, find grun , andere grau : noch andere bilden ihm einen glanzenden rothen Ring um den Sals: und der Schwang fpielt abwechfelnd mit grifs nen und fupferfarbigen Federn. Diefe Bogel fommen im Frühlinge, wenn es anfängt recht warm zu werden, in diefe Gegenden, und machen bier im Commer ihr Deft: fluchten aber wieder, gegen den Berbft, in die füblicheren Lands Schaften von Amerika. Sie ernaren fich nur allein von dem Sonigfafte in den Blumen, den fie, mit ihren lane nen

<sup>\*</sup> Der Bummelvogel. \*\* Der Königsvögel.

<sup>\*</sup> Natural-history of Carolina. Vol. I. pag. 65. tab. 65.

<sup>\*\*</sup> Apis.

gen schmalen Schnabeln, aussaugen. Unter diesen lieben fie diejenigen am meiften, welche tief find, und einen langen engen Sals\* baben. Go habe ich bemerket, daß fie um das Springfraut \*\*, und die Monarda, mit far: mefinrothen Blumen, fart berumgeflogen find. \* Se: mand, der hier auf dem Lande wonet; und darauf bebacht ift, allerlen Rrauter, mit schonen Blumen, auf einem fleinen Beete, vor den Fenftern feines Zimmers, ju haben: kann versichert fenn, daß, den ganzen Sommer durch, eine Menge von diefen mehr als schonen, und angenehmen Bogelgen sich da aufhalten werde. In der That, es ift ein ungemeines Bergnugen, anzuseben, wie diese kleinen Geschöpfe voll teben, als Bienen, ben ben Blumen berumfliegen, und den Saft aus deren Ties fen, mit ihren langen schmalen Schnabeln, aussaugen. Die Blumen der erstgedachten Monarda sigen wirtelforz mig, \*\* oder bie und da, rund um den Stengel, ben jer bem Knoten: fo wie ben unferer gemeinen wilden Dune se, bem Sanfbaftard, Bergaefpann, und der tauben Reffel \*. Bier ift es gar furzweilig, zu feben, wie fie den Schnabel erft in eine Blume ftecken, bann in die folgenbe, und fo rund im Rreife berum. Wenn fie mit einer Blume fertig find: flattern fie jur andern, und halten es mit ber eben fo. Wer es nicht geseben bat, fann taum glaus ben, wie geschwind fie ihr Ropfgen in allen Blumen eit

3 2

<sup>\*</sup> Tubus. \*\* Impatiens.

<sup>\*</sup> Monarda floribus coccineis.

<sup>\*\*</sup> Flores verticillation the control of the second

Mentha, Cannabis spuria. Cardiaca, Lamium.

ne Pflanze gehabt haben. Wenn diese groß find, und von einem tiefen Salfe: fo fiehet es, indem ein so fleiner Wogel seinen Ropf hineinsteckt, nicht anders aus, als wenn er felbst halb hineinkroche.

Indeffen, ba fie fo herumschwarmen, und ben Sonig aus den Blumen fangen: laffen fie fich niemals barauf nieder; fondern flattern beftandig, wie eine hummel, bie: gen die Ruffe guruck, und bewegen baben die Flugel fo ge-Schwind, als die Spule an einem Spinnrocken herumlauft, daß man fie faum bavor feben fann. Ben diefem Flats tern erregen fie ein folches Gefumfe, als etwa, ben bem Ums dreben eines fleinen Spinnrades, entstehet, ober wie bie Bienen und hummeln. Nachdem fie nun, ohne ju ruben, eine Beile, über den Blumen geschwebet, fliegen fie auf eis nen Baum in ber Mabe, ober auf einen fleinen Pfal, und erholen fich wieder. Dann fangen fie ihr voriges Summ: fen und Aussaugen der Blumen von neuem an. Diefe Summelvogel find nicht fonderlich fchuchtern vor Menfchen. Ich bin mit anderen, nicht vollig feche Schube. von dem Orte abgeftanden, wo fie herum flatterten, und die Blumen aussogen. Wir fprachen zusammen, und regten uns daben. Gie lieffen fich aber baburch im ges ringften nicht ftoren. Wenn aber jemand auf fie jugieng: fo flogen fie, wie ein Pfeil, davon. Wo ihrer mehrere gus gleich, auf ein Beet, fich niedergelaffen batten, entstand oft ein heftige Treffen zwischen ihnen, indem fie einander auf den Blumen antrafen. Denn die Miggunft herrichte auch ben diefen fleinen Gefchopfen. Gie fliegen mit einem fols chen Gifer gegeneinander an, daß man glauben follte, ber ftarfere mußte feinen Begner, mit dem fpigigen langen Schna:

Schnabel durchspiessen. Ben diesem Kampse scheinen sie in der frenen Luft zu stehen: indem sie sich, durch das unbeschreiblich schnelle Flattern mit den Flügeln, erhalten. Wenn die Fenster, gegen den Garten zu, offen sind: so fliegen sie oft in die Gemächer hintereinander her, haften sich ein wenig herum, und eilen so wieder hinaus. Bisweilen geraten sie an eine Blume, welche schon zu verwelfen anfängt, und in denen kein Saft mehr für sie anzgetrossen wird. Dann siehet man bisweilen, wie sie, gleichzsam aus Unmut, dieselbe abreissen, und auf die Erde werfen. So können sie doch gewiß weiterhin von ihr nicht mehr verleitet werden. Sind viele auf einmal in eben dem Garten: so pflücken sie wol die Blumen so häusig ab, daß der Boden davon ganz hedecket ist. Und es scheinet recht, als wenn sie dies aus Neid gegen einander thäten.

Man vernimmt gemeiniglich feinen andern Laut von ihnen, als das Summen mit den Flugeln. aber in der Luft, gegen einander anflattern, um fich zu Schlagen: fo laffen fie ein Gefirre boren , wie ein Sun: gen ober Spag. Ich bin bisweilen mit anderen, in fleinen Blumengarten, bin und ber gegangen : und den: noch find diese Bogelgen, von allen Seiten um uns auf den geschmückten Beeten berumgeflogen; ohne fich fonberlich scheu zu zeigen. Gie find fo flein, daß wenn man fie um die Blumen flattern fiehet , man leicht mei: nen fonnte, es ware eine groffe hummel, oder ein Schmet: terling. Es ift auch ihr Klug demjenigen der ersteren febr anlich, und unglaublich schnell. Man bat niemals gemerket, daß fie Infecten, oder einige Fruchte, gegef: fen haben follten. Daber scheint ber Sonigsfaft der Blu:

3 3

men allein ihre Narung zu seyn. Es haben verschiebene einen und den andern solchen Bogel bisweilen gefangen, und, wegen ihrer Schönheit, versucht, sie in ein Baur zu setzen. Sie sind aber, wegen des Mangels einer dienlichen Narung, in kurzer Zeit gestorben. Doch hat der Herr Bartram, mehrere Wochen durch, ein Par in seit nem Zimmer erhalten: indem er ihnen Wasser gegeben, in welchem Zucker aufgelöset gewesen. Mir kommt es vor, daß es in Pensplwanien nicht so schwer seyn mußte, sie, in einem Treibhause, den ganzen Winter durch, zu halten.

Es bauet diefer Bogel allezeit fein Reft mitten in bem Ufte eines Baumes: und daffelbe ift fo flein, baß es von der Erde gar nicht gefeben werden fann; fondern man erft beswegen zu dem Ufte felbft binauffteigen muß. Daher wird es fur die großte Geltenheit gehalten, wenn man eines einmal findet : insbesondere, ba auch die Baume, im Commer, fo ftarf mit Laub bedecket find. Das Reft muß ebenfalls unter allem das fleineste fenn. Das, fo ich befige ift gang rund gebauet, und beftehet inwendig aus einer braunlichen und gang weichen Wolle: melche von den Blattern des mannlichen gelben Bollfran: tes gesammtet ju fenn scheinet; die oft mit einer garten Bols Ie, von der Farbe, befetet gefunden werden. Es wach: fet diese Pflanze hier in Menge. Das fleine Reft wird von auffen, durch ein grunlich granes Moog, bedecket: bergleichen an allen alten Zaunen und Baumen zu feben ift. Der innere Durchschnitt deffelben betragt oben faum einen geometrischen Boll, und die Tiefe einen halt Ben.

<sup>\*</sup> Verbascum mas latif. lut. C. B.

ben. Man wußte doch aber, daß diese Hummelvögel auch aus Flachs, Sanf, Mooß, Haren, und andern weichen Dingen, ihre Nester zusammensehten. In selbige sollen sie zwen Eier legen, deren jedes so groß, wie eine Erbs se, ist.

Vom fünf und zwanzigsten. Ich war heute, und an dem folgenden Tage, beschäftiget, die, in diesem Herbste, gesamseten Samen, von allerlen Art, einzus packen. Denn ich hatte Gelegenheit, sie, auf den Schiffen, die um diese Zeit absegelten, nach Engelland zu schiefen. Bon da wurden sie hernach weiter nach Schwesben befordert.

Dom sieben und zwanzigsten. Um Morgen unternahm ich, in der Gesellschaft des Herren Peter Rock eine kleine Reise nach Men-Jork: theils die Gegensden zu besehen; theils den sichersten Weg, und die beste Art zu erforschen, wie ich nach Canada, durch die Wildnisse, gelangen könnte, welche zwischen den Englischen Provinzen, und jenem Lande, angetroffen werden.

Der Strich, durch den wir kamen, war auf beiden Seiten des Weges von Engellandern, Deutschen, und andern Europäern, ziemlich bewont. Bald zeigten sich Ebenen, bald Jügel, von gröfferem oder geringeren Umfanzge. Berge und Steine wurde ich nirgends gewar, hin und wieder aber einige wenige Kiesel. Fast ben jedem Hose lagen grosse Garten, von Pfersichen und Aepfeln. Diese waren zum Theil noch voll Obst. Theils aber hatte man dasselbe schon eingesammlet.

Die

Die Faune standen an vielen Orten fo niedria, daß bas Bieb ohne Schwierigfeit barüber fpringen fonnte. Dick zu verhindern , batten fast alle Schweine ein dreis ecfiges bolgernes Joch um. Gine Gewonheit, die, wie ich bernach gemerket, fast überall in den Englischen Pflange orten, eingefüret war. Die Pferde trugen einen Sals: floben, an dem ein Stuck Soly bing, bas, an dem unte: ren Ende vorne, einen Backen oder hafen batte : ber in den Zaun haftete, und dadurch das Pferd aufhielt, wenn es eben die Borderfuffe in die Bobe bob, um über den Baun Ich weiß aber nicht, ob dieß Mittel, in Un: wegzuseken. fehung der Pferde, wol ausgedacht fen. Sonft batte man fie auch, durch ein Stuck Bolg, gefeffelt, von dem das eine Ende an den vorderen, das andere an den hinteren Fuß ber rechten Seite, gebunden war. Die Pferde mußten, ben diefer Laft, ziemlich langfam geben. Es war auch un: möglich, daß fie damit über einen Zaun batten fpringen fonnen. Mir fam es aber doch vor, daß fie dadurch als lerlen miglichen Bufallen unterworfen waren.

Ben Mett-Frankfurt ritten wir über eine kleine Brücke von Stein. Und etwas weiter weg, acht oder neun Englisches Meilen von Philadelphia, kamen wir über eine andere Brücke, die ziemlich groß, und gleichfalls von Stein war. Es sind im Lande noch nirgends Meilenzeis ger errichtet: sondern die Einwoner rechnen, wie sie uns gefär meinen, die Weite der Derter voneinander. Hernach liessen wir uns, auf einer Färe, über einen Fluß sehen. Hier zalete die Person, für sich und ihr Pferd, drep Vence.

Un einem Orte, wo unfere Pferde gefuttert wurden, hatten die Leute einen Mockinabird \* im Baure: der hier für den schönften Gingvogel gehalten wird : fo unansehn lich auch seine Federn sind. Um diese Zeit des Jahres an ber ließ er fich nicht horen. Der herr Catesby bat, in feiner Naturgeschichte von Carolina, auch diesen Bogel, nach dem leben, geschildert, und beschrieben \*\* Man er: galete: daß er fein Reft in Gebuschen und Baumen mas che; daben aber fo eigenfinnig fenn foll, daß, wenn jemand dabin tommt, und feine Gier betrachtet, er oft diefelben gang verläfft, und fich nie wieder einfindet. Die Jungen wollen, ben ihrer Auferziehung, überaus gewartet fenn. Wenn fie von der Mutter genommen, und in ein Baur gethan werden: futtert fie felbige zwar dren bis vier Ta: ge über. Siehet fie aber feine hoffnung mehr, daß man fie wieder losgeben werde : fo fliegt fie davon. Da geschies bet es dann bisweilen, daß sie gleich barauf sterben: ohne Zweifel, weil fie fich nicht fo bald daran gewonen konnen, das zu effen, was die Leute ihnen geben. Dennoch glau: ben viele, daß die Mutter ihnen, das lette Mal, einiges Gift zugefüret habe, um dadurch ihrer Gefangenschaft und ihrem Jammer bald ein Ende zu machen. Diese Bogel balten fich, ben gangen Sommer durch, in diefen Gegen: den auf. Im Berbfte aber ziehen fie wieder nach Guben, und bleiben den Winter über weg. Gie werden Mockingbirds, oder Spottvogel, genannt: weil fie fo geschickt find, die Stimmen und den Gesang meift aller 236: gel, die fie boren, anzunehmen. Gie fingen felbst vortreff:

3 5 lich,

<sup>\*</sup> Spottvogel.

<sup>\*\*</sup> Vol. I. pag. 27. tab. 27.

lich, und wechseln, mit ungaligen verschiebenen Melodien, ab. Daber find viele hier in den Gedanken, daß kein Singvogel, in der ganzen Natur, es ihnen gleich thun konne. Dieß nuß man doch einraumen, daß ihnen wenige nahe kommen durften. Sie sind auch, aus der Ursache, ziemlich theur. Die Schweden geben ihnen einerlen Namen mit den Engellandern.

11m ben Mittag kamen wir durch Teu Briftol, eis nen kleinen Fiecken, in Pensplvanien, an dem Ufer der Dels laware, der funfzehn Englische Meilen von Philadelphia entfernet ist. Die meisten Häuser sind von Stein erz bauet, aber weit voneinander. Die Einwoner treiben eiz nen kleinen Handel. Doch lassen die meisten alle ihre Waaren aus Philadesphia kommen. Auf der andern Seix te des Flusses, fast gerade gegenüber, liegt die Stadt Burglington, in welcher der Guverner über Neu-Jersen seinen. Sis hat.

Wir sahen hernach, zur Nechten und Linken des Werges, hier und da, Landhofe. Dann kamen wir durch eiz ne Gasse, wo auf beiden Seiten, Zäune standen, die zieme lich grosse Aecker umgaben. Es folgte ein Wald: und wir sahen, in einer Weite von vier Englischen Meiten laux ter Gehölze, und ein sehr mageres Land. Auf diesem Bosden wuchs die Langroärende Wolfsbone \* in grosser Menge, und ungemein frisch. Ich freuete mich schon sehr, bier eine Pflanze zu erblicken, welche an den durresten Stelz len so gut fortsam, und überlegte schon, wie man diese Entdeckung, ben einem änlichen Erdreiche, nügen könnte. Allein ich hatte hernach oft den Verdruß, zu sehen, daß

<sup>\*</sup> Lupinus perennis: Linn. sp. 721.

Pferbe und Rühe meist alle übrigen Kräuter abweibeten, bie Wolfsbone aber, welche doch so grün, und frisch aussfah, und recht weich anzusülen war, stehen ließ. Bielleicht as ber könnte man noch ein Mittel ausbenken, sie dem Biehe angenehm zu machen. Um Abend langten wir in Trenston an: nachdem wir uns vorher, auf einer Färe, über die Dellaware hatten bringen lassen.

Domacht und zwanzigsten. Trenton ist ein langer schmaler Flecken, der etwas von der Dellaware entfernet liegt, auf einer mit Sand vermischten Ebene. Er gehöret zu Neu-Jersen: und zalet man dreizig Englische Meilen zwischen ihm und Philadelphia. Es stehen hier zwen fleine Kirchen, eine Englische, und eine Presbyterianische. Die Baufer find zum Theil von Stein: doch die meiften aus Solz oder Planken erhauet, gemeiniglich zwen Wonungen boch, mit einem Reller, unter dem Gebaude, und einer Ruche in der Erde, neben jenem. Die Sofe liegen in einer ziemlis chen Weite voneinander. Gemeiniglich find fie fo angeleget, daß auf einer Seite des Hauses die Gaffe vorbeilauft, und auf der andern ein Garten, von grofferem oder fleinerem Um: fange, anzutreffen ift. In diefem ftehet ein Brunnen, aus dem das Waffer, mit einem Schopfeimer, beraufges zogen wird. Der Ort soll ganz gesund senn. Wirt ergalete: daß, da er zuerst, vor zwanzig Jaho ren, fich hier niedergelaffen hatte, nicht vielmehr, als ein Sof, da geffanden mare. In biefer Zeit aber hat Erenton fo jugenommen, daß dergleichen gegen hundert gezälet werden fonnen. Die Saufer waren inwendig, in verschiedene Ges macher, durch dunne Wande von Brettern, abgetheilet.

Die Ginwoner bes Fledens trieben einen fleinen Sanbel mit den Baaren, welche fie aus Philadelphia fich vers Schaffen. Das meifte aber erwerben fie burch bie vielen Reifenden, zwifden biefer Stadt, und Deu-Jort, bie beständig hierdurch fommen. Es laffen fich auch felbige gemeiniglich, auf den Jachten dieses Ortes, sowol von Philadelphia berauf, als dabin bringen. Bon Erenton aber faren fie weiter auf Bagen, Die fast taglich abgeben, nach Deu-Braunschweig; und fie langen auch, auf die Urt, hier an. Endlich ernaren fich verschiedene noch durch die Fracht, für allerlen Baaren, die täglich in Menge entweder von Phis ladelphia nach Deu-Jork oder gegenseitig verschicket wers ben. Denn dieß gefchiehet,zwifthen Philadelphia und Trenton, au Baffer, und zwischen diefem Orte und Deu-Braun-Schweig, auf der Ilchfe: beides aber gemeiniglich durch hiefige; teute. Muf den Jachten, die zwischen der Saupts ftabt Venfylvapiens und Erenton faren, bezalet die Derfon gemeiniglich anderthalb Schillinge, nach der Munge bes landes, und fur die Sachen, welche fie mitnimmt, befonders. Effen und Trinfen halt man fich felbft: oder Zwiften Trenton und man giebt bafur etwas gewiffes. Meu-Braunschweig pflegt die Person drittehalb Schillinge gu entrichten : und die Gachen werden gleichfalls befonders bedungen.

Wir setzen unsere Reise, noch an dem Morgen, fort. Das Land, durch welches wir kamen, war zum Theil, und meist, ziemlich eben: theils aber zeigten sich langges streckte Höhen. Einige Striche waren zwar mit Wald bewachsen, doch die meisten ziemlich davon entblosst. Sins gegen wurden sie so staat bewonet, als irgend ein Ort, den

ich

ich in Umerita, wenn ich die Stadte ausnehme, gefeben habe. Dennoch verficherte ein Breis, der hier ju Saufe gehorete, und une ein Stud vom Bege begleitete: daß er fich noch entfinnen fonnte, wie nicht mehr, als dren Sofe, swifthen Trenton und Deu-Braunsthweig, angutreffen gewesen waren. Er schapte diese Zwischenzeit auf funfzig und einige Jahre. Wir hatten jest, ben größten Theil des Tages über gar groffe Satfelder, auf beiden Seiten des Weges. Das Land zeigte gemeiniglich gegen Suden einen Abfall. Raft ben jedem hofe war ein ges raumiger Garten voll von Pfersichen und Aepfeln, und in einigen fo viel Obst abgefallen, daß es den Boden fast bes beckte. Man ließ es auch zum Theil liegen, und faulen : da es nicht alles untergebracht und verzehret werden konns te. Wo wir vorbenfamen, durften wir fren in die Gars ten geben, und den hut und die Tafchen mit den fchones ten Früchten anfüllen. Denn die Befiger gaben nicht eins nal acht barauf. Die Kirfchenbaume fanden in der Rabe der Sofe, neben dem Wege, und umber ges flanzet.

Die Scheunen hatte man hier auf eine besondere Art gebauet. Ich will sie fürzlich beschreiben. Das ganze Gebäude war sehr groß, fast wie eine kleine Rirche: was Dach ziemlich hoch, mit Schindeln bedeckt, und auf beisen Seiten abhängig, doch etwas langgestreckt. Die darem schliessen Mauren übertrasen, nur um ein weniges, die ange einer erwachsenen Mannsperson. hingegen war die Breite der Scheune desto ansehnlicher. In ihrer Mitte ag die Tenne. Und oben, wo der Boden sen soll, verswarete man das noch unausgedroschene Getrasde, oder Stroß

Strof, ober sonft allerlen, nachdem es die Jahreszeit mit sich brachte. Auf einer Seite standen die Pferde, und auf der anderen die Kühe. Und für das fleine Bieh, das etwa gehalten ward, hatte man auch eigene Ställe. In den beiden Giebelmauren waren grosse Pforten angebracht: daß man mit Pferden und Wagen, durch die eine hinein, und die andere wieder hinausfaren konnte. Man hatte als so hier, unter einem Dache, die Tenne, die Scheune, die Stallungen, den Strohboden, die Aggenschupfe, und noch mehr, beieinander. Diese Art der Scheunen ist besonders ben den Deutschen und Hollandern gebräuchlich. Denn man hat zu merken, daß, zwischen Trenton und Neu-Jork, fast überall, nicht viele Engeständer wonen, sondern entwed der Deutsche oder Hollander, und vornämlich viele der letteren.

Che ich weiter gehe, finde ich notig, in Unfehung ber Wilden, oder alten Umerifaner, eines zu erinnern. Denn es fonnte meine Befchreibung vielleicht Lefer finden, die in eben der Meinung waren, welche ich von vielen vernommen habe: daß das nordliche Umerika, faft burchaus, von wil ben oder heidnischen Boltern bewonet wurde. Man durf te fich daher verwundern, wie ich in memer Er alung bis: ber berfelben faft gar nicht erwanet habe. Es tonnten fich auch einige vorfiellen: daß, wenn ich, in meinem Tagebu buche, angezeichnet, wie bas Land vielfaltig ziemlich ange bauet gewefen, und fcone haufer von Stein oder Soly da geftanden waren, mit Medern und Garten umber; ich von dem Eigentum der Wilden geredet batte. Gegen biefen Wahn ertheile ich daher folgenden Befcheib. Das kand ift in ben Englischen Colonien, insbefondere nach den Ruffen bin hin, von lauter Europäisthen Wölkern besenget, ja an einigen Orten so flark, daß es, in den meisten Gegenden unseres Welttheiles, nicht stärker sonn kann. Die Wilden haben den Europäern ihr tand verkaufe, und sich tiefer hineinges flüchtet. Fast an den meisten Stellen, kann man zwanzig, dreizig und mehrere Schwedische Meilen vom Gestade des Meeres reisen, ehe man an den ersten Ort kömmt, wo die Wilden wonen. Und es ist möglich, daß man, in Philas delphia, und anderen Seestädten, ein hatbes Jahr gewesen sen, ohne einen Wilden einmal gesehen zu haben. Ich werde weiterhin eine umständlichere Beschreibung von dens selben mittheilen, und von ihrer Neligion, ihren Sitten, ihz rer Haushaltung und anderen Dingen, die sie betreffen, bes sondere handeln. Jeht eile ich wieder zu meiner Neise.

Ungefär neun Englische Meilen von Trenton sing die Erde an, ihre Farbe zu verändern. Denn bisher hatzten wir stemlich vielen hellgräuen teim gehabt. Jehr aber war die Erde röthlichbraun, so daß sie bald mehr violet, bald wie Brasiltenholz aussah. Diese Farbe entstand, durch einen rothen Kaltstein, der demjenigen überaus nahe kam, welcher auf dem Kinnekulle in Westgöthland angetrossen wird, und eine besondere Schichte im Felsen ausmacht. Es scheinet baher der Amerikanische nur eine etwas verändere derse Urb von dem Schwedischen zu sehn. Der Stein lag hier in Schichten: und jede derselben war gemeinig: lich zwen bis drey Querfinger diek. Er ließ sich aber noch im weit mehrere und dünnere Taseln zerfällen: deren Ober-käche selten stach und eben, sondern meist rauh war. Die

<sup>\*</sup> Wie ich, in der Beschreibung meiner Reise nach Wesigothland und Bohustan, angemerket habe.

Lagen felbft wurden oft, burch horizontale Spalten, abges Wenn diese Steine in die Luft famen, fo wit: Schnitten. terten fie allmalig entzwen, erft in fleine Stucke, und bernach in einen Staub. Die bier herum Wonenben muße ten gar feinen Gebrauch von ihnen zu machen. Die Era be über benfelben ift bisweilen fett, bisweilen mager. Da, wo neulich Brunnen gegraben worden , fonnte man war: nehmen, bag der größte Theil des herausgeworfenen Schuttes aus einer folchen Steinart bestand. Wir bats ten diefe fo gefarbte Erde fast überall bis nach Reu-Braunfdweig. Und fie war um diefe Stadt befonders baufig anzutreffen. Ja, das Ufer des Fluffes zeigte, an vielen Stellen, nur allein foldhe Schichten von Ralffteinen. Sie lagen aber bafelbft nicht horizontal, fondern febr abs schussia.

Um zehen Uhr, vor Mittag, erreichten wir Prince Town, einen Flecken, der auf einem ziemlich ebenen Felde lag. Die Häufer waren meist von Holz erbauet: und die Höfe weit genug von einander entfernet; so, daß Gärsten und Triften zwischen ihnen lagen. Da diese Gegenden eher, als Pensplvanien von den Europäern besetzt worden sind: so war auch das Gehölze mehr weggehauen, und das Land stärfer angebauet; daß man hätte glauben können, in einer Provinz unseres Welttheiles zu senn.

Wir gedachten, unsere Reise fortzusetzen. Da es aber jetzt so stark zu regen ansing, daß das Wasser hernies der zu stiessen schien; und es den ganzen Tag so anhielt, ja einen Theil der folgenden Nacht durch: so waren wir genotiget, hier so lange zu verweilen.

Dom

#### Neu-Jersen. Meu-Braunschweig 369

Dom neun und zwanzigsten. Um Morgen begaben wir uns wieder auf den Weg. Das kand war gut genug bewonet: doch standen an vielen Orten noch grosse Wälsder. Diese enthielten lauter kaubbäume: und wir wurden keinen vom Tannengeschlechte eher gewar, als wir nach Neu-Braunschweig kamen. Der Boden war meist eben, und schien nicht überall von der settesten Urt zu senn. Un einigen Orten hatte er zwar seine Erhöhungen. Diese aber verloren sich fast unmerklich in die Tiesen. Durch selbige rieselte verschiedentlich ein kleiner Bach. Fast ben jedem Hose lagen grosse Upfelgärten. Die meisten Häusfer waren nur von Holz. In einiger Ferne von ihnen, standen die Backösen, sür sich abgesondert, die man sast dem zusammengesehet hatte.

Auf einem Hügel, der mit Wald bewachsen war, und Nockhill genannt ward, lagen ziemlich viele Zelse steine, in der Grösse, daß die meisten, von dreien oder vier Rerlen, hätten weggewälzet werden können. Sonst aber war das Land ziemlich fren von Steinen, wenigstens von grossen. Denn die meisten, die wir sahen, konnte eine Pers son leicht in die Höhe heben. Un einem andern Orte erz blickten wir eine Menge von kleinen runden Felssteis nen. Berge und Felsen aber wurden wir gar nicht ans sichtig.

Um den Mittag erreichten wie Teu-Braunschweig. Dieß ist eine kleine artige Stadt, die in der Provinz Neu-Jersch lieget, in einem Thale, auf der westlichen Seite des Flusses Nareton. Da sie also eine so niedrige tage hat

Reisen 10. Theil.

fo fann fie, wenn man von Philadelphia fommt, nicht eber gesehen werden, bis man fich auf dem Berge, gang nabe ben ihr, befindet. Sie erstrecket fich von Guden gegen Rorden, lungs dem Ufer des Fluffes. Die Deutschen Gin: woner besigen zwen Rirchen, eine von Stein, die andere von Holz. Bon der lettern Urt ift auch die Rirche der Englischen Gemeine. Die Presbyterianer aber lieffen fich eine fteinerne bauen. Das Rathhaus der Stadt hatte gleich: falls ein gutes Unfeben. Unter den übrigen Saufern find gwar einige von Ziegeln aufgefüret: die meiften aber ente weder gang von holz, oder von Ziegeln und holz qualeich. Die holzernen bestehen nicht einmal aus einem farten Sims merwerke, sondern nur aus Brettern, die inwendig durch Latten verbunden worden. Un den vermischtgebaueten wieder fiehet man nur von vorne, nach der Gaffe, eine Maur von Ziegeln: ihre übrigen Seiten aber find von Brettern Jufammengefüget. Bierdurch fonnte ein Frember . ber burch die Stadt nur fluchtig reifete, leicht betrogen wer: ben, zu glauben, daß der größte Theil ihrer Saufer gang von Stein ware. Gine befondere Urt der Praleren! Die Dacher waren von Schindeln geleget. Bor den Turen ber meiften Saufer ftand eine Bune, ju der einige Stuffen von der Straffe fureten. Gie stellete einen flei: nen Altan vor, und hatte auf beiden Seiten Bante. Sier pflegten die Leute des Abends zu figen, um frische Luft zu Schopfen, und das Wergnugen zu baben, die Borbeigeben: ben zu feben. Die Stadt bat nur eine Gaffe in der tange, und, an ihrem nordlichen Ende, noch eine Quergaffe. Beide find ziemlich lang.

# Neu-Fersen. Neu-Braunschweig 371

Der Rareton fliefft dicht vorben, und ift fo tief, daß auch groffe Jachten gang berauffegeln tonnen. Seine Breite ben der Stadt mochte etwa einen Muftetenschuß betragen. Er wechselt, noch einige Englische Meilen bo: ber ins land, mit der Ebbe und Flut ab. Und dieß ber forbert die Schiffart hier nicht wenig. Die Jachten las gen, nach ber Lange, an der Brucke. Der Fluß bat fonft, uf beiden Seiten, hohe und ziemlich steile Ufer. Ben der Stadt aber find fie nicht: sondern fie stehet in einem nies rigen Thale. Gine von den Gaffen in der Stadt wird reift allein von Hollandern bewonet, die von Albany bies er gezogen find : und fie beifft daber die Albanngaffe. Diese Leute halten nur unter sich einen Umgang. Bu den brigen Ginwonern aber fommen fast fie gar nicht, sondern les en als abgesondert von ihnen. Neu-Braunschweig gehöret gentlich zu Reu-Jerfen. Dennoch treibt es feinen meis en, wenn nicht einzigen, handel mit Neu-Jork, wels es ungefar vierzig Englische Meilen davon entfernet ift. lan verschicket dabin Getraide, Mehl in gar groffer Mens , Brot, verschiedene andere Efmaaren, einen betrachtlie en Borrat von Leinfat, Bretter, Bauholz, bolgerne Ger ffe, und sonft allerlen Zimmerwerk. Es geben auch tag: h verschiedene fleine Jachten, zwischen beiden Stadten, bin b ber. Ferner muffen die hiefigen Burger jum Theil von n Reisenden was ansehnliches verdienen, welche die alle meine Landstrasse stündlich hierdurch füret.

Die steilen User bestanden eigentlich aus dem rothen allsteine, den ich schon vorher beschrieben habe. Hier 24 a 2 fonne

<sup>\*</sup> Auf der 367ften Geite.

fonnte man deutlich erfennen, wie die Schichten lagen nicht wagerecht; sondern febr abschuffig, und zwar geget Die Witterung und Luft hatten auch hier der Stein ftark aufgelofet. Ich erfundigte mich , ob fie den felben gar zu nichts anwenden konnten? Dan versichert aber, daß er jum Ban der Saufer gang untauglich ware Denn ob er gleich in ber Erde fest und ftandhaft ift; un gut aussiehet: fo geschiehet es doch, daß, wenn er ausgi graben, und einige Beit, in der freien Luft, gelaffen wird er anfänglich in groffere, und nachher in fleinere Stude ge fallt, bis er fich endlich in einen Staub verwandelt. Ei hiefiger Burger versuchte es gleichwol, ein Saus davon fle bauen zu laffen. Der Stein aber fing balb an, auf be aufferen Seiten, die ber Luft ausgesetzet worden, so zu ve wittern, daß er fich genbtiget fab, die Maur mit Bretter beschlagen zu laffen, bamit fie nicht in furzer Zeit zerfiel Doch wollte man fonft einigen Rugen von diefem Steine w fen, und ihn für eine gute Dunge auf dem Mcer halten : wer er, in einen Schutt fo aufgelofet, barauf geftreuet wurd Denn das Unfraut foll dadurch erfticket werden. De . braucht ihn daber nicht nur auf den Meckern, fondern au auf Beeten in Garten.

Gegen den Abend traten wir die Reise wieder a und lieffen und, und unfere Pferde, über den Fluß N reton, in einer Fare, bringen. Wann im Somm eine recht trockene Witterung, und im Flusse eben Ebbei so soll das Wasser oft so niedrig stehen, daß man ohne E far dadurch reiten kann. Un dem gegenseitigen Ufer wur der rothe Wacholderbaum ziemlich häusig. Das kar

011

### Neu-Jersen. Neu-Braunschweig 373

burch welches uns fest ber Weg leitete, war gang gut bes wonet: fonft aber an den meisten Stellen voll kleiner Riefeln.

Dergleichen Zinner, als man aus Guinea brind get, fahen wir an vielen Orten, wo wir vorbeitamem Ste giengen bieweilen, weit von den Sofen weg, auf dem freien Felde herum.

tingefår acht Englische Meilen von Neu-Braunschweig, theilete sich der Weg. Wir nahmen denjenigen zur Linzfen. Der auf der rechten hand fürete nach Ambon, weldes die vornehmste Seestadt in Neu-Jersen ist. Das Land erhielt jest eine angenehme Aussicht. Denn einige Striche lagen hoch, andere bildeten Täler: und als te waren wol angebauet. Bon den Hohen sah man eine Abwechselung von Häusern, Höfen, Gärten, Uefstein, Behölzen, Seen, Inseln, Wegen, und Triften.

Die Zarbe der Erde war an den meisten Stellen, wo wir heute reiseten, rothlich. Ohne Zweifel find unter ihr Schichten, von dem vorher erwänten rothen Kalksteisne, befindlich, gewesen. Visweilen sah der Voden einem Zinznobererzte ziemlich anlich.

Woodbridge hieß ein kleines Dorf, daß in einer Ebene stand, und einige wenige Gebäude hatte. Wir liesten hier unsere Pferde ein wenig ausruhen. Die haus fer waren, an den meisten Stellen, von Holz: nicht aber von Zimmerwerk, sondern nur von Brettern. Bon aufen hatten die Wande eine Vedeckung von Schindeln: die an dem Ende abgestutzet, und, in seder Neihe, sich alle Aa 2

gleich waren. Einige Saufer hatten ein Italienisches Dach: andere, und zwar die meiften, das ihrige mit einem Giebel. Faft alle waren mit Schindeln belegt. Brunnen wurden an den meiften Orten gefunden, nebst den Schopfseimern, das Baffer herauf zu ziehen.

Elifabettown war eine fleine Stadt, die etwa gwangig Englische Meilen von Neu-Braunschweig ents fernet lag. Wir famen babin, fogleich nach dem Unters gange ber Sonne. Die Saufer waren meift umber gers ffreut, boch gut gebauet: Die meiften von Brettern, mit eis nem Dache von Schindeln, und eben fo befchlagenen Ban= Bin und wieder ftand doch ein fleinernes Gebaude. Durch bas Stadtgen lauft ein fleiner Gluß, von Beffen nach Offen; ber ben ber Ebbe fich meift verlieret; ben der Flut aber fleine Jachten herauflafft. Es ftanden bier zwen fcone Rirchen, von benen eine jede faft beffer ausfah, als eine in Philadelphia. Die Englische mar von Biegels fleinen erbauet, mit einem Turme, Glocken, und einem Altane, oder Gitterwerke umber, daß man darauf fich umfehen fonnte. Die Rirche der Presbyterianer war zwar von holz, doch auch mit einem Turme und Glocken. Man hatte fie, wie die ordentlichen Saufer, mit Schins beln befchlagen. Das Rathhaus fab gleichfalls gang gut aus, und hatte auch einen Turm mit einer Blode. Ufer des Bluffes war, von dem rothlichen Kalffteine, roth gefarbt. Cowol in der Stadt, als umber, lagen gar vies le Garten : fo daß man fast fagen fann, Elisabettown fen in einem Garten angeleget. Der Boben in Diefer Ges gend ift eben, und wol gebraucht.

Die

Die Ganse trugen, an einigen Orten, wo wir heute, und an dem folgenden Tage, durchreiseten, zwen, dren bis vier schmale Sprossen, von der lange eines Schuhes, um den Hals, die fast freuzweise befestiget waren, und vers hindern sollten, daß sie nicht durch die lückigen Zaune kros chen. Sie sehen, in diesem Aufzuge, gar kurzweilig aus.

Am Abend nahmen wir unsere Herberge, für die Macht, in Elisabettownpoint, einem Wirtshause, ungefär zwen Englische Meilen von der Stadt: welches der lette hof, auf dieser Seite, war, der noch zu Neu-Jersen gehörete. Der Mann, so ihn jest, nebst der Färe daben, gepachtet hatte, sagte, daß er dem Besisser järlich hundert und zehen Pfund, in Pensylvanischem Gelde, dafür entrichten müßte.

Dom dreizigsten. Wir waren des Morgens, mit dem Aufgange ber Sonne, ichon wieder zur Reise fertig. Dahe ben dem Birtshaufe, in welchem wir die Dacht jugebracht hatten, mußten wir über einen Rluß: und man brachte uns, und unfere Pferde, auf einer elenden und meift verfaulten Fare, binuber. Diefes Gewäffer ftromete einen ziemlichen Strich vom lande herunter: und fonnten fleine Farzeuge, auf demfelben, ganz gut hinanlaufen. Dieg war fur die Ginwoner der umliegenden Gegenden gar vortheilhaft. Denn fie hatten dadurch die Gelegenheit, ihre Waaren nach Reu-Jork gang leicht zu verfenden. Ja fie bedieneten fich derfelben, felbst nach Westindien zu Auf beiden Seiten des Fluffes war bas land bandeln. niedrig, und jum Biefewachs verwandt. aber hier fein anderes Beu, als was an fumpfigen Stellen ju machsen vflegt. Denn ba, in diesem Kluffe, Ebbe und

21 a 4 Flut

Klut abwechselten: fo wurden diefe Rlathen bieweilen, wenn das Baffer hochftieg, überschwemmet. Die Seute hierherum follen, im Commer, Die Befchwerliche feit haben, daß gewiffe Mucken, ober die hier fogenannten Musquetdes, in unendlicher Menge, herumschwarmen, und fie, und ihr Bich, beunruhigen. Dieß fchrieb man ben tiefliegenden und moraftigen Biefen gu; auf benen Diefe Infecten ihre Gier legen', welche hernach die Bars me ausbrutet.

Go bald wir über den Bluß gekommen waren, befans ben wir uns auf Staten- Mand: welches eine groffe Ins fel, die vom gefalzenen Baffer umfloffen wird, und wol angebauet ift. hier fangt die Landschaft Deu-Jorf an. Die Leute, die fich bier niedergelaffen hatten , waren meiff Bollander, oder folche, die ihre Unfunft noch von der Beit berleiteten, da die Bollander dieß Land befeffen hatten. Jett aber waren fie bier unter Engellandern und anderen Europäern vermischt, und fprachen meift Englisch. Aussichten des Landes waren überaus angenehm. es ward das Auge nicht durch fo viele Balber aufgehals ten , fondern fand mehr angebauete Felder. aber wechfelten, wie gewonlich, Sugel und Taler ab.

Die Sofe lagen nicht weit von einander. Die meis ften Saufer waren von Bolg. Doch faben wir auch unterweisen einige von Stein erbauete. Saft ben jedem Sos fe lag ein grofferer oder fleinerer Garten mit Apfelbaus nien. Das Obst war ichon größtentheils eingefammlet, und verwaret. Ich bemerfte fo wohl bier, als auf der gangen Reife vorher, fast ben jedem Bofe, eine Ciders preffe; die auf eine oder die andere Art gemacht war:

durch

burch welche man theils schon den Most aus dem Aepfeln gequetschet hatte, theils damit in voller Arbeit sich beschäftsigte. Unter anderen brauchte man hierzu ein Rad, von diesen eichenen Planken, welches, um eine holzerne Achse, von einem Pferde, herumgezogen ward: auf eben die Art, wie es sonst ben dem Waide zu geschehen pflegt; \* nur daß das Rad hier auf Planken läuft. Die Kirschenbausme standen gleichfalls, längs den Zäunen, um die Satzselder.

Die Aecker lagen unvergleichlich, und waren jest entweder mit Weizen oder Roggen befået, oder bereifs abgemahet. Sie hatten keine Graben an ihrer Scite, sondern nur Wasserfurchen, auf Englische Art, die, in einer geringeren oder gröfferen Entfernung von einander, gebogen worden.

An einer Stelle war eine Wassermule so angeleget, daß, wenn die Zeit der Flut da war, das Wasser in einen Teich ablief. Ben der Ebbe aber ward der Schlegel aufgezogen, und die Mule von dem herausstiessenden Wasser getrieben.

Wir kamen, um acht Uhr vor Mittag, an dem Orke an, wo die Ueberfart nach der Stadt Neu-Jork war. Hier liesten wir unsere Pferde stehen, und stiegen in die Jacht. Wir hatten neun Englische Meilen, auf der See, zurück zu legen. Dennoch landeten wir, schon um eilf Uhr vor Mittag, in Neu-Jork. Auf dem Wasser sahen wir eine überaus grosse Menge von gewissen Enten: welche Blew-

Ua 5 bills

<sup>\*</sup> Der herr Ritter Linnaus hat, in der Beschreibung feiner Bestgothischen Reise, auf der 128sten Seite, eine Abbildung das von geliefert.

bills genannt wurden, und mit unferen Spisschwan zen \* einerlen zu senn schienen; allein sehr scheu waren. Un dem Gestade des sestenkandes erblickten wir sehr schöne abhängige Uecker: welche jest von den hervorgestossenen Satkeimen ganz grün aussahen. Hier und da trasen wir viele Bote an: in denen die Fischer sich beschäftigen, die Austern, auf dem Grunde des Meeres, zu sangen. Hiezu bedieneten sie sich gewisser Rechen, oder Kräser, mit lanz gen einwarts gekrümmeten eisernen Zacken: entweder einz zeln; oder zweier, so verbunden, daß die Zäne gegen einander gekeret waren.

Dom ein und dreizigsten. Um Neu-Jorf wird eine überaus grosse Menge von vortrefflichen 21u= fern gefunden, die, in dem angenehmen Geschmacke, an wenigen Orten, ihres gleichen haben durften, und daben überaus groß find. Gie werden eingemacht, und nach Westindien, und fonft, verschickt. Mit dem Ginmachen wird es fo gehalten. Go bald die Muftern gefangen, offnet man ihre Schalen, und wascht das Fleischige rein. Sier: auf giefft man ein wenig Waffer in einen Topf, wirft die ausgestochenen Austern hinein, und lafft fie so eine Weile Man bebt bas Gefaß wieder vom Keur, schopft die Austern heraus, und legt fie auf eine Schuffel, bis fie etwas trocken geworden. Dann nimmt man etwas Muffat, Gewurzpfeffer, Pfeffer, und Weineffig, fo viel einem gut beucht, um einen faurlichen Geschmack bervorzubringen. Dieß wird alles, mit der Salfte der Brube, die von den Hustern abgefocht worden, vermischet, und wieder aufs Beur gesehet. Ben dem Sieden ist der dide Schaum wol abrus

<sup>\* 21</sup>blor. Anas cauda cuneiformi acuta. Linn. Fau. Su.96.

abzuschöpfen. Endlich giesst man alles zusammen in ein gläsernes, oder irdenes Gefäß, schüttet die Austern bers nach dazu, und macht einen guten Verband darüber, daß die Lust nicht hieindringe. So können die Austern, durch ein ganzes Jahr, gut erhalten, und in weit entleges ne Verter verschicket werden.

Die hiesigen handelsleute kaufen, um diese Zeit, eine Menge von Austern, verwaren sie auf die erzälete Art, und senden sie so nach Westindien. Davon haben sie oft einen grossen Bortheil. Denn für die Austern, welche ihnen in Neu-Jork fünf Schillinge, im hiesigen Gelde, kosten, erhalten sie gemeiniglich eine Pistole wieder. Dieß beträgt ungefär sechomal so viel, als sie selbst dafür gegeben haben. Und bisweilen zalet man ihnen noch mehr. Die Austern, welche so eingemacht sind, schmecken sehr schön. Sie können aber hernach nicht weiter gebraten werden.

Eine andere Urt, sie einzumachen, bestehet darin, Man nimmt sie aus den Schalen, bratet sie in einer Pfansne mit Butter,schuttet sie hernach in ein glafernes oder irdenes Gefaß, und giesst die geschmolzene Butter darauf, so daß sie wol davon bedecket werden, und keine kuft hinzudringen kann. Die nach dieser Borschrift aufbehalten worden, sind ebenfalls angenehm zu essen, und werden auch nach Westindien und anderen Orten verschiefet.

Man af sie hier jum Theil roh, mit Beinessig, und Pfeffer. Doch war dieß nicht so gewonlich. Sie wurs ben meist mit Butter, in einer Pfanne, gebtaten, nache dem die Schalen weggeworfen worden: oder auch, in dies fen felbft; auf Rolen; da man fie bann eröffnete, und bas Rleifch herausnahm. Berfchiebene fochten auch bie Auftern, in ihrem eigenen Baffer, welches fie in Menge von fich gaben, fo bald fie in die Warme famen. Und es ward behauptet, daß fie bann viel lieblicher fcmeckten, als wenn fie in einem andern Baffer gefochet wurden. Man hielt hier die Auftern fur eine fehr gefunde Gpeife. Ja, einige verficherten, daß fie nie die geringfte Ungelegenheit Davon empfundent wenn fie auch eine ziemliche Menge von ihnen gegeffen hatten. Man hatte hier gleichfalls die Regel angenommen: daß die Auftern in den Monaten am beften waren , die in ihren Lateinischen Benennungen, ein r enthielten, als im September, October; in den übrigen aber nicht fo gut. Doch wurden arme Leute gefunden, welche, fast das gange Jahr über, sich das Durch ernareten: indem fie die Auftern, mit etwas Brot, affen.

Die See ben Neu-Jork verstattet järlich den reichsten Fang von ihnen. Vornämlich aber werden sie auf einem schlammigen Grunde gefangen, wo sie in dem Moder liegen. Auf dem Sande sind sie nicht so häusig anzutressen. Alippen und Steine aber kommen in diesem Gewässer nicht vor. Die Austerschalen werden, in grossen Hausen, gersammlet, und zu einem Kalke gebrannt. Denselben nürzen zwar einige zum Häuserbau. Er wird doch aber nicht so gut gehalten, als derjenige, den man aus den Kalksteinen seibst verkereiget. Auf der Herreisse sahen wir, ben ben Hössen, die dem Gestade nahe lagen, hohe Hausen von dergleiz chen Schalen. Und um Nou-Jork bemerkten wir, wie man sie über viele Aecker, die jest Weizen trugen, umher

gestreu:

gestreuet hatte. Doch waren fie noch ganz, und nicht zers quatschet.

Die wilden Umerikaner, welche, vor der Unkunft ber Guropaer, an dem Geftade des Meeres gewonet, haben die Austern und Muscheln, ju ihrer Speife, hauptfächlich Sie fangen auch noch diefelben gar amfig, mit gebraucht. wenn fie an einem gefalzenen Waffer fich aufhalten, darin fie gefunden werden. Und fie verfaufen gange Laften bavon an andere Wilbe, welche tiefer im Lande leben. Man fiehet daber bis jest, an folchen Stellen, von denen man ficher weiß, daß ihre Sutten da gestanden find, ungemein viele Schalen von Auftern und Muscheln aufgeturmet. Ein Umftand, der uns behutsam machen muß, nicht gleich ju behaupten: daß, an allen den Stellen am Meere, oder weiter hinauf im Lande, wo dergleichen Saufen gefunden werden, diefe feit der Zeit gelegen haben, da das Gemaß fer, mit feinen Fluten, noch barüber weggeftromet ift.

Die Zummer werden gleichfalls in dieser Gegend häusig gefangen, fast auf eben die Urt, wie die Austern, eingemacht, und so an verschiedene Oerter geschickt. Es ward mir davon ein besonders merkwurdiger Umstand erzälet: den ich hernach von gar vielen noch vernonmen habe. Die Kuste von Neu-Jork war schon lange von Europäern bewonet gewesen: da noch gar keine Hummer hier gefunden wurden. Denn so sleissig man auch sischete: so war doch nicht das geringste Unzeichen von ihnenzu bemerken. Deswegen wurden damals beständig grosse Fischkasten voll Hummer, von Neu-Engelland, hergefüret, an dessen Gestade man sie in Menge sing.

Es trug fich aber einft zu, daß einer diefer Raften ben Bellgate, welches gegen zehen Englische Meilen von Neus Jork entfernet lieget, zerbrach, und alle enthaltene hums mer entkamen. Seitdem follen fie fich so, in diefem Ges wäffer, vermehret haben, daß fie jest in größter Menge darin gefunden werden.

#### Im Movember.

Dom ersten. Gine gewiffe Urt des falten Fiebers, welche die hiefigen Engellander Leber and 2laue nennen, ift. an verschiedenen Orten, in den Englischen Colonien, febr gewonlich. Singegen find wiederum andere, in denen die leute fast nie etwas davon erfaren haben. Ich werde die Gigenschaften derselben Arankheit weiterhin umftandlis cher beschreiben. Berschiedene angesehene Versonen in dieser Stadt versicherten: daß sie lange nicht so febr in der Landschaft Deu-Jork, ale in Pensplvanien, berrsche; ja, der Unterschied hierin mare fast so groß, daß, wenn dort hundert Personen vom Fieber litten, hier faum geben das von angegriffen wurden. Gie glaubten daber : daß diefes Uebel größtentheils durch die Dunfte verurfachet wurde. welche aus dem ftehenden fuffen Waffer, den Moraften, und Fluffen, aufzusteigen pflegten; und daß es bingegen in den Landstrichen, die an dem falzigen Meerwasser la: gen, fich nicht fo leicht ausbreiten tonnte. Man bielt doch aber auch dafür, daß die Unvorsichtigkeit, mit der man im Sommer, fo viele Melonen, Baffermelonen, Pferfiche, und bergleichen faftvolle Fruchte affe, hierzu gar vieles bei: truge. Und die oftere Erfarung bestätigte diese Bedanfen.

Joh

36 will mich aber dießmal ben den Urfachen der Rrantheit nicht langer verweilen. Man hielt die Rinde der Chin: china bisweilen für ein gutes Gulfsmittel bagegen. Man hat aber auch oft gefunden, daß fie schablich gewesen: es fen nun, daß man fie verfalfchet gehabt; oder, daß ein Febler ben ihrem Gebrauche begangen worden. Der Sanbelsmann Davis von Sorne erzalet, daß er, nicht nur fich, fondern auch anderen, das Fieber, durch die Blatter ber Gartenfalven, \* vertrieben habe. Man ftampft fie, ju dies fer Absicht, entzwen, und drucket ihr den Saft aus. mit wird fo lange fortgefaren, bis man einen toffel davon voll hat, und dann der Saft von einer Citrone oder lie mone darunter gemischet. Diese Arztnen nimmt man um die Zeit ein, wenn der Froft fommt. Und nachdem man fie dreimal oder viermal eingenommen bat: fo bleibt ges meiniglich das Fieber weg.

Die Rinde von der weissen Eiche \*\* ward von gar vielen, als das beste Mittel, gepriesen, das man noch gezgen den Durchfall gefunden hatte. Sie wird zu Pulver gestossen, und so eingenommen. Einige betheureten, daß in Umständen, da nichts mehr anschlagen wollen, jene Ninde eine sichere und unschädliche Hüsse verschaffet hätte. Die Leute an diesem Orte brauchen sie auch sonst noch auf die gewönliche Urt, der Wolle eine braunliche Farbe zu gezien. Diese gleichte dem Theebon, und lässt sich von der Sonne nicht ausziehen.

Unter

<sup>\*</sup> Saluia hortensis, vel Germanica. Linn, Hort. Vps. pag. 10.

<sup>\*</sup> Quercus alba, Linn. Sp. 996,

Unter den vielen Muscheln, die bier am Strande gefunden werden, find auch einige, welche die Engellans ber einzeln Clam, und in der mehrern Babl Clams nem Deren Schalen haben mit einem menschlichen Ohre einige Menlichkeit. Gie find auch ziemlich did. und, an den meiften Stellen, gang durch von weiffer Farbe. Mur zeigte das spikigere Ende, sowol von auffen als in: nen, ein Blau, welches fich theils dem Biolett, theils dem Durpurrothen naberte. Ich werde, in einem andern Berte, diefe Mufcheln ausfürlich befchreiben, und zugleich ihre Abbildung mittheilen. Man findet fie, in einer grof: fen Menge, in dem gefalzenen Baffer, an den Ufern von Reu-Jork, Long Ifland, und anderen mehr. Die Schas ten faffen vieles Fleisch in fich: welches nicht nur die Bilden, fondern auch die hier wonenden Europaischen Ubs fommlinge, gerne effen.

Mit den Wilden, die tiefer im lande fich aufhalten, wird deswegen eine giemlicher Sandel getrieben. Bu ber Beit, da fie noch die gange Geefufte befeget hatten, fonnten fie die Clams felbft fangen: und fie machten auch einen groffen Theil ihrer Marung aus. Jest aber ift es Das Gewerbe verschiedener Sollander und Engellander, die in long-Ifland, und anderen Landschaften, am Meere wonen. Go wie die Mufcheln gefangen werden : nehe men fie diefelben aus den Schalen, Biehen fie auf Drat, und hangen fie in die Luft, und an die Gonne, jum Trock-Wann dieß geschehen, wird das Fleifch in-bienliche Gefaffe geleget, und, auf dem Sudfonefluffe, nach Albany gefüret : wo fie die Bilden faufen, und für eines ih rer besten Gerichte halten. Auffer den Europäern tommen

wille

and noch verschiedene ursprüngliche Umerifaner järlich an ben Strand herunter, um dergleichen Muscheln zu fangen. Und dann gehen sie mit ihnen so um, wie ich erzällt habe.

Die Europäer bereiten das Fleisch dieser Clams, auf verschiedene Urt, zum Essen. So wie man mit den Ausstern verfäret: so lassen sich auch diese zurichten. Bald werden sie, in der Schale, auf heisser Afche, gebraten: bald in Butter geschmoret: bald gesocht und in die Suppe gesthan: bald wieder gesotten, und um den Braten, oder and beres Fleisch, auf den Rand der Schüssel, geleget. Man mag von diesen Arten der Zubereitung eine wälen, welche man will: so werden sie immer eine leckere Speise senn. Ich habe sie, auf meinen Reisen, oft gegessen. Doch sam es mir vor, daß sie etwas hart zu verdauen maren.

Die Schalen werden nicht weggeworfen, sondern dare nied die sogenannten Wampum der Wilden gemacht: welt die theils ihr Geld sind, theils von ihren Frauensleuten ihm Schmucke gebrauchet werden, wenn sie sich recht aus puhen wollen. Es werden aber die Wampum eigenklich aus dem violetten Theile der Schalen versertiget. Denn diese dunkelblauen Stücke haben, ben den Wilden, einen weit höhern Wehrt, als die weissen. Wenn daher ein Neisender sich mit dergleichen gut versorget, und sich dann mit ihnen in einen Handel einlässt: so kann er etwas ausehnsiches gewinnen. Nimmt er aber ordentlich geprägtes Geld; der rohes Gold und Silber mit: so wird er daben leicht gar merklich verlieren. Denn die Wischen, die tiefer im Lande vonen, sehen entweder gar keinen, oder einen überaus ger

Reisen 10. Theil.

ringen Wehrt auf biefe von uns fo hochgefchahten Metalle. Dief habe ich , auf meinen Reifen , ju mehreren Dalen! In alten Zeiten machten die Wilben bergleichen Wampum, mit vieler Dube, felbft. Jeht aber werben fie meift von Europäern verfertiget. Insbesondere beschäfts igen fich die Ginwoner in Albany damit, und ziehen eis einen beträchtlichen Bortheil daraus. Ich werde die Urt, wie daben verfaren wird, in der Folge, ergalen.

Dom zweiten. Huffer den Chriften von verschies benen Befenntniffen, hatten fich auch viele Juden in Meu-Jorf niedergelaffen. Gie genoffen bier groffe Freiheiten. Sie hatten eine Synagoge: befaffen ihre Saufer eigens tumlich: waren auf dem Lande mit groffen Gutern verfes ben: durften, in der Stadt, ihre Laden offen haben: und hielten verschiedene Schiffe, die ihnen allein zugehoreten. und die fie, fur ihre eigene Rechnung, und mit ihren Bage ren befrachtet, versendeten. Rurg, fie genoffen bier aller der Gerechtsame, welche die übrigen Ginwoner in der Stadt und Proving nur haben fonnten. Die Tochter eines der reichften Juden hatte fich neulich mit einem Chriften vermas let: nachdem fie von ihrer Kirche abgegangen war. Und ihre Schwester wollte gleichfalls fich mit feinem Juden vers ehligen, fondern reifete nach London, um mit einem Manne von unserem Glauben in eine Berbindung zu treten. Sich bin, ben meinem Aufenthalte in Neu-Jort, sowol dieße mal, als in den beiden folgenden Jahren, oft mit Juden in Gefellschaft gewesen. Da vernahm ich, unter anderem, von ihnen: daß fie niemals einige Speifen für fich, am Sonnabend, fochten; fondern dieß geschabe allezeit am

Tage

age vorber: fie hatten doch aber, den gangen Sonnabend ber, im Winter, Feur im Saufe. Die Juden effen gemeit? iglich fein Schweinefleisch. Dennoch habe ich, von vers hiedenen glaubwurdigen Mannern vernommen : bagi oft, auf ihren Reisen, Juden, insbesondere aber von n jungeren gefehen, die fich nicht das geringfte Gewiffen waus gemacht hatten, Schweinefleisch und alle übrige oft, die ihnen vorgesetet worden, mit zu effen; und noch; gu in der Gefellichaft von Chriften. Geftern Abend war , jum erffen Mal, in ihrer Snuggoge: und beute von littag besuchte ich sie wieder. Es war darin ein besonrer Plat, wo ju figen, die Fremden, oder Chriften, die eiheit hatten. Ein junger Rabbi verrichtete ben Gote dienst, theils in Hebraischer, theils in Rabbinischer prache. Die Mannspersonen und Frauensleute waren nglich, auf die Englische Urt, gefleibet. Die erfteren bati insgesammt ihren hut auf, und nahmen ihn, unter m Gottesbienfte, nicht einmal ab. Die lefteren befanden auf dem Chore. Ben den Andachtsübungen warfen Mannspersonen ein weisses Euch über den Ropf. Dieß lte vielleicht einen Sack vorstellen. Ich merkte aber, ß die Reicheren ein viel prächtigeren Zeug umhatten, als Mermeren. Berichiedene der Mannspersonen hatten Bez lische Bucher, aus benen fie bald fungen, bald lafen. Det abbi ftand mitten in der Spnagoge, und last indem er 3 Untlig gegen Offen ferete. Dief gefchah aber, mit els folden Eilfertigfrit, als wenn er fich gefürchtet hatte, f der Feind hinter ihn ware. Es war faft unmöglich, jemand einen Gebanken mit bemjenigen hatte vere iden sollen, was er daher raffelte.

**356** 3

## 388 1748, im Rovember

Ten-Jork, die Hauptstadt der Landschaft von ebei dem Namen, liegt, unter dem vierzigsten Grade, und vier zig Minuten, nördlich über dem Nequator: vier und sie benzig Grade, und vier Minuten, westlich vom Meridian der Stadt London: und ungefär sieben und neunzig Englische Meilen von Philadelphia. Die Lage selbst ist für der Handel überaus bequem. Denn die Stadt siehet auf einer Spise, die von zweien Meerbusen gemacht wird: is deren eine der Hudsonssluß, nicht weit davon, sich ergiesse Es ist also Neu-Jork, auf dreien Seiten, mit Wasser ungeben. Der Grund, auf dem es erbauet worden, ist einigen Stellen eben, an anderen etwas bergig. Son hält man den Ort für gar gesund.

Die Stadt ward zuerst von Hollandern angelegt Dieß soll, im Jahre 1623, geschehen sehn: da sie noch Herren des Landes gewesen. Sie nannten dieselbe Neu Amsterdam, so wie das Land selbst Neu-Holland. Nach dem aber die Engelländer, gegen das Ende des Jahre 1664, unter der Ansürung des Cartes, sich dessen bemächtiget hatten; und es auch, durch den nähesten Friedem schluß, behielten: gaben sie sowol der Stadt, als der is unterworfenen Provinz, den Namen Neu-Jork. I der Grösse dürfte sie jest Boston und Philadelphia, unter den Englischen Pflanzstädten im nördlichen Amerikam nähesten kommen. In Ansehung der schönen Häuse aber, des Reichtums, und des starken Handels, streitet simit ihnen um den Vorzug. Sie wird jest ungefär at derthalbmal so groß, als Götheborg in Schweden, sen.

Die Gaffen laufen zwar nicht fo gerade, als in Phis adelphia, sondern bisweilen ziemlich gekrummt. Doch ind sie, nach ihrer Urt, schön genug: und fast alle gepflas lert; ausgenommen an den erhabenern Stellen, wo es icht notig gewesen. Auf den Hauptstraffen stehen Baus ne an den Zäusern gepflanzet: die, im Sommer sowol ine angenehme Aussicht verschaffen; als, ben der groffen dige, welche um die Zeit hier herrschet, einen kulen Schate m von sich werfen. Mir kam es recht anmutig vor, in er Stadt herumzugehen. Denn es war nicht anders, als enn ich mich in einem Garten befunden batte. Die Baus e, welche hierzu gebraucht worden, waren insbesondere on zwiefacher Urt. Die Wasserbüchen \* machten woldie iehreste Zahl aus, und verursachten, im Sommer, durch er groffes und häufiges taub, einen lieblichen Schatten. der Zeuschreckenbaum \*\* fam nicht viel weniger vor. Seine schönen Blatter, und der überaus angenehme Be: ich, den seine Blumen ausdufteten, find Eigenschaften, urch die er wol verdienet, auf den Gaffen, neben den Saus rn, und in den Garten, haufig gepflanzet zu werden. Ge anden zwar auch Linden und Ulmen in diesen Alleen, llein in der Menge doch nicht, wie die übrigen Baume. Sie waren wechselsweise umeinander gesetet.

Ausser den singenden und schwisernden Bögeln von Ierlen Art, hielt sich gleichfalls eine besondere Gatzung von Froschen in diesen Baumen, des Sommers, aufig auf. Selbige erfülleten, an den Abenden, und in Bb 3

<sup>\*</sup> Platanus occidentalis. Linn. Spec. 999.

<sup>\*\*</sup> Locust-tree. Robinia. Pseudo-Acacia. Linn. Spec. 722.

ben Nachten, vornamlich wenn die Tage heiß waren, ober ein Regen zu kommen schien, die Luft mit ihren vielfalte gen Geschren, und stritten gleichsam mit den Bogeln ir die Wette. Dadurch erregten sie oft einen solchen Lerm baf einer auf der Gasse kaum recht verstehen konnte, war der andere sagte.

Die Zaufer find größtentheils von Ziegelsteinen und zwar die meiften fest und fehr fchon gebauet, un mehrere Wonungen boch. Ginige derfetben hatten noch nach ber alten Bauart, ben Giebel gegen die Baffe gete ret. Ben den neueren aber war dieg geandert. Ben vie Ien Saufern war oben auf dem Dache ein Altan : auf den Die Leute, an den Commerabenden, faffen, und fich et gesten; und von dem man eine angenehme Musfich nicht nur über einen guten Strich von der Ctadt, fon bern auch über einen Theil des nahen Gewäffers, und dar an ftoffenden Landes hatte. Die Dacher ber Saufer fin gemeiniglich entweder von Ziegeln, oder Schindeln. Di letteren werden aus der weiffen Canne\* gemacht, welch weiter hinauf im Lande wachsen. Und man glaubt, da ein Dach, fo von ihnen geleget worden, in der Dau benjenigen vollig zu vergleichen fen, die man in Penfpl vanien, aus ber fogenannten weiffen Giche, \*\* verfertiget Die Bande in den Saufern waren übertunchet. Ich fa nirgende in einem Zimmer Tapeten: und man wußte aud überhaupt nicht viel bavon im lande. Die geweißte Wande waren verschiedentlich mit allerlen Zeichnungen un Bemalben, in fleinen Tafelgen, gang behanget. Un beider Seiten

<sup>\*</sup> Pinus strobus, Linn, Spec. 1001. \*\* Cupressus thyoides, Linn, Sp. 1003.

Seiten des Kamins hatte man Schränke befeftiget, und Die Maur, unter den Fenstern, mit Brettern beschlagen, und Banke darneben angebracht, auf denen man sigen konnete. Die Schränke und alles übrige Holzwerk war blaus lichgrau angestrichen.

Es find verschiedene Kirchen in der Stadt, die bemerket zu werden verdienen. 1. Die Englische, die, Im Jahre 1695, erbauet worden, liegt an dem westlichen Ende der Stadt. Gie ift von Stein, und hat einen Turm, mit einer Glocke darin. 2. Die neue Bollans difche ift ziemlich groß, gleichfalls von Stein, und mit einem Glockenturme verfeben. Aufferdem hat fie auch noch eine Schlaguhr, welche die einzige in der Stadt fenn wird. Es ftehet diefe Rirche meift nach der Richtung von Gus den gegen Norden. Man hat hier auch überhaupt, ben den beiligen Gebäuden, feinen gewiffen himmelsftrich beobache tet. Die eine Kirche stehet, auf die sonst gewönliche Urt, von Offen nach Weften, Die andere von Guden gegen Morden: und die übrigen weichen eben so ab. In diefer Sollandifchen war fein Altar, feine Gafriften, fein Chor, fein Sangleuchter, fein Bildnif, ober Gemalde. Um dies felbe aber fanden verschiedene Baume, welche machten, daß fie gleichsam in einem Geholze erbauet zu fenn schien. 3. Die alte Zollandische Birche ift, wie die neue, fteis nern, nicht aber so groß. Diese war inwendig bemalet, doch ohne Bilber, und mit einer fleinen Orgel gezieret, welche der Guvernor Burnet dahin verehret hatte. Die Mannspersonen fassen fast alle auf den Choren, und die Frauensleute unten in der Kirche. 4. Die Rirche der Dress 236 4

Presbyterianer war neulich erst aufgefüret, ziemlich groß, von Stein, mit einem Turme, und der Glocke dars in. 5. Die Deutssche Evangelische. 6. Die Deutssche Reformirte. 7. Die Französische, für die, der Miligion wegen, aus Frankrich gestüchteten Reformirten, 8. Das Versammlungshaus der Quacker. Hiezukann man noch die Jüdische Synagoge zälen, von der ich kurz vorher geredet habe.

Gegen das Meer ift auf der aussersten Spike der Erdjunge, eine ziemlich gute Festung angeleget, welche Georgs Fort, heist. Sie kann den Hafen völlig besstreichen, und die Stadt wenigstens vor einem plotlichen seindlichen Anfalle, von der Seeseite, beschützen. Ausserzden ist sie auch gegen Norden, oder von der Landseite, durch ein Pfalwerk, verwaret: welches doch, da man, in langer Zeit, sich vor einem Feinde nicht sehr zu fürchten gehabt hat, an verschiedenen Stellen, merklich verfallen ist.

In der Stadt felbst wird kein sonderlich gutes Wasser gefunden. Etwas ausser derfelben aber ist eine schöne und ergiebige Quelle anzutreffen, aus der die Sinwoner alles Wasser schöpfen, das sie zum Thee, zum Getränke, und zur besseren Bereitung der Speisen, brauchen. Doch bedienen sich diejenigen, die hierin weniger zärtlich sind, des Wassers, das die Brunnen in der Stadt geben, so schlecht es auch ist. Ben diesem Mangel am guten Wasser leiden auch besonders die Pferde der einkerenden Fremden sehr: da sie daszenige nicht gerne sausen, so aus den hiesigen Brunnen kömmt.

Der Bafen ift ziemlich gut. Die größten Schiffe fonnen bier auf die Reede, und fast dicht an die Brucke, legen. Das Waffer deffelben aber ift, weil das Meer feine Fluten beständig hineinwalzet, febr gefalzen. Daber bleibt es auch faft alle Winter, wenn nicht eine ungewonliche ftrenge Rals te einfällt, offen. Dief verschaffet der Stadt, und ihrem Sans bel,feinen geringen Bortheil. Denn es fonnen die Schiffe, das gange Jahr durch, wenn fie der Wind daran nicht bindert, in den Safen, und fo wieder aus demfelben laufen. Gine Bequemlichfeit, die Philadelphia, wie ich oben anges mertet habe, entbehren muß. Die groffe Infel long-950 land, die gerade vor der Stadt wegliegt, fichert den Sas fen, vor heftigen Sturmen, aus diefen Gegenden. Es find daher nur diejenigen, welche aus Gudweften weben, den Schiffen, die hier vor Unter liegen, besonders gefärlicht weil von diefer Scite der hafen offen ift. Die Ginfart hat bennoch ihre Sehler. Giner ift, daß hier feine Rriegsschiffe einlaufen tonnen. Denn obgleich das Baffer fonft ziemlich tief ift : fo fann es doch folche Laften nicht tragen. Ja, es haben bisweilen groffe Sandelsschiffe, ben dem farten Schwanken ber Bellen, indem fie gwifchen benfelben niedergefunten find. fleine Stoffe an den Boden, obgleich ohne Schaben, gethan. Ferner ift der Canal femal: daher find febon manche Schiffe hier untergegangen : weil fie leicht auf eine Sandbant geras ten, wofern das Steurruder nicht recht gefüret wird. Bon diefem Canale haben alte Manner, die zeitlebens hier gefas ren hatten, mich versichert, daß derfelbe jest weder tiefer, noch feichter mare, als er in den Jahren ihrer Jugend gewesen.

Ebbe und Glut sollen sich ben Neu-Jork so vers halten, bag der gewonliche Unterschied zwischen dem boch-

236 5

sten und niedrigsten Waffer, ungefär sechs Englische Schus he beträgt. In der Zeit des Monates aber, da bie Flut am meisten sich erhebt, steigt sie gegen sieben Schuhe über die Gbbe.

Was ben Zandel betrifft: fo ift Deu-Jork vielleicht Diejenige Stadt, in den Englischen Provingen des nordlis chen Amerita, welche ihn vor ben übrigen am ftarteften treibt. Menigftens fann man fagen, baf fie feiner barin etwas Doch fommen Philadelphia und Bofton ihr nachaebe. giemlich nahe. Gie hat ihren Sandel auf verschiedene Dra te. Es follen von hier weit mehr Schiffe, als von Phia Igdelphia, jarlich nach tondon geben. Gie furen babin: allerlen Saute, die von den Wilden erhandelt worden; Bucker, Logwood, und anderes Farbeholy, Rum, Mohogony, und noch mehrere Baaren, welche die Infeln des füblichen Umeris Faliefern; nebft allem Gelde, fo der hiefige Sandel eingebracht hat. Go bauet man auch hier jarlich verschiedene Schiffe, Die nach london geschicket, und da verfaufet werden. In Diefen lettern Jahren hat man auch angefangen, eine Mens ge Gifen nach Engelland zu verfchiffen. Bon London werden jurudgenommen : nicht nur allerlen da verfertigte Beuge, und andere Englische Producte; fondern auch alle Baaren, die in ben Sandelsladen verfauft ju werden pflegen. Es ziehet alfo Engelland, und vornamlich london, von den Colonien in Umerifa, einen unglaublichen Gewinft. Denn nicht nur Reu-Jorf, fondern auch alle übrigen Englischen Pflangfiabte, auf dem festen Lande, nehmen fo viele Gachen daher, daß alle die Gelder und Baaren, die fie an verfchiedenen anderen Dre ten, durch ihren Sandel, verbienen tonnen, insgesammt nach Engels Engelland abgehen, um die gemachten Schulden zu tilgen. Und doch find fie ben weiten nicht einmal dazu hinlanglich. Hieraus kann man abnehmen, was eine woleingerichtete Colonie, zum Wachstume und Besten ihres Mutterlandes, beizutragen vermag.

Dach den erwaneten Infeln des füdlichen Amerika, welche von den Engellandern , wie ich fcon bemerket , mit einem Borte Beftindien genannt werden, gehen von Ren-Sort gar viele Schiffe ab. Gie bringen hievon babin: Mehl, Getraide, Zwieback; Zimmerholz, Saffer, Bretter; Alcifch, Rifche, Butter, und andere Effwaren; wie auch einig ne Brüchte, von den wenigen, die hier wachfen. Manche ges ben nach Bofton in Deu-Engelland : furen Getraide und Mehl dahin; und nehmen dafur Gleifch, Butter, allerlen Solzwerf, verschiedene Fifdmaaren, und andere Dinge, jus rud; welche fie weiter nach Beftindien verhandeln. Gleiche falls holen fie vielen Rum daher, der dafelbft in Menge diftil livet, und hier, mit gutem Bortheil, verlaufet wird. Die. weilen werden von Neu-Jort Jachten nach Philadelphia mit Maaren befrachtet; und ein anderes Mal fommen eis nige bon dort hieher: nachdem aus den Zeitungen erfeben wird, daß einige Dinge fur dasmal an einem Orte begierig aefuchet werden, und theurer find, als an dem andern. Dach Freland gehen jarlich verschiedene Farzeuge ab: die mit als Terlen Beftindischen Baaren beladen find; vornamlich aber mit Leinfamen, der hier im Lande gefammlet wird. Man vers ficherte mich, baß, in gewiffen Jahren, gegen geben Schiffe nach Irrland ausgelaufen fenn, die feine andere Fracht, als Leinfamen gehabt haben. Bievon murben folgende Urfas then angegeben. Theils, foll der Flachs in Irrland feinen guten

guten hinlänglichen Samen erzeugen. Theils, und dießist wol das hauptfächlichste, hat man daselbst die Gewonheit, um einen guten Flachs zu erhalten, ihn auszureuten, che der Same noch reifen können. Diesen Zweckzu erreichen, bedies net man sich des im kande selbst gesammleten Samens nicht, sondern lässt ihn lieber von auswärtigen Orten kommen. Daher ist der keinsamen hier eine gute Waare in der hands lung. Um diese Zeit kostete ein Bushel davon acht Schils linge, in dem Gelde von Neu-Jork, oder gerade ein Stuck von Achten.

Rur die Sachen, welche nach den Umerifanifchen Ins feln verschicket worden, erfolget die Bezalung entweder in barem Gelde, ober in folden Baaren, Die fie hervorbringen. Diefe werden theils erft hieher gebracht, theils unmits telbar nach Engelland ober Solland gefchicfet. Sollte jemand, ben der Buruckfehre, etwa feine Baaren mitnehs men wollen; oder niemand da fenn, ber bas Schiff befrache tete: fo tann er nach Deweastle in Engelland faren, Stein-Folen, an fratt Ballaft, einladen, und die mit nach Saufe brin: gen. Denn fie werden bier ziemlich gut bezalet. Daber fam es auch, daß fie, in vielen Saufern ber Stadt, fich ber Steinkolen, fowol in der Ruche, als jum Raminfeure, bes Denn man glaubte, fie wolfeiler, als das holy, Dieneten. haben ju fonnen: da von felbigem jest die Rlafter breigig Schillinge, in der Munge von Deu-Jort, toftete. Bie groß aber eine Klafter bier fenn muffe, habe ich fchon oben anges Beichnet. \* Die Stadt hatte auch einiges Berfehr mit bem füdlichen Carolina. Man fandte Getraide, Mehl, Bucker, Rum, und andere Dinge, dahin: und erhielt dafur Reiß auruct;

<sup>\*</sup> Auf der 242ften Seite.

Buruck; ber faft das einzige ift, fo diefe Landschaft verfenden

Die Waaren, mit denen die Proving Men-Jord bandelt, find gleichfalls nicht gar mannigfaltigen Saupt fächlich werden versendet : Sante von verschiedenen Thie: ten, die von den wilhen Umerikanern, meift um Oswego, gefauft werden; Bretter in Menge, Die größtentheils von Albany fommen; Zimmerholz, und fchon fertige Gefaffe, fo die Gegenden am Subfonsfluffe liefern ; endlich Weizen, Mebl, Gerfte, Saber, und andere Getraidearten, die man fo wol aus Neu-Jersen, als den angebaueten Landstrichen dies fer Proving, berbenschaffet. Ich babe Jachten von Neu-Braunschweig gesehen, die theils mit Weizen beladen mas ren, der los im Schiffe lag, theils mit Mehl, welches in Tonnen eingepackt ftand, theils mit einer Menge Leinfa: Man schiffet zwar auch von Neu-Jorf etwas Fleifch und andere Eswagren aus : es ift aber nicht viel. Chen fo gering ift der Borrat von Erbfen, den die Ginwoner um Albany mittheilen. Allein defto mehr Gifen fann verschifs Denn es wird, an verschiedenen Stellen diefer Proving, in Menge, und von ziemlicher Gute, gefunden. Die übrigen Producte haben nicht viel zu bedeuten.

Der meiste Wein, den man sowol hier, als in den übrig gen Colonien des nördlichen Amerika braucht, wird von der Insel Madera genommen, und ift gar ftark und hißig.

Sabriten, von einiger Bedeutung, waren hier noch nicht angeleget: fondern man lafft fast alle Sachen, die darin ger macht zu werden pflegen, als Tuch, Leinwand und dergleischen, von Engelland, und besonders von London, kommen.

398

Die Bequemlichkeit des handels in diefer Stadt wird durch den Budsonsfluß gar sehr befördert. Denn es ist derfelbe gegen hundert und funfzig Englische Meilen ins kand hinein schiffbar, und fällt unweit von der Stadt, an ihrer westlichen Seite, in den Meerbusen. Es ist derfelbe, gerne acht Monate im Jahre, voll von Jachten, und anderen grösseren und kleineren Farzeugen: die entweder nach Neu-Jork hinsollen, oder von da zurücksommen; und theils mit den Waaren des Landes, theils mit fremden befrachtet sind.

Ich kann zwar nicht fagen, wie viele Schiffe unges far jarlich zur Stadt kommen, oder davon auslaufen. Ich habe doch aber in einer von den Pensplvanischen Zeitungen gefunden: daß von dem ersten December des Jahres 1729, bis zum fünsten eben dieses Monates, im folgenden Jahre, der ersteren 211, und der lehteren 222 gewesen senn. Und seit der Zeit hat der handel an diesem Orte sich gar ansehne lich erweitert.

Es wird in der Stadt, zweimal in jeder Woche, ein Markt gehalten, fast auf eben die Urt, wie ich oben von Philadelphia erzälet habe. \* Hier ist doch aber die Ungestegenheit, daß mehrere Plage dazu bestimmet worden. Dennt dadurch geschiehet es, daß man nicht allezeit, an einem Orte, das kauffen kann, was man verlangt, sondern gendtisget ist, es an verschiedenen erst auszusuchen.

Der Guvernor über die Landschafft Men-Jort hat hier feinen Sig: und sein Pallast flebet in der Festung felbst. Unter denen , so diese Wurde gefüret haben, ver-

r\* Auf der 20sten Geite.

dienet vor anderen Willjam Burnet ein immerwarendes Undenfen. Er war ein Sohn des Englischen Bifchofs, ber megen feiner Gelehrfamfeit, und befonders megen feis ner Theorie von der Erde, fo berumt ift. Der Gobn fchien die Wiffenschaften feines groffen Baters geerbet zu haben. Bas ihn aber am meiften verehrungswurdig machte, war die ungemeine Gefliffenheit, mit der er fur die Aufname, und Wolfart diefer Proving forgete. Es halten daber die Einwoner derfelben ihn noch jeht für den vortrefflichsten von allen Guvernoren, welche Neu-Jork jemals gehabt hat. und deffen Berdienfte fie nicht genug preisen konnen. Seis ne vielfältigen aftronomischen Bemerkungen, die er in diesen Gegenden angestellet hat, sind in verschiedene Englische Berfe eingerücket. Im Jahre 1727 aber, da der jehige Konig von Großbritannien, Georg der andere, die Regierung antrat, ward er jum Guvernor von Neu-Enelland verordnet. Er legte daber seine hiefige Shrenstelle tieber, und gieng nach Bofton. In diefer Stadtift er, im Jahre 1729, am fiebenten des Septembers, geftorben. Und in Verlust ward von allen überaus bedauret.

In Neu-Jork wird, gemeiniglich einmal oder zweistal des Jahres, eine Versammlung \* von den Abgeschneten aus allen besondern Gebieten der Provinz gehalen. Man kann sie als ein Parlament, oder einen Reichstag in Kleinen betrachten. Hier wird über alles, was dem Lande istlich senn kann, gerathschlaget. Der Guvernör beruset die begeordneten, und hat auch die Macht, die Versamlung wiest zu trennen, wenn es ihm gefällig ist. Dieses Vorrechtes dienet er sich: wenn entweder keine Ueberlegungen weiter

notig

the Affembly.

notig find ; ober, wenn er die Glieber nicht fo einig, jum Bes fen des Roniges, und destandes, findet, als er wunfchet; \*odet auch, wenn er fich von feinem Gigenfinne und den Abfichten auf feine besondere Bortheile fo beherrichen lafft, daß er die Wolfart der Proving darüber vergifft. \*\* Es haben die Coa Ionien bisweilen einen Guvernor gehabt, die mit den Gim wonern in folche Uneinigfeiten geraten : daß ihre Abgeords neten bernach, auf den erwaneten fleinen Berfammlungen, aus Berdruß und Rache, fich beftandig gerade gegen alles gefehet haben, was er ihnen vorgetragen; wenn es auch Ben fo verzweifelten Umftanden noch so mislich gewesen. bat berfelbe bas Mittel gebraucht: gang nabe, und bas folgende Mal, gleich nach dem erften, die Glieder gufammen ju rufen; und fie, fo balb er ihren Biderfinn gemertet, fos gleich wieder auseinander geben zu laffen. Dadurch hat er fo viel ausgerichtet: daß fie allmatig der vielfaltigen Musgaben, die fie fo gefchwinde bintereinander tragen muf fen, überdruffig geworden; und endlich froh gewesen find, fich mit ihm über die Borfchlage, jum Beften bes landes, ju vereinigen. \* Man weiß aber auch von folden Guvernoren ju reden, welche die Abgeordneten der Colonie gufammen berufen, und gleich wieder getrennet haben: nur allein des wegen, weil fie nicht nach ihrem Gutdunten handeln, und Die Ginwilligung zu allen den Untragen geben wollten, wel the die Guvernore an fie gethan hatten; fo schablich fie auch dem Lande, und dem allgemeinen Beften, maren. \*\*

<sup>\* - \*\*</sup> Diese Stellen find im Driginale ausgelassen worden. hinge gen stehen sie in dem Verzeichnisse der Druckschler. Sollten abe biese Drucksehler nicht vorsetzliche seyn? Der hat vielleich

Der Konig feget zwar den Guvernor, nach feinem Ges fallen. Er wird aber, von den Untertanen der Proving, befoldet, die dazu zusammenschieffen. Rach dem Berhalte niffe alfo, wie ein Mann, dem diefe Chrenftelle übertragen, das Bertrauen der Ginwoner ju gewinnen weiß, find deffen Gin: funfte groffer, oder fleiner. Es finden fich daber Beifpies le von Guvernoren, fowol in diefer, als anderen land: schaften des nordlichen Umerifa, welche dadurch, daß fie mit ihren Leuten in Streitigfeiten geraten find, ihrer gans gen Befoldung, die jarlich von jenen zusammengeschoffen ju werden pfleget, haben entbehren muffen. Und der Ro: nig felbst hat fie nicht bewegen tonnen, diefelbe zu entrich: Es wurde daher ein Guvernor, unter diefen Um: ftanben, gezwungen fenn, entweder feine Bedienung nies berzulegen; oder fich mit einer gar zu elenden Einnahme au behelfen; ober auch, in allen Stucken, nach dem Gutz dunfen der Ginwoner, ju handeln: wenn er nicht daben noch einige andere Muswege hatte, fich feinen Unterhalt zu verschaffen. Diese sind vornamlich folgende. fann niemand, im ganzen Lande, ohne die Bewilligung des Guvernors, eine Wirtschaft anlegen: sondern ein jes ber, der felbige treiben will, muß dafür an ihn etwas ges wiffes bezalen; nachdem die Umftande jedesmal beschaffen find. Daber haben gemiffe Guvernore, wenn die Gin: woner ihnen den Beitrag zu ihrem Unterhalte verweigert, gemeiniglich das Mittel erwalet, die Bahl ber Wirtshau-

ber Verfasser hernach felbst erft seinen Auffat mangelhaft bes funden? Doch, es kann auch seyn, daß die Handschrift hier bes sonders unleserlich gewesen.

Reisen 10. Theil.

fer in ihrer Proving zu verdoppeln. 2. Die mehreften von denen, welche fich zu verheiraten gebenfen, haben, wofetne fie nicht aufferft bedurftig find, die Bewonheit , ihre Berbindung von der Kanzel nicht abkundigen zu laffen: fondern verschaffen fich, von dem Guvernor, einen Schein, daß es ihnen zugelaffen fen, mit diefer oder jener Perfon in eine Che zu treten. Wenn ein folcher Zettel aufgewies fen wird : fo hat ein jeder Beiftlicher, von den Evangelis fchen, ober Reformirten, die Erlaubniß, die Trauung gu verrichten. Der Schein aber wird bem Guvernor unges får mit vier Reichsthalern bezalet. Es tonnen alfo diefe Bergunftigungen, über die ganze Proving, fchon ein anfehn: liches eintragen. 3. Endlich muffen auch alle Paffe ber Reifenden, insbesondere derjenigen, die gur Gee abfaren, von dem Guvernor felbft unterschrieben werden. Und ift alfo bier eine neue Gelegenheit, Geld zu machen. Die übrigen, deren noch verschiedene find, übergebe ich.

Ben den oben ermaneten Busammenfunften, ober fleinen Reichstägen, werden die alten Gefege überfeben und verbeffert, neue gestiftet, Ginrichtungen wegen ber Dins ge und ihres Umlaufs gemacht, und andere Dinge von der Art vorgenommen. Denn es ift zu merken, daß eine jede Englische Colonie, in dem nordlichen Umerifa, gang unabhangig von der anderen ift: fo, daß fie ihre eigenet Gefete, und ihr eigenes Geld befiget; und, in vielen Stucken, als ein besonderer Stat, angefehen werden fann. Daber geschiehet es, daß, in Kriegszeiten, es bier gar unordentlich und langfam jugebet: fo, daß wenn die eine Landschaft gewisse Rathschlage fasset, die andere das Ges

gens

entheil will. Und oft find in einer Proving die Absiche n des Guvernors und der Verfammlung gang verschieden. lan darf fich alfo nicht verwundern : daß, in der Zeit, da efer Zwift, über die befte, und am wenigsten fostbare t, ben Rrieg zu furen, bier die Gemuter zertheilet'; der ind einen Ort, nach dem anderen, einnimmt. Es ift meiniglich geschehen, daß, wenn die Landschaften, an der rangen, von dem Feinde gelitten haben, die entferneten ben gang rubig gewesen sind, als wenn es sie gar nicht gienge. Oft find zwen, dren und mehrere Jahre darüs verfloffen, daß fie fich bedacht haben, und forgar das ber gewesen find, einer bedrängten Colonie Sulfe zu ien. Ja, man hat wol Erfarungen vor fich : daß, wenn. ige Provinzen angegriffen, und verheeret worden; eine ere, in der gangen Zeit, nicht nur feinen Theil dara renommen; sondern jugleich einen farken handel mit Feinde getrieben hat. Ben diefer Auffürung haben Frangofen in Canada, die nur als eine hand voll Leute, en bie Engellander, ju betrachten find, bennoch, in, egszeiten, so groffe Vortheile über die letteren erhalten nen. Denn wenn man, nach der Menge des Volkes, bem Bermogen, schlieffet: fo scheinet ce, bag die Ene ander, die Frangofen in Umerifa leicht wurden unterfen konnen.

Allein, so unordentlich es hier auch in Kriegsläufugehet: so ist doch nicht zu leugnen, daß die EnglisKrone gar grosse Vortheile davon hat, daß das Franzthe Canada, an ihre Colonien im nordlichen Imerika,
zet. Man wird Anlaß genug zum Zweifeln sinden,

Cc 3

daß ber Ronig, im gangen Ernfte, bie Frangofen aus if rem Befige bafelbft follte vertreiben wollen, wenn es gleit geschehen konnte. Die Grunde diefer Meinung find leid einzusehen. Es haben die Englischen Pflangftabte in di fem Welttheile, an der Menge der Ginwoner, und a Reichtumern, fo jugenommen, daß fie dem Europaifche Engelland wenig nachgeben werden. Es ift ihnen abe um den Sandel diefes ihres Mutterlandes, und beffi Macht zu erhalten, fo wie wegen anderer Urfachen, unte faget: neue Fabrifen und Manufacturen anzurichten, wi che jenem zum Schaden und Berfalle gereichen murbe Sie durfen ferner feine rohe eblere Metalle aufnehme wofern fie diefelben nicht gleich nach Engelland ichicke Sie haben auch feine Freiheit, nach anderen Dertern handeln, als die der Krone von Grofbritannien juge ren, einige bestimmte Plage ausgenommen. Gben wenig ift es den Fremden erlaubt , mit diefen Englisch Colonien einiges Berfehr zu unterhalten. Und berg den Ginfchrankungen find noch mehrere. Diefe Bebr fungen aber machen , daß bie Ginwoner ber Englifd Landschaften, gegen ihr Europaisches Mutterland, weni Gine folde Kaltsinnigkeit wird, durch zärtlich find. vielen Fremden, die fich bier angebauet haben, da De fche, Hollander, Frangofen, mit den Engellandern, ver schet wonen, noch mehr unterhalten. Denn felbige ba meistentheils feine gang besondere Juneigung fur bas Engelland. Aufferdem find viele Menfchen fo gefin daß fie niemals mit demjenigen fich befriedigen, was fie figen, wenn es auch noch fo gut ware; fondern alle nehr haben wollen, und die Beranderung lieben. Und oft verleiten eine gar ju groffe Freiheit, und die fo haufis gen guten Tage, zu einem zugellosen Mutwillen. abe vielmals von Engellandern felbst, und nicht nur on solchen, die in Umerika, geboren worden; sondern uch von anderen, die aus Europa erst dabin gefommen daren, offentlich fagen gehoret: daß die Englischen Pflanze abte im nordlichen Amerika, nach dreizig bis funfzig fahren, ein besonderes Ronigreich ausmachen durften, das on dem alten Engellande ganz unabhängig ware. Da ber das ganze Land, welches sich langs dem Gestade des Reeres erstrecket, von dieser Seite offen ift; und von der indseite, im Kriege, von den Franzosen beunruhiget ird: so konnen diese gefärlichen Nachbaren genug ver: fachen, daß die liebe diefer Colonien gegen ihr Mutters nd nicht ganzlich abnehme, und endlich gar verlosche. s hat daber die Regierung von Engelland Bewe: mgsgrunde genug, die Franzosen im nördlichen Umeri: , als die besten Untreiber zu betrachten , ihre Colonien der gehörigen Pflicht und Unter-wurfigfeit, wie fie es unschet, zu erhalten. Doch, ich habe mich fast zu weit, n meinem Zwecke, entfernet. Ich will daber, ohne erzug, meine noch übrigen Unmerkungen von Neu-Jork nzufügen.

Die Abweichung des Magneten in dieser Stadt, tte der Oberkriegsbaumeister über die Provinz Neuorf, Philipp Well, im Jahre 1686, zu acht Graden, d fünf und vierzig Minuten, nach Westen besunden.

Cc 3

Min Cabre 1723 aber betring fie, nach den Warnehmunger bes Guvernors Burnet, nur fieben Grade, zwanzig Minu ten. Sieraus fann man alfo fchlieffen; daß der Magnet in acht und dreizig Jahren, ungefar einen Grad, und fun und zwanzig Minuten, oder järlich um etwas mehr als zwe Minuten weniger; von der mahren Mittagelinie, abweiche Der Berr Meyander, ein Mann, der fowol in der Groffer Tebre überhaupt, als insbesondere in der Ustronomie, vie Starte befaß, versicherte mich, im Jahre 1750, at achtzehenten bes Septembers: daß, nach mehreren vo ibm angestelleten Bemerkungen, damals, für die Ubmi chung des Magneten, fechs Grade, und zwen und zwa gig Minuten, ju rechnen maren.

Man galete zwen Buchbrucker in ber Stadt. 98 chentlich werden Englische Zeitungen ausgegeben, in b nen aus allen Welttheilen Rachrichten vorkommen.

Die Winter find hier viel kalter, als in Penfylv mien. Ja, fie find, in einigen Provinzen von Schwede faum ftrenger. Illein fie dauren ben weiten nicht fo la ge in Neu-Jork, als ben uns. Der Frühling tritt b felbit fchon zeitig berein: der Berbft tommt erft fpat: m im Commer ift die Sige überaus ftart. Daber pfleg hier die Waffermelonen, die auf freiem Felde gefaet worde schon im Unfange des Mugust, vollig reif zu senn: baw unter dem Glafe, auf Treibbanken, fie fehwerlich fo w bringen konnen. Wie ftark eigentlich die Ralte bier i . Winter fen, kann ich fo genau nicht bestimmen: da t Beobachtungen der Witterung, welche mir mitgetheil worden, insgesammt nach unrichtigen Thermometern !

rechn

rechnet waren; und diese noch dazu, im Hause, so gehangen hatten, daß die Luft sie nicht fren bestreichen können. Der Schnee lieget auf der Erde, einige Monate durch: und man braucht hier, wie in Schweden, Schlitten; aber von einer etwas unförmlichen Grösse. Der Hudsonsssuß ist zwar, ben seiner Mündung, ungefär gegen eine Schwedische Viertelmeile breit: der Unterschied zwischen dem höchsten und niedrigsten Wasser, in der Flut und Ebbe, beträgt daselbst sechs, die sieben Schuhe: und das Wasser ist darzus gesalzen. Dennoch erhält sich das Sie darzug nicht nur einen, sondern mehrere Monate. Ja es dat oft die Dicke von zwenen Schuhen, und noch darüber.

Im Sommer sind die Einwoner hier bisweilen genig von Mücken geplaget. Diese folgen theils mit dem
tingebrachten Heue, das nahe bei der Stadt, auf den nies
vigen, und vom salzigen Wasser durchdrungenen Wiesen,
geschlagen wird. Theils, begleiten sie des Abends, das
Bich, beim Eintreiben, nach Hause. Ich habe sowot
elbst erfaren, als an anderen geschen, wie sehr diese Thiereten einem das Gesicht, in der Nacht, verunstalten könten: daß man sich scheuen mußte, unter die Leute zu gesten; da die Haut, von den vielen aufgelausenen Blattern,
tanz bedecket war.

Die Wassermelonen werden, in der Nahe ben der Stadt, ungemein groß und schmackhaft gezogen,, ja, sast esser, als an anderen Orten des nördlichen Amerika. Dens och pflanzet man sie nur auf freiem Felde, und sehet sie uch nie vorher in eine Treibbank. Ben dem Guvernör linton sah ich, im September des Jahres 1750, eine Ec 4

Waffermelone, die sieben und vierzig Englische Pfund. wog, und, ben einem Handelsmanne in der Stadt, eine ans dere, von zwen und vierzig Pfunden. Doch wurden auch selbige unter die größten gezälet, die in dieser Gegend ans zutreffen sind.

Im Jahr 1710, reiseten von hier funf Ronige, ober-Sachems der Troquois, nach Engelland ab, um die Konigin Unna ju einer Berbindung mit ihnen, gegen die Frangofen, zu bewegen. Ihre Namen, ihre Rleidertracht, ihr Empfang am Englischen Sofe, ihre Reben an die Ronigin, ihre Urtheile von Engelland, und ben Sitten ber Guropaer, und noch mehrere Umstande von ihnen, find aus anderen Schriften vorher genug befannt. Es ware baber etwas unnotiges, die Erzälung davon bier zu wies Ein folder Konig, ober Sachem ber Wilben. berholen. hat gemeiniglich über seine Untertanen nicht mehr zu fas gen, als ein Schulz, ben einer Berfammlung des Rirchs fpiels, ja kaum fo viel. Unter meinen Reifen durch die Lander dieser Wilden, hatte ich niemals notig, meine Mufwartung ben ihren Sachems zu machen : fondern die Berren fanden fich felbst ungebeten, in meiner Wonung, ein. Und dieß geschah meift, wegen eines, ober des anderen Schlucks Brandwein, den sie über alles, so sie nur tens nen, schaken. Bon den gedachten funf Sachems foll ei: ner in Engelland gestorben senn. Die übrigen aber find gludlich wieder zurückgekommen.

Die erften Anbauer in Neu-Jorf waren Zollans der. Wie nun die Stadt, mit dem dazu gehörigen Lans de, von den Engellandern eingenommen, und, ben dem erfolge

erfolgten Friedensschluffe, ihnen, gegen Gurinam, übers taffen ward : fo erhielten die erften Ginwoner die Freiheit. entweder juruck zu bleiben, und eben die Gerechtsame und Bortheile, als vorher, ju genieffen; oder auch, mit ihren Butern, von da wegzuziehen. Die meiften ermaleten lier ber das erfte. Daber fommt es, daß die Ginwoner, fo wol in der Stadt, als in der ihr unterwurfigen Proving, noch jest größtentheils Sollander find, und unter fich faft beständig ihre Muttersprache reden, insbesondere von den Alten. Allein fie fangen doch allmalig an, einer anderen Denkungsart zu folgen : vornamlich in der Stadt, und den Landstrichen, die ihr nahe liegen. Denn hier reden die meiften jungen Leute nun gemeiniglich blos Englisch, ges ben auch fast allein in die Englische Rirche, und nehmen es beinahe übel, wenn jemand fie Sollander, und nicht Engellander, nennet. Daß die Juden gleichfalls in Mens ae , hier fich niedergelaffen haben , und groffer Freiheiten genieffen, ift von mir bereits vorher bemerket worden.

Obgleich die Landschaft Meu-Jork viel länger, als Penshlvanien, von Europäern bewonet gewesen: so ist sie doch ben weiten nicht so volkreich, als die andere Colonie. Dieß darf man keinem besonderen Fehler des Bodens zusschreiben. Denn der ist hier ebenfalls ziemlich gut. Es ward mir eine ganz andere Ursache davon angegeben, die ich hier ansüren will. Unter der Regierung der Königin Unna, ungefär im Jahr 1709, kamen hier viele Deutsche her, denen die Regierung ein Stück Landes anweisen ließ, wo sie sich niederlassen könnten. Nachdem sie also eine Zeit hier gelebt, Häuser und Kirchen gebauet, und Necker

Ec 5

un

und Biefen angeleget batten : fo fing man an; ihre Freis beiten einzuschranten; und, unter allerlen Bormand, ibs nen einen Strich, nach dem anderen, zu entreiffen. Dieft brachte die Deutschen auf. Gie brauchten Gewalt ges gen Gewalt, und schlugen diejenigen, welche ihnen ihr Gigentum nehmen wollten. Allein ein folches Berfaren ward von der Regierung febr ungnädig angesehen. Man feste die Sauptanfurer der Deutschen gefangen, ging febr bart mit ihnen um, und bestrafte fie nach aller Strenge. Bierdurch aber wurden die übrigen fo erbittert, daß fast alle haus und Mecker verlieffen, und fich nach Penfplva: nien binbegaben. Bier empfing man fie überaus wol, raumte ihnen ein betrachtliches Stud Landes ein, und feffelte fie durch groffe Freiheiten, welche ihnen auf im: merdar zugestanden wurden. Die Deutschen waren aber damit noch nicht zufrieden. Gie fchrieben auch an ihre Unverwandten und Freunde in Deutschland, und gaben ihnen den Rath: daß, wenn fie nach Amerika binuber gedachten, fie fich durchaus nicht in Meu-Jorf niederlaf: fen follten; wo die Regierung fich gegen fie fo gehaffig bezeiget batte. Diese Borftellungen hatten den Rache druck, daß die Deutschen, welche nachher, in erstaunlicher Menge, nach Amerika fich begaben, Reu-Jork beftandig floben, und Penfpfvanien zum Aufenthalte maleten. Bisweilen trug es fich ju, daß fie genotiget waren, auf Schiffen heruber zu reifen, die nach Reu-Jort furen. Sie traten aber faum ans land, da fie fchon, vor den Mugen der Einwoner von Meu-Jork, weiter nach Penfyle Banien eileten.

1 17

Es fann aber noch eine zweite Urfache, bon bem Mangelan Leuten in diefer Proving, fatt finden. Da die erften Sollandischen Unbauer berfelben, ben bem Friedens febluffe-mit Engelland, die Freiheit erhielten, bier gu bleiben; und aller ihrer Bortheile und Gerechtigfeiten, ohne die ges ringfte Ginschrankung, ju genieffen: fo eignete fich faft ein jeder von ihnen einen gar groffen Plag gu. Ja; mandhet Bausvater, unter den Bermogenden, machte fich jum Berren und Befiger einer Sanderen, von einem fo weiten Umfange, daß fie einem von unferen mittelmaffigen, ja groffern Rirche fpielen gerne verglichen werden fonnte. Da nun viele von ihnen überaus reich maren : fo trieb die Miggunft gegen bie Engellander fie bahin, ihnen fein Stutgen Land gu vers faufen, woferne es ihnen nicht recht theur bezalet murde. Und was die Bater damals gethan, wird von den Dachkommen, bis auf diefen Zag, noch aufs genauefte beobachtet. Die Engellander fonnen daber fo wenig, als Sente von andere Mationen, Luft haben, fich hier gu feten. Singegen finden fie, in den übrigen Provingen, Gelegenheit genug, fich fur einen weit gelinderen Preis, und mit mehs rerer Sicherheit , ein Gigentum zu erfaufen. Darf man fich alfo wundern, daß fo viele Stellen in Men-Jort noch unbebauet liegen, und Duffeneien anlich find? Man ers fennet aber hieraus, mas ein fleines Berfeben der Regies rung dazu beitragen fonne, daß das land an Ginwonern Mangelleide.

Dom dritten. Um den Mittag traten wir die Ruckreise von Neu-Jork an, und setzen sie so fort, daß wir in Philadelphia, schon am fünften des Novembers, eintrafen.

ere with the same and a Um

Um diefe Sauptftadt Penfylvaniens hatten die leute, por einem Monate, und fast noch langer, ihren Ciber fcon verfertiget. Siezu faben fie fich gezwungen : weil die Meufel fcon fo reif waren, daß fie von felbft von den Baus men abfielen. Auf unferer Meife nach Meu-York aber, bes merfren wir, daß fie, in diefen Gegenden, noch in voller Urs beit fich befanden, den Cider zu preffen. hierdurch wurs ben wir verfichert, daß die Mepfel um Philadelphia eher von ben Baumen fallen, als in Deu-Jorf: es mag nun bie Erbart , ober eine ftarfere Site des Commers in Philas belphia, oder fonft etwas, die Urfache davon fenn. Man fand aber bier feinen Bortheil daben, daß man ben Cider To zeitig machte. Denn eine lange Erfarung hatte bie Saushalter gelehret, bag er um fo viel fchlechter gerate. als er fruhe verfertiget wird. Denn die farte Barme im Commer foll verhindern, bag der Doft nicht fo gut ausgaren fann, als wenn er fpater gepreffet worden.

Ein gewisses vierfüssiges Thier, welches ziemlich allgemein anzutressen, nicht nur in Pensplvanien, sons deren auch in andern kandschaften, sowol des südlichen als nördlichen Amerika, wird von den Engelländern Polcat genannt. In Neu-Jork heisst es mehrentheils Skunk. Die hiesigen Schweden schalten es Fiskatte, wegen des unleidlichen Gestanks, den es bisweilen von sich giebt, wie ich gleich anzeigen werde. Und die Franzosen in Canas da geden ihm, aus eben der Ursache, den Namen des sinkenden Thieres, oder des Teufelkindes. \* Doch psiegten auch einige es Pekan zu nennen. Der herr Cates dy hat es, in seiner Naturgeschichte von Carolina, beschries ben,

<sup>11. \*</sup> Béte puant. Enfant du Diable.

ben, und nach dem leben abgebildet. \* Diefe milde Rate ge fommt ihrer Urt nach, dem Marder am naheften. Gie ift auch fast eben fo groß, und gemeiniglich Schwarzer Farbe. Muf bem Rucken aber hat fie, nach der lange, einen weiffen Streiffen, und ein Par andere auf jeder Seite, Die mit dem erftern gleichlaufen. Berfchiedentlich , oba gleich felten, laffen fich auch folche feben, die fast gans weiß find. Auf unferer Ructreife nach Philadelphia ers blickten wir, nicht weit von der Stadt, nahe ben einem Sofe, eine folche Rate, welche die Sunde tobt gebiffen batten. Und nachher hatte ich auch noch, ben meinem Aufenthalte in diefen Gegenden, eine und das andere Dal. Die Gelegenheit, dieß Thier ju feben, und feine Gigens Schaften fennen ju lernen. Es halt feine Jungen, fowol in holen Baumen, als in Gruben in der Erde. Denn es verbleibet nicht etwa nur auf dem Felde, fondern es Flettert auch, mit ungemeiner Behendigfeit, auf die hochften Aefte. Die Bogel haben an diefer Rage einen groffen Reind. Gie gerbricht ihre Gier, und frifft ihre Jungen auf. Und fann fie in einen Sunerftall fich einschleichen: fo fångt fie bald ein greuliches QBurgen an.

Doch ift fie vornamlich, wegen einer besonderen Eigens schaft, befannt. Wenn fie, entweder von hunden, oder Leuten, gejaget wird: so braucht fie zwar, umihnen zu ents kommen, gemeiniglich zuerft ihre Fusse und Klauen. Ste läuft so sehr fie kann, oder klettert auf einen Baum hine

<sup>\*</sup> Im zweiten Theile, auf ber 6eten Geite, und ber 6eten Kupferplatte, unter bem Ramen bes Putorius Americanus Ariatus.

auf. Dachdem fie aber von ihren Berfolgern fo einge fchrantet iff, baf fie feinen Ausweg, ihnen ju entflichens mehr por fich fiehet: fo wendet fie noch ein Mittel an melthes ihr übrig ift; und fpriber ihnen ihren Urin entges gen. Dief foll fie, wie einige wollen, badurch thun, baf fie ihren Schwang damit anfeuchtet, und benfelben guruch Schläger: andere aber glaubten, baß fie ihn fonft fo weit werfen fonne. Doch finde ich das erffere warscheihlicher. Denn es haben einige glaubwurdige leute ergalet, daß ih nen, von diefer ichandlichen Reuchtigfeit, das Geficht gang befpriget worden, da fie noch, gegen achtzehen Schufe, von ber Rate felbft weggewefen waren. Diefer Sarn hat eis men fo unerträglichen Geruch) baf fein fchlimmerer ges bacht werben fann. Er ift ungefar fo beschaffen, wie ben bem Ruprechtsfraute \*, aber biel farter und empfindlis der. Wenn jemand ber wilden Rage nahe ift, ba fie Diefen Geffant verbreitet : fo fann er, auf eine Weile, fchmers lich Odem holen; fondern es ift einem gu Muthe, ale wenn man erflicken follte. Ja, tommt etwas von dem vervefteten Barne felbft in die Augen : fo foll man' nicht ohne Befar fenn, Das Geficht ju verlieren. Und aus den Rleibern, die bamit befpritet worden, ift der giftige Geruch faft nie fo vollig wieder herauszuhringen, daß man nicht noch etwas davon verspuren fonnte. Diele Sunde, welche die Rage aufs eifrigste verfolget, laufen eben fo eilig davon, fobalo dies fer Guß fie trifft. Sind fie aber rechte ganger: fo boren fie nicht eber auf, der Glüchtigen nachzuseigen, bis fie ihr das Seben genommen haben. Um baber ben Weffant einigers maffen ju vermeiden, der fie umgiebt, reiben fie die Schnau-

<sup>\*</sup> Geranium Robertianum primum. C. B. Linn, Fl. Su. 578.

ge, ben bem Jagen, unterweisen ein wenig an die Erde, und eilen der Rate immer nach, bis fie felbige erhafthen und todt beiffen.

Der widrige Geruch gehet felten, in einem Mos nate, aus den Rleidern. Wenn fie aber mit frifcher Erde bedecket werden, und darin, vier und zwanzig Stune den ungefar, liegen bleiben : fo verlieren fie boch das meis fie davon. Eben fo pflegen diejenigen, benen das Geficht und die Sande fo verunreiniget worden, diefe Theile fart, mit lofer Erde, ju reiben. Ja, einige hielten die letteren, eine gute Stunde lang, darin: indem das Bafchen mit Baffer ihnen nicht fo bald helfen tonnte. Ein gewiffer angesehener Mann, der unvermutet von dieser Rage ans gefeuchtet worden, roch barnach fo grefftich? baß, wie er ein haus zu feiner Zuflucht fuchte, die Leute entweder vor ihm flohen, als wenn sie angesteckt zu werden befürchtet batten; ober, fo wie er bie Thure offnete, ibm, mit Une geftum, ben Gintritt verfagten. Rurg, er hatte fich, in feis nem gangen Leben, nie in so verdrießlichen Umständen bes unden, als damals. Die Hunde, welche eine folche Rage infgetrieben haben, durfen fich, in einigen Tagen, im Saue nicht finden laffen. Ich fab einft, an einem Marktage, n Philadelphia, wie fast alle Leute, mit groffem Lermen, ach einem Hunde warfen: der ohne Zweifel furz vorher iner wilden Rage zu nahe gekommen war, und daher gar heuslich funt. Riemand wollte ibn, auf eine ganze Strecke, ben fich leiden. Wenn man, in einem Balbe, eifet, ober herumgehet: fo lafft fich oft der Geruch gar eit fpuren. Ja, bisweilen kommt man an Stellen, wo

die Luft davon so stark durchdrungen ist, daß man die Nas se zuhalten muß. Dieß ist ein gewisses Zeichen, daß eis ne solche Kaße entweder noch in der Rabe sich aufhalte, oder kurz vorher da gewesen sen. Wehet daben der Wind aus dieser Gegend, oder ist er, an den Abenden spat, ganz still: so breitet sich der giftige Geruch noch weiter aus.

Gine folche Rage fam, in einer Binternacht des Jah: res 1749, gang nabe ju dem Sofe, wo ich mich bamals aufhielt: ohne Zweifel aus tufternheit nach einem todten Samm. Die Sunde aber waren mach, und verfolgten Diefelbe. Da erregte fie ploglich einen folchen widrigen Geftant, daß es mir, wo ich im Bette lag, nicht anders porfam, ale wenn ich erfticen mußte. Go gar die Rube blockten, aus vollem Salfe, barnach. Da das Thier weit genug weg war, verschwand endlich ber grafliche Geruch allmalig. 21m Schluffe eben des Jahres hatte ein andes res von diefen Gefchopfen fich in unferen Reller eingefchlis chen. Man verspurete aber nicht das geringfte von einis gem Geftante. Denn biefen hinterlafft es nur, wenn es geangstiget und verfolgt wird. Die Rochin merfte, in verschiedenen Tagen nacheinander, daß im Reller das vers warete Fleifch benafchet worden war. Daber verfperrete fie die Bugange, damit feine Kagen bineinfommen moch Illein, in der folgenden Nacht, erwachte fie, von ei nem ferm unten im Reller. Gie gieng hinunter, und fab, im Dunkeln, ein Thier, mit zweien glanzenden Hugen, welche wie ein Feur zu brennen Schienen. Dennoch faßte fie einen Muth, und fchlug daffelbe todt. Indem abei Die wilbe Rage in diefer aufferften Roth fich befand : er füllet füllete fie den Keller mit einem so abscheulichen Geruche, daß nicht nur die Magd, einige Tage über, frank war; sondern auch Brod, Fleisch und andere Eswaren, die man hier ausbehalten hatte, so davon durchdrungen und finkend wurden, daß wir nicht das geringste davon geniesen konnten, sondern alles wegwerfen mußten.

Aus einer Begebenheit, die einem von meinen Berannten in Neu-Jork wiederfaren, schliesse ich: daß die vilde Kahe nicht allezeit so leutscheu senn, oder auch in der Nacht sehr hart schlasen musse. Dieser Mann gieng, an inem Sommerabend, in der Demmerung, aus dem Walde, ach Hause. Da schien es ihm, als wenn eine besondere Planze vor ihm stunde. Indem er sich also bückete, um e auszureissen: so ward er auf einmal, von dem Harne eiser wilden Kahe, besprühet. Denn diese sah daselbst, auf er Erde, und hatte den Schweif in die Höhe gerichtet ehabt. Dadurch war der gute Mann verleitet worden, ihn ir eine Pstanze anzusehen. Er hatte hernach viele Müse, den verwünschten Geruch wieder los zu werden.

So manchen Verdruß aber auch diese Thiere, auf eire solche Urt, machen: so pflegen doch bisweilen die Ensellander, Schweden, Franzosen und Wilden, in diesen diegenden, sie zam zu ziehen. Da sollen sie den Leuten, ie sonst ein Hausthier, nachfolgen, und ihre häßliche sprüße nie brauchen, woserne sie nicht sehr geängstiget, der geschlagen werden. Wann die Wilden eine solche abe geschossen, oder sonst getödtet haben, essen sie das Fleisch davon. Indem sie aber den Balg aber it das Fleisch davon.

Reisen 10. Theil.

ziehen: schneiden sie gleich die Blase weg, damit das Fleisch feinen Nachschmack daher annehme. Ich habe auch soz wol mit Engelländern, als Franzosen, gesprochen, welche versicherten, daß sie selbst davon gegessen, und es von guz tem Geschmacke befunden hatten. Sie verglichen es mit dem Fleische von einem Ferkel. Die Haut, welche ziemz lich grob und langharig ist, wird von den Europäern zu nichts gebraucht. Die Wilden aber bereiten sie so, daß die Hare daran sien bleiben, und machen daraus Tobassbeutel, welche sie vorne am Leibe tragen.

Dom sechsten. Um Abend gieng ich zu dem Herren Bartram hinaus. Ich traf ben ihm einen Mann an, der in Carolina zu Hause gehörete, und erhielt von demselben verschiedene Nachrichten von dieser Provinz. Ich will dießmal nur folgende anfüren.

Teer, Pech und Reiß sind die hauptsächlichsten Producte von Carolina. Das Erdreich ist sehr kandig. Das ber wachsen viele Tannen und Fören daselbst, woraus Teer gebrannt wird. Die Fören, die man hiezu nimmt, sind gemeiniglich solche, welche von selbst verdorret sind. Es wissen die Leute nicht überall, die Tannen, auf eine solche Urt, zum Teerbrennen zu bereiten, als in Desterbotten gewöndlich ist, da die Rinde an einer Seite, oder auch an mehr veren, abgeschälet wird. Un einigen Stellen in Carolina soll man auch die Ueste dazu brauchen. Das Brennen beschrieb der Mann gänzlich so, wie man es in Finnland anstellet. Den Pech machen sie aus dem Teere: indentssie sine Grube in der Erde ausstechen, dieselbe inwendig stark mit Leim überziehen, den Teer hineingiessen, das Feur

feur angunden, und so lange brennen lassen, bis ber Teer bick ift, wie ein Dech fenn muß. Genauer zu reden: o wird, in den Englischen Colonien des nordlichen Umes ifa, zweierlen Teer gebrannt. Der erfte ift der gemeine teer,\* den ich oben beschrieben habe, und der von den Grame nen, Aesten und Wurzeln der Foren gemacht wird, da as Holf vorher meist schon ausgedorret gewesen. Diese Urt en Teer zu brennen, ift auch die gewonlichste im Lande. Die ndere bestehet darin, daß man die Faren, auf einer Geis , abschälet, und hernach, beinahe ein ganzes Jahr noch, achsen lässt, da das Harz aus den Rigen quillet. Dann ird der Baum umgehauen, und zu Teer gebrannt. Dies r heisit der grune Teer. \*\* Die Farbe ift, an beiden rten, doch fast dieselbe. Der lettere aber hat die Benenung daher, weil er von grunen und frischen Baumen gez rannt wird: ba man den gemeinen aus schon ausgebor? ten verfertiger. Ben dem Brennen wird es fast gange ch so, wie in Finnland, gehalten. Bon den Tannen nimmt annur die fogenannten schwarzen dazu. Denn die weiß n taugen zu diefer Absicht nicht. Hingegen sind fie zu brettern, Maften, und bergleichen, vortrefflich. Der grus Lecr ift theurer, als der gemeine. Man klaget schon ht überall, daß die Tannenwälder fast ganz verödet find.

Der Reiff wird in Carolina gar stark gepflanzets r gebeihet, auf einem morastigen und sumpfigen Boden; n besten, der, wenn man will, unter Wasser geschet wers n kann. Un solchen Stellen wird er auch zuerst reif. Bo solche fehlen, walet man zwar ein trockenes Erdreich. Db 2

\* Common Tar. \*\* Green Tar.

Allein, da will der Reif nicht fo gut geraten. Das land worauf man ihn bauet, foll niemals gedunget werden. In Carolina pflanzet man ihn, in der Mitte des Uprils: und er wird gemeiniglich im September reif. Man foll ihn in Reihen pflanzen, wie die Erbfen, und mehrentheils funfzehen Bolle, von einem Korne zum anderen, Plag laß Wenn die Reimen hervorgekommen find: fo wird. etwas nachher, das Feld unter Baffer gefeget. Dief bes fordert nicht allein den Wachstum des Reiffes ungemein, fondern verzehret auch alles Unfraut, daß man nicht no: tig bat, felbiges erft auszujaten. Das Strob davon foll für das Bieh unvergleichlich fenn, und von felbigem auch begierigft gefreffen werden. Der Reiß forbert ein beiffes Daher fann man ihn schon in Birginien nicht qut ziehen: weil der Sommer dafelbft zu furz, und bie Bitterung zu falt ift. Noch weniger wird er in Densplvas nien gedeiben. Man verftebet in Carolina die Runft noch nicht, Arack baraus zu brennen. Es ift eigentlich ber füdliche Theil diefer Landschaft, wo der meifte Reif ges In dem nordlichen bingegen brennet pflanzet wird. man wol den meiften Teer.

Dom siebenten. Der Fremde aus Carolina, dessen ich ben bem vorigen Tage gedacht habe, hatte in dem Grunde eines Brunnen, der siebenzig Englische Meilen vom Meere, und vier von einem Flusse in der Gegend entsernet war, viele Austerschalen gefunden. Sie las gen, in einer Tiefe von vierzehn Englischen Schuhen, unter der Erbstäche. Das Wasser im Brunnen schmeckte gesalzen. In dem Flusse selbst aber war es süs. Eben dies

fer

r Mann hatte, ben der Unlegung einer Gagemule, andert: alb Englische Meilen von einem Fluffe, in der Erde, erft band, und hernach einen Thon angetroffen, der gang mit ufterschalen befetzet gewesen. Unter diefen fand er, wie fich ausdruckte, verschiedene Schnabel von Geevogeln, elche schon gang versteinert waren. Es find vermuts h Zungenfteine gewesen \*.

Bon guchsen hatte man in den Englischen Co: nien eigentlich zwen Gattungen, nämlich graue, und the. Weiterhin aber werde ich noch mehrere bemerken, Iche fich bisweilen in Canada zeigen. Die grauen ichse hat man hier zu allen Zeiten gehabt. Gie find Penfylvanien und den fudlichern Provinzen gar gemein : den nordlichern hingegen ziemlich felten; und werden das von den Frangofen in Canada die Wirginischen geint. In der Groffe gleichen fie unferen Suchfen nicht Den lammern thun fie feinen Schaben : mit ben lig. nern, Enten, Ganfen und Ralifutifchen Sunern aber geben morderisch um, wenn sie zu ihnen kommen konnen. Doch inen sie hier nicht als solche Thiere angesehen zu werden, den größten Schaden thun. Denn man hat feinen Preis auf gefetet, wenn einige erleget werden. Ihr Balg d von den hutmachern ftark gesucht, welche die hare on zu ihrer Arbeit brauchen. Man lafft auch Rleider nit futtern. Das Fett wird gegen allerlen Schmerzen den Gliedern genüget. Es follen diefe Suchfe nicht fo hwind, als die rothen, laufen konnen. veilen zam gezogen. Doch ließ man fie nicht los her: geben, sondern fie wurden angebunden. Der Berr

Db 3 Catesbn

Gloffopetrae.

Catesby hat, in seiner Naturgeschichte von Carolina, einen Fuche von dieser Art beschrieben, und mit seinen Farben abachildet, unter dem Namen des aschgrauen Amerikanischen Fuchses. \* Für einen Balg davon zalete man, in Philadelphia, drittehalb Schillinge, in Pensylvanischer Münze.

Bon den vothen Ruchsen werden hier nicht gar viele gesehen. Gie find ganglich von der Urt der Euros vaifchen. Der herr Bartram, und auch andere Perfonen verficherten : daß die Wilben darin übereinstimmten, diefe Battung fen im lande nicht gewefen, ehe die Europace fich bier niedergelaffen hatten. Bon ber Urt aber, wie fu hieher gekommen fenn follen, habe ich zweierlen Erzälun gen gehoret. Der herr Bartram, und noch verschieden andere, hatten von den Wilden nicht nur vernommen, das Diefe Suchfe erft in den fpatern Zeiten fich hier eingefunder hatten: fondern auch daß es bald nach der Unfunft de Gurovaer, nach einem ungewönlich falten Winter, ge fchehen mare; da das gange Meer nach Morden juge froren gewesen. Sieraus wollte man schlieffen, daß fi vielleicht, auf dem Gife, von Gronland, ober ben nord lichen Theilen von Europa und Uffen , nach . Amerika ge laufen waren. Der Kriegsbaumeifter Evans aber, und noch fonft einige, verficherten, daß folgende alte Dachricht fid noch unter ben leuten erhielte. Es hatte ein gewiffer angefehe ner Mann, in Deu-Engelland, der eine groffe Meigung gu Jago nehabt, auf einem Schiffe, aus Europa, eine gang Menge Buchfe fommen ; und fie hernach auf dem Landftriche ben er hier befeffen, laufen laffen : um fich mit ihrem Ge hek

Vol. II. pag. 78, tab. 78.

bete beluftigen zu fonnen. Dieß foll gleich im Unfange geschehen senn, da Deu-Engelland, mit Europaischen Ginwonern, befetzet worden. Bon diefen Suchfen glaubt man alfo, fie hatten fich so vermehret, daß alle rothe, die jest im Lande gefunden wurden , von ihnen, nach und nach, entftanden waren. Gie werden aber jest unter die schad= licheren Thiere, in diesen Gegenden, mitgerechnet. Denn fie begnügen fich nicht etwa damit, das zame Federvieh auf dem hofe ju todten; wie von den grauen Suchsen ges schiehet: sondern fie fallen auch gar zeitig die tammer an, und verzehren fie. Daber find, in Penfylvanien, wen Schillinge darauf gesetet : wenn jemand einen alten Suche von diefer Urt umbringet; und einer, für einen jun: gen. Und in allen übrigen Landschaften hat man dafür gleichfalls eine Belonung zu erwarten. Die haut wird von den handelnden gesuchet: und fie zalen dafür eben fo viel, als für einen grauen Balg; namlich brittehalb Schillinge, in Penfplvanischer Munge.

Bon den Wolfen find hier zwen Abanderungen, die doch von einerlen Gattung zu senn scheinen. Denn einige schen gelblich, oder fast hellgrau aus, und die anderen schwarz, oder ganz dunkelbraun. Alle alte Schweden berichteten, daß, in ihrer Kindheit, und noch mehr ben der ersten Ankunft ihrer Bater, entsesslich viele Wolfe im Lande gewesen wären, so daß man sie damals, ganze Nächte durch, heulen und bellen gehöret hätte. Sie zerriffen auch oft Schafe, Schweine, und anderes junges und kleines Bieh. Um die Zeit, oder bald darauf, nachdem sich die Schweden und Engelländer hier festgesetzet hatten, wurden die Wilden von den Blattern angegriffen. Diese Krankheit bekamen

Dd 4 fie

424

fie von ben Europäern: benn vorher hatten fie nichts bas von gewufft. Daher raffte fie viele hundert bon ihnen weg: fo, daß die meiften von den Gingebornen des Landes, in bem damaligen neuen Schweden, ausfturben. famen die Bolfe, die ber Geruch von fo vielen Leichen, in der Mahe, reigete, in fo groffer Menge, bergugelaufen: baf fie nicht nur die todten Korper vergehreten; fondern auch die anderen anfielen, die, in ihren Sutten und So Ien, franklagen. Die wenigen Gefunden hatten genug ju thun gehabt, diefe Maubthiere, mit Rnutteln und Stangen, wegguiggen. Seitdem aber find fie fo verfcwunden: daß man jest felten einige antrifft; und noch weniger boret. daß fie Schaden thun follten. Siervon wurde jur Urfache angegeben: theils daß das land mehr angebauet worden: theils daß man die Bolfe ausgetilget, und verjaget bat. Beiter hinauf aber, wo die Gegenden nicht fo fart bes wonet find, halten fie fich noch genug auf. Un den Rus ften hingegen, lafft man fowol in Penfylvanien, als Neu-Berfen, die Schafe, Dacht und Tag, bas gange Jahr burch, auf dem Felde herumgeben: ohne baf man fons derlich diefer Thiere wegen beforget ware. Um aber doch, für die Bufunft, ihre Bermehrung ju verhindern: fo hat man, in Penfplvanien, zwanzig, und in Reu-Gerfen dreis Big Schillinge, ju einer Belonung für jeden Bolf auss gefeiget, ben einer todt liefert. Und daben fann ber, fo es gethan , noch die Saut des Thieres behalten. Fur eis nen jungen Wolf aber werden, in Penfplvanien, nur geben Schillinge, in der landesmunge, gegalet. Manhat Erfarungen, daß diefe Wolfe faft fo jam, wie Sunde, gezogen worden.

Die wilden Och sen und Kübe haben vornamlich, in den Wäldern von Carolina, die tiefer im Lande sind, ihren Ausenthalt. Die Einwoner stellen östere Jagden gegen sie an, schlachten die Thiere, die sie fangen, und salzen ihr Fleisch ein, wie es mit dem von zamen Rinde zu geschehen psteget. Davon werden sowol die Dienstdoten, als ander te, gespeiset. Das Fell dieser Thiere aber soll nicht sonz derlich taugen. Denn es hat gar zu grosse Schweiszlöcher, als daß es zu Schuhen gebraucht werden könnte. Doch pstegen arme Leute in Carolina dergleichen Felle, auf die Erde, an statt der Betten, auszubreiten.

Der fassgere Mistel \* wird, in Carolina, in Menge gesunden. Die Einwoner brauchen ihn als Stroh, in den Betten, und zum Pferdeschmuck. Das Vieh soll ihn gerene essen. Wenn etwas, in Kasten, oder in einen Verschlag, einzupacken ist, welches ziemlich weitweggefüret werzen soll: so wickelt man es darin ein, und stopfet die lees en Stellen damit aus, damit die Sache selbst, vom Schutzeln, oder Stossen, keinen Schaden leide.

Der besenartige Pfriemen \*\* wuchs in dem Garsen des herren Bartrams, aus dem Samen, den er von Enselland erhalten hatte. Er sagte: er hatte verschiedene Stauden davon gehabt; die meisten aber waren, durch den frost, in den hiesigen kalten Wintern, ausgegangen. Sie ehen dennoch wild, an verschiedenen Orten; in Schweden.

Der Herr Bartram besaß Erdmorcheln\*, welche

Dd 5 Menge

<sup>\*</sup> Viscum filamentosum. Sloan.

<sup>\*\*</sup> Spartium scoparium. Linn. Sp. 709. Fl. Su. 589.

<sup>\*</sup> Tubera Terrae. Linn. Fl. Su. 1116.

Menge machfen, genommen hatte. Diefe zeigte er feinem Gas fte aus Carolina, und fragete ihn daben, ob diefe vielleicht das Tuckahoo\* ber Wilben waren? Er verneinete es aber, und fekte bingu: biefe Erdmorcheln wurden auch ba gefunden: boch hatte er nie gefeben, daß fie fonft wozu gebraucht wor ben; als daß man fie, gegen den Durchfall, in Milch ein: genommen hatte. Bon dem Tuckahoo aber machte er fol: gende Befdreibung. Es wachfet , in verfchiedenen Sumpfen und Moraften , und zwar oft in Menge. Die Schweine wulen, an diefen Orten, die Burgeln davon begierig aus. Und die Wilben, welche in Carolina wonen. fuchen, indem fie die Balber durchftreifen, felbige gleichfalls auf, borren fie an der Sonne, mablen fie, und backen Brod davon. Go lange die Burgel noch frifch ift, hat fie einen febr barfchen und brennenden Gefchmack. Wenn fie aber erft getrocknet worden: fo verlieret fie ihre meifte Rraft. Rach diefen Gigenschaften zu urtheilen, durfte das Tuckahoo die Virginische Aronswurg\*\*fenn.

Rach Mittag begab ich mich wieder nach der Stadt.

Dom achten. Berschiedene haushälter, Schwesten, Engellander, und andere, hatten ihre Bienenstöcker von denen järlich ihre Besiher eine reichliche Schahung hoben. Denn die Bienen kommen hier gemeiniglich sehr gut fort. Das Wachs ward meist an die Handelsleute verkauft. Den honig aber brauchten die Eigentumer selbst, auf verschiedene Art, ben den Speisen. Man war

\* Gron. Fl. Virg. 205.

<sup>\*\*</sup> Arum Virginicum, Linn. Spec. 966. Gron. Flor. Virg. 112. Damit vergleiche man das, so weiterhin von dem Cabin und Cucab angesuret werden soll.

hier barin einig: daß die Bienen, in dem nordlichen U: merifa, vor der Unkunft der Europäer, nicht gewesen; fondern von den erften Engellandern, die fich bier nieber: gelaffen hatten , aus ihrem Baterlande bergeschaffet ma: ren. Es follen auch die Wilden einhellig gefteben : daß ihre Bater niemals einiger Bienen gewar worden find; weder in den Waldern, noch sonst wo : ehe die Europäer. schon mehrere Jahre, im Lande fich befunden hatten. Dieg wird dadurch noch weiter bestärket: daß die Wil ben, in ihrer Sprache, feinen besonderen Ramen fur Die Bienen haben; fondern nur einen zusammenfetten, ba fie felbige Englische gliegen nennen, weil fie von den Engellandern querft berüber gebracht worden. Jest aber gieben fie, in den Waldern des nordlichen Umerifa, in Menge, wild herum. Doch hat man hier eine allgemeis ne Erfarung: daß die Bienen, fast allezeit, ben ihrem Schwarmen, fich nach Suden, und nicht nach Morden. ausbreiten. Es scheinet, daß fie die lektern Gegenden nicht fo gut für fich finden. Daber kommt es auch , daß in Canada feine fich halten: fondern die, fo dabin gefüret worden, find alle, im Winter, geftorben. Mir fam es vor, als wenn die Bienen in Amerika fast ein wenig.fleis ner waren, als unsere Schwedischen. Bis jest hat man noch feine in den Walbern bemerket, die nordlich, oder hinter den hoben fogenannten blauen Bergen, liegen. Dief bestätiget gleichfalls die Sage, daß sie erft, in einem jung geren Zeitalter, in diefe Wegenden verfeget worden. Dem herren Bartram batte ein gewiffer Mann ergalet: daß ihm, auf seinen Reisen, in den Waldern des nordlichen Mmeris Amerika, eine andere Art von Bienen vorgekommen warte, welche, an ftatt ihren honig und ihr Wachs in Cellen vertheilet zu haben, beides vermischet, in einen groffen Beutel zusammengetragen gehabt hatten. Es durfte aber biese Nachricht noch etwas mehr Licht, und mehrere Geswisheit notig haben.

Vom neunten. Bon den Schweden fowol, als Engellandern, die bier geboren, und zu einigem Alter getommen waren, bezeugten alle, die ich daruber fprach: daß, zu dieser Zeit, ber weiten nicht so viele Voael mebr, als in ihrer Kindheit, gefehen wurden, welche gum Gffen taugten; fondern man tonnte augenscheinlich mer: fen, wie febr fie abgenommen batten. Ja, diefe Rlage hatten fie, wie fie fagten, ichon von ihren Batern gehoret. In deren Rindheit waren die Meerbufen, Fluffe, und Ba: che, von allerlen Urten der Geevogel, als wilden Ganfen, Enten, und anderen, oft fast gang bedecket. Jest aber ift bisweilen faum ein einziges Geffugel darauf warzunehmen. Man fonnte, vor fechszig bis fiebenzig Jahren, in einem Bormittage, gegen achtzig Enten schieffen. Jest aber ge: schiehet es wol, daß man nur auf eine vergeblich lauret. Ein alter Schwede, der schon fein neunzigstes Jahr über: fchritten batte, verficherte, daß er, in feiner Jugend, einft dren und zwanzig Enten, in einem Schuffe, erleget batte. Dieg Gluck aber durfte jest fo leicht niemand mehr has ben : da man einen gangen Tag berum ftreichen fann, ob: ne dren oder vier von ihnen zu feben. Die Rraniche gos gen damals, im Frühlinge , zu hunderten hieher. aber galet man nur einige wenige. Die wilden Puter: hûner

huner, und die hier, von den Schweden, fogenannten haffelhuner und Nebhuner \* schwarmeten, in ganzen heeren, in den Walbern, herum. Jest aber kann man fich versschiedentlich mude genug gehen, ehe man ein huhn eine mal auftreibet.

Die Urfachen von diefer Berminderung find nicht fchwer, zu erforschen. Bor der Unfunft der Europäer, war das land unbebauet, und voll von groffen Waldern. Die wenigen Wilden, die hier fich aufhielten, beunruhigs ten die Bogel nicht febr. Gie trieben feinen Sandel uns ter fich. Es waren ihnen Gifen und Pulver unbefannt: und noch weniger wußten sie von dem Gebrauche des Geschühes. Der hunderteste Theil von den Wogeln, die das male in diesen Gegenden so gar haufig berumzogen, wurs de diese geringe Zahl der Ginwoner, bis zum Ueberdruffe, aben ernaren fonnen. Wenn man nun noch erwäget, oak sie ihre kleinen Mansfelder gebauet; sich der Fischeren efliffen; und Birfche, Bieber, Baren, wilde Ochfen und Rube, auf der Jagd, brav gefangen haben, deren Fleisch benfalls eine leckere Speife für fie war: fo wird man bald rkennen, wie felten die Bogel von ihnen beunruhiget wor: en. Allein, nachdem gange Scharen von Europäern bies er gekommen find: haben fich die Umftande fehr geane ert. Das Land ist mit Menschen fark besetzet, und die Balber sind ausgehauen worden. Da sich die Leute so ermehret , haben fie, durch das Jagen und Schieffen, die Bogel theils vertilget, theils weggescheuchet. nge werden noch die Gier, und Mutter, und Jungen, ohne Bedene

<sup>\*</sup> Hierpar och Rapphons.

Bedenken, weggenommen. Denn feine Gefeke find bas gegen gemacht. Und wenn man gleich einige verfaffet hatte: fo wurden fie doch, ben der Freiheit, die im Lande berrichet, weniger Gehorfam finden. Saben fich aber die Bogel, die zum Effen taugen, unglaublich bier vermindert : fo find hingegen andere, deren Bahl, feit ber Unfunft der Europäer, eher fich vermehret, als abgenommen hat. Dies fann man insbesondere von einer Gattung der Dolen fas gen, welche die Engellander black Birds, und die Schweden Maystinfwar \* nennen. Und mit ihnen jus gleich haben fich, unter den vierfuffigen Thieren, die Gich: borner, in ihren verschiedenen Arten, ausgebreitet. Denne diefe fowol, als jene , leben größtentheils vom Mans, oder find doch am begierigsten auf ihn. Je mehr alfo bas Land bevolkert wird : desto mehr Mans wird auch gepflanget; und defto mehr Autter finden diefe Thiere fur fich. Siegu Kommt noch, daß man beide Arten felten zu effen pfleget. Denn daher genieffen fie einer grofferen Freiheit, fich zu ver Es follen auch von anderen Bogeln, die nicht zur Rost gebraucht werden, noch jest fast eben so viele, als vormals, hier anzutreffen fenn. Singegen borete ich die Klagen über die gar ftarke Abnahme des effbaren Geffis gels, nicht nur in diefer Landschaft, sondern auch überall In dem nordlichen Umerika, wo ich nur hingekommen bin.

Bon der Verminderung der Lische hatten alte leus te eben die Erfarung, welche ich gleich jest von den Bos geln angefüret habe. In ihrer Kindheit, war die Menge berfelben, in den Meerbusen, Flussen und Bachen, noch so groß

<sup>\*</sup> Maysdiebe.

groß gewesen, daß, wenn in den Fruhffunden ein Bug geschah, oft fo viele sich fangen lieffen, daß ein Pferd faum, fie nach Saufe ju gieben, vermochte. Jest aber hat fich die Gache fehr verandert. Man fann, ju mehrern Dlas len, mit aller Unverdroffenheit, fein Fischgerate ausfiellen: und wird bennoch oft ju fagen genotiget fenn, man has be die ganze Racht vergeblich gearbeitet. Die Urfachen von diefer gar merklichen Berminderung der Fifche find, jum Theil, eben diejenigen, welche ich ben den Bogeln angegeben habe: da man fie, in ben fpatern Zeiten, auf eis ne vielfältige Art, weit mehr vertilget, als vorher. Theils find auch die häufigen Mulen Schuld daran, die jest, in den Fluffen und Bachen, ftehen. Denn man hat hier bemerket, daß die Fische, im Frühlinge, den Strom hinanschwims men, um ihren Ram, in einem feichten Waffer abzulegen. Benn fie daber, in einem Fluffe, dergleichen Berte finden, pie fie welter ju ziehen verhindern: fo feren fie guruck, und ommen nie wieder. Sievon verficherte mich ein gewiffer ans geschener Mann in Bofton. Es wurde in einem Gluffe, uf bem Gute feines Baters, allezeit im Winter, und neift den gangen Sommer durch , eine Art von Beringen, n groffer Menge, gefangen. Nachdem aber der Bater n biefes Baffer eine Mule, mit einer Berbammung, baus n laffen, verloren fie fich. Go borte man bier, und an llen Orten, über die Abnahme der Rifche flagen. n Meu-Jork behaupteten alte Leute eben dief von den Aus tern. Gie bezeugten, daß man, in ihrer Rindheit, bey er Stadt eine weit groffere Menge derfelben gefangen atte, als nun ju geschehen pflegte. Denn ob fie gleich och, in ansehnlicher Zahl, und so groß und wolschmets fend

fend, als man fie nur wunschen kann, heraufgezogen werden: so gestehen doch alle Austerfänger, daß sie jarlich uns gemein sich vermindern. hiervon ist die natürlichste Urfasche, daß man sie, ohne alle Mäßigung, aufbringt, und fast zu keiner Zeit des Jahres damit einhält. Biele alte Leute machten diesen Unterschied in der Menge der Fischeide man, in ihrer Kindheit, hätte fangen konnen, und die man noch fängt, so groß, als der zwischen Tag und Nacht ift.

Der Berr Franklin ergalete mir folgende Begebens beit. In der Gegend von Deu-Engelland , wo fein Bas ter gewonet hatte, fielen zwen Bluffe ins Meer, die von ber Befchaffenheit waren, daßin dem einen fehr viele Beringe \* gefangen wurden , und in dem anderen gar feis Dennoch lagen die Mundungen beider Rluffe nicht gar weit von einander. Run hatte man bemertet, das wenn Die Beringe im Fruhlinge ihren Ram abzulegen hatten. fie jederzeit den einen Bluß hinanliefen, wo man fie fonft au fangen pflegte, den andern aber nie. Diefer Umftand brachte den Bater bes herren Franklins, der gwifchen beiden Rluffen fich angebauet hatte, auf den Ginfall, gu versuchen: ob es nicht zu machen ware, daß die Beringe aleichfalls in bem anderen Bluffe fich aufhielten? Als fie Daber eben auf dem Buge begriffen waren, für ihren Ram einen dienlichen Ort zu finden : feste er feine Dete fo aut, daß einige gefangen werden. Mus felbigen nahm er den Ram, fürete ihn , mit aller Behutsamfeit , über das land, nach bem anderen Fluffe bin, und legte ihn binein. Er ward ausgebrutet: und die Folge bavon war, daß, nach der Beit, jarlich immer mehr Beringe in Diefem Bluffe gefuns den den wurden. So foll es sich auch noch verhalten. Dieß giebt Anleitung, zu glaubent daß die Fische diesenigen Oerter, wo sie ausgebrütet worden, und von denen sie zuerst in die See ausgeschwommen sind, gerne wieder suchen, um ihren Nam da zu verwaren. Denn sie haben sich einmal daran gewonet. So werden jest, in jenem Flusse, viele heringe gefangen, in welchem, ehe der Mam, auf die beschriebene Art, dahin geleget worden, gar keisnezu sinden gewesen.

Noch eine andere sonderbare Warnehmung war diese. Niemand hat, in vorigen Zeiten, davon geshöret, daß, unten ben Caps, Dorsche anzutreffen waren. Ihr Fang war aussen vor der Mündung der Dellaware. Jest aber werden sie dort in Menge gefangen Daraus ann geschlossen werden, daß die Fische gleichfalls von elbst die Gegenden verändern, in denen sie sich aufsialen.

Ein Schiffcapitan, der nach Gronland gefaren war, behauptete, aus eigener Erfarung: daß, wenn man über den siebenzigsten Grad der nordlichen Breite ame, die hise im Sommer hernach viel starfer wurde, ils man sie, unter eben diesem Grade, befunden hatte. Dars us folgerte er: die Warme musse, um diese Zeit, an dem Rordpole selbst, noch weit starfer senn; weil die Sonne ort so lange, ohne unterzugehen, oder die Nacht, wie den lag durch, leuchtete. Eben diese Erialung, und die dars us hergeleiteten Schlusse, hatte der herr Franklin auch on Seecapitanen in Boston gehoret, welche in die norde

Reisen 10. Theil.

lichften Landschaften diefes Belttheiles Reifen gethan hate ten. Doch wunderbarer aber ift dasjenige, was ein ges wiffer Chiffshauptmann, henrich Utfins, ber noch in Bofton wonet, ihm berichtet hat. Diefer Geefarer war, einige Zeit, langs bem Strande von Deu-Engelland, auf ber Fischeren gemefen. Da er aber hier nicht fo viel fing, als er wunfchte: fegelte er immer hoher gegen Dorben, bis nach Gronland. Endlich fam er fo weit, daß er Leute entbectte, Die nie einen Europäer gefeben hatten, und, was noch mehr war, die gar feine Borftellung von dem Rugen des Reures, welches fie nie gebrauchet hatten, bes Allein, wenn fie auch diefelbe gehabt hatten: fo wurde es ihnen boch nichts geholfen haben ; weil feine Baume im Lande wuchsen. Gie affen aber Bogel und Rifche, die fie gefangen hatten, rob. Der Capitan Uts Fins taufchte, fur einige nichtswurdige Dinge, allerlen ra= re Selle von ihnen an fich. Er hat aufs hochfte betheus ret, daß diefes Bolf überall nichts vom Feure gewufft hats Es ift zwar, aus mehreren Reifebeschreibungen, fcon befannt, daß, weit im Morden, weder Baume, noch Gebufche. oder andere holzige Bemachfe gefunden werden, welche jum Brennen taugen. Sollten aber jene Ginwoner eis nes fo ungludlichen Erbftriches nicht, wie fonft unter den Bolfern gewonlich ift, die man als die nordlichften fennet, den Eran von Fischen, und anderes gett, auf die Urt wie Lampen brennen: theile um ihr Effen ju fochen; theile ih. re unterirdifchen Solen, im Winter, ju erwarmen; theile in den Machten, und der dunfleften Beit des Jahres, licht ju has ben ? Conft wurde ihre Rinfterniß gar ju unerträglich, und der aufferften faft gleich fenn. Doin

Dom eilften. In verschiedenen Schriften lefent vir von einem febr groffen Thiere, welches in Neu-Ens elland, und an anderen Orten des nordlichen Amerika, zu inden seyn foll. Run werden bisweilen in Irrland enes blich lange und affige Hörner aus der Erde gegraben : one daß jemand, entweder da, oder fonft irgendwo in der Belt, ein Thier fennete, welches folche Sorner batte. dieß hat viele bewogen, ju glauben: das, in dem norde then Amerika, so berufene Moosedeer musse es senn; id die gefundenen Horner waren von Thieren diefer Urt, e zwar, in den entferneten Zeiten, auf der Infel gelebet, ende haber fich gang verloren hatten. Ja, man hat noch weiter raus geschlossent Frland musse entweder felbst, in den ents meten Jahrhunderten, mit dem nordlichen Umerifa vers nden gewesen fenn; oder es batten wenigsteins viele ine Infeln, die jest nicht mehr angetroffen werden, eine ette dazwischen gemacht. Dief gab mir die Beranlaffting, ch recht genau zu erfundigen : ob man nicht, frgendwo diefen landschaften, ein Thier, mit fo erstaunlich groß Sornern, gefeben batte, ale dem Moofedeer jugerignet uben? Der herr Bartram antwortete ! daß er forgtig barnach gefraget hatte; niemand aber habe ibn jes ls eine zuverlässige Nachricht davon geben können. Das war er ganglich von der Meinung, daß ein folches ier niegends, in dem nordlichen Amerifa, gefunden ben mußte. Der Herr Franklitt ergalete zwar, daß er, feiner Jugend, ein Par von den Thieren, welche hier pofedeere beiffen, gefeben batte: er wußte aber fich h wol zu erinnern, daß fie lange nicht die Groffe ge-Babt.

habt, welche diejenigen besigen mußten, denen die i Arrland ausgegrabenen Sorner gerecht fenn follten. Di beiden Thiere, die er gefehen, waren nach Bofton ge bracht worden, um an die Konigin Unna nach Engellan geschickt zu werden. Gin jeder, der fie feben wollte, mußt Da fand fich ein handelsmann, de zwen Pence jalen. für alle Schulfnaben das Geld gab: und unter diefe war Franklin auch einer mit. Die Sohe des Thieres, bi jum Rucken, war derjenigen eines groffen Pferdes gleich ber Ropf aber, mit den Sornern , war noch hoher. Der Ber Dublen hat von diesem Moofedeere, \* welches im nordliche Amerifa angetroffen wird, eine eigene Befchreibung verfert get. Auf meiner Reife burch Canada, fragete ich bie Frai sofen oft: ob im Lande jemals ein fo gar groffes This gesehen worden, als einige von dem nordlichen Umerit ergalen, und welches fo ungeheure Sorner hatte, als b man bisweilen in Irrland ausgrabt? Ich erhielt ab immer den Befcheid: daß fie nie davon reben gebore und noch weniger bergleichen gefehen batten. Ginige fel ten hinzu: daß, wenn folche Thiere hier zu finden waren fo mußten fie gewiß dieselben aufgespuret haben, weil f Die Balder in diefen Gegenden fo oft durchstrichen. Da hat aber Elende hier : welche entweder von eben der Ur wie unsere Schwedischen, oder eine Abanderung bavo Von diesen werden bisweilen einige aufgejage die eine ungewonliche Groffe haben. Es fann alfo fent daß die Sage von den ungeheuren Thieren im nordliche Umerifa, welche fo erstaunliche Horner haben follen, de

<sup>\*</sup> In den Philosophical Transactions, N. 368, von der 165ft

her zuerst entstanden ist. Diese Elende werden, von den Franzosen in Canada, Orignal genannt, mit einem Nasmen, den sie von den Wilden entlehnet haben. Bielleicht hat Dudlen, durch sein beschriebenes Moosedeer, keine andere, als sie, gemeint.

Der Herr Franklin gab mir ein Stuck von einem Steine: den man in Neu-Engelland braucht, die Schmelzeisen aufzumauren, und eben so ben den Schmiedeassen; weil er so daurhaft im Feure ist. Er bestand aus einer Dermischung vom Serpentinskeine und Asbest. Denn der größte Theil davon war ein grauer Serpentinstein, der, ben dem Angreissen, sehr fett und glatt schien, und sich gut schneiden und bearbeiten ließ. Hin und wieser aber schimmerten einige Sterngen, die ein Asbest bilete, dessen Fasergen, aus dem Mittelpuncte, wie Strasen, schossen. Dieser Stein soll nicht, aus einem Felsen, gehauen, sondern hin und wieder, auf dem Felde, zerstreuet gefunden worden.

Ein anderer Stein ward, von verschiedenen Schweiten, Saopsten\* genannt: da er von aussen so glatt, wie ine Seise, ist. Sie brauchen ihn, unter anderem, vorschmlich dazu, die Flecken aus den Kleidern zu reiben. Nan könnte ihn einen Talk, mit vermischten Theilen vom Spate und Granate,\*\* nennen. Seine genauere Beschreibung verspare ich für ein anderes Werk. Jest merse ich nur an, daß seine Grundfarbe hellgrün ist: hin und Ee 3 wieder

<sup>\*</sup> Ollaris. \*\* Asbestus fibris e centro radiantibus.

<sup>\*</sup> Der Seifenstein. \*\* Saxum talosum particulis spataciis granatisque immixtis.

wieder aber dunfelblaue Stellen, und bisweilen auch eis nige, die ins Grune fallen, barin fich zeigen. Er ift, ben bem Unfulen, febr glatt, und lauft durchaus in Wogen. Ferner lafft er fich auch ziemlich schneiden und fagen : ob er gleich nicht fonderlich eben, fondern etwas grubig wird. habe groffe Steine bavon gefeben, die eine Rlafter, und noch darifber, fang waren, eine Breite nach diefem Ber battniffe, und gemeiniglich eine Dicke von feche Bollen, bis einen Schub, hatten. 3ch fann aber hierin nichts gewiffes bestimmen: weil ich ben Stein nicht an ben Orten aefeben, wo er ausgegraben wird; fondern nur fo, wie er nach Philadelphia gebracht worden; da er mehrentheils icon gefäget ift. Der Talktheilgen in demfelben find etwa dreizigmal fo viel, ale vom Spate und Granate. Man findet ihn, an vielen Stellen im Lande, unter anderen in ber Gegend von Chefter. Die Engellander geben ihm auch ben Ramen Soapstone. Es ift daher warscheinlich, daß bie Schweden den ihrigen von ihnen angenommen baben.

Man machte von diesem Steine hauptsächlich sol genden Gebrauch. Juerst wurden durch ihn Flecken aus den Aleidern genommen. Hiezu taugt aber der gan ze Stein nicht: sondern er umschliesst, in den helleren Thete len, einige dunkelere, die ganz aus einem Serpentinsteine bestehen, und sich leichtlich, mit einem Messer, oder sonst geschärften Sisen, schneiden lassen. Wenn nun einige Fettigkeit sich an Seide, oder ein anderes Zeug, gesehet hatter so ward etwas von dem iosen Steine, als ein Pulver, abs geschabet. Dieß streuete man auf den Schmußslecken. Dann zog sich das Fett hinein. Endlich rieb man das Pulver.

Pulver, fo noch festhaftete, ganglich beraus. Co mar das Gewand gefaubert. Da diefer Stein auch im Feure aut dauret: fo mauret man ferner, auf dem lande, an ben Berben, die Stellen, wo das Feur eigentlich lieget, und die Glut am ftarfeften ift, damit aus, daß fie diefer um fo viel beffer widersteben konnen. Wo ein genugfamer Borrat von dem Steine ju baben gewesen, bat man auch gemeiniglich die Treppen, auffen vor den Saufern, damit geleget. Sonft find nur Ziegel dazu genommen worden. Kerner werden die Mauren, um die Bofe, Garten, Begrabnifplake, und fo ebenfalls diejenigen für die liegenden Rellerthuren nach der Gaffe bin, die an fich felbst von Bie: geln aufgefüret find, durch eine Bedeckung von dergleichen Steinen, verwaret. Denn fie halten fich ben allen Wir: fungen der Conne, ber luft, des Regens, und der fturmi: Schen Witterung, vortrefflich, und verandern sich davon nicht, indem fie die Ziegel schuben. Wegen diefer Daurs haftigfeit pfleget man auch die Thurhafen, in folchen Steis nen, gemeiniglich befestigen zu laffen. Gleichfalls maren die Ginfaffungen um die Rellerlocher, barque verfertiget, und darin das Gitterwerf eingesetet. Ja, ben verschiede: nen öffentlichen Gebauben, als dem Versammlungshause ber Proving, hat man die gange unterfte Maur, und von ber übrigen die Ecken daraus aufgefüret.

Das Salg, welches in den Englischen Colonien am meiften gebraucht wird, bringet man, aus Weftindien, ober ben Umerifanischen Infeln, dabin. Die Wilden haben, an einigen Orten, Galjquellen, aus deren Waffer fie Gaigfieden. Ich werde weiterbin Gelegenheit haben, einige Ee. 4 bavon : 1/2

### 440 1748, im November

bavon ju beschreiben. Der herr Franklin urtheilete: baß sie um so viel eher, aus dem Meerwasser ben Vensplvanien, ein gutes Salz mußten kochen konnen; ba man, in Neu-Engelland, aus demjenigen, so dort an den Kusten ger sammlet wurde, bisweiten ein Salz versertigte: weil jene Landschaft viel hoher nach Norden lage.

Ein Bleierzt ist zwar in Pensylvanien entdecket worden. Weil es aber in keiner Menge vorhanden ger wesen: so hat niemand es zu nügen gesuchet. Man hat auch Magneten von ziemlicher Gute gesunden. Ich besige selbst einige schone Stucke davon.

Das Bifen wird, in Penfolvanien fowol, ale in den anberen Amerikanifden landschaften ber Engellander, in einer überaus groffen Menge, gegraben : fo, baf fie damit nicht allein das alte Engelland; fondern auch fast gang Eus ropa; ja vielleicht den größten Theil der Erde verforgen Das Erzt ift bier gemeiniglich vielfaltig leichtet in den Gruben zu brechen, als unfer Schwedisches. Denn man fann, an vielen Stellen, mit einer Sace, einem Brecheifen, und einer holzernen Reule, eben fo leicht dieß Erzt losarbeiten, als man ben uns eine Grube in harter Erde macht. Gie wiffen, an manchen Orten, nichts vom Boren, Sprengen, Brennen. Und daben läst sich das Erzt gar bald schmelzen. Bon diefem Gifen wird ein fols ther Borrat gewonnen: bag nicht nur die ungaligen Gins woner, welche in diefen Colonien jest fchon leben, daran felbft genug haben, und fo viele Schiffe hier jarlich damit ausges ruftet werden; fondern auch nach den Amerikanischen Infeln vieles verschieft wird. Ja, feit einiger Beit, bat man auch ans

gefangen, nach Europa damit zu handeln. Es wird dieß Gifen jum Schiffbaue für bester, als das Schwedische, ja als alles andere, gehalten: weil es, von dem falzigen Wasser, sich lange nicht so verzehren last, als das unsrige. Einige glaubeten, daß sie, ungeachtet der Fracht, ihr Eisen, nach Engels land, für einen geringeren Preiß, verkaufen konnten, als andere Nationen: insbesondere, wenn das land noch mehr angebauet worden, und daher die Arbeitsleute nicht so theur son sollten.

Der Berglein, ober die Steinart, welche der Die cof Browallius, den Umfant, mit ben leicht abzusons bernden weichen Safern\* nennet, wird in Penfolvanien, n giemlicher Menge, angetroffen. Einige Stude find ar murbe: und andere wieder ziemlich gabe. Franklin ergalete: er habe, ba er, vor zwanzig und einigen fahren, nach Engelland eine Reife gethan hatte, einen fleis er Beutel mit fich gebracht, der aus dem Berglein bies s landes verfertiget gewefen mare; und ihn dem Baronet Sloane verehret. " 3ch habe gleichfalls Papier gefehen, das us diefem Steine gemacht worden. Man hat mir auch nige fleine Stilde davon mitgetheilet, die ich in meiner Sammlung von Maturalien aufbeware. Der Berr Frantn hatte von anderen gehoret: daß wenn ein folder Bergs in, im Binter, in die freie Luft geleget, und bafelbft, der Ralte und Daffe, gelaffen wurde; berfelbe davon iber, und jum Spinnen tauglicher werden follte. Er felbft ber getrauete fich nicht, ju entscheiben, wie ferne dief Bors

Amianthus fibris separabilibus molliusculis. In seinen Borlesungen über die Mineralogie, welche er, im Jahre 1739, geschrieben, herausgegeben hat.

geben gegrundet mare. Ben ber Belegenheit ergalete et einen furzweiligen Borfall, der ihm mit den Bergleine bes gegnet war. Er hatte, vor mehrern Jahrern, einige Stude davon erhalten. Die gab er einem feiner Buche bruckergesellen, um, in der Papiermule, einen Bogen Daraus verfertigen ju laffen. Bie Diefer ihm gebrache ward, midelte ihn der herr Franklin jufammen, mark ihn ins Reur, und fagte baben jum Gefellen; er follte bier, ein Munder feben, einen Bogen, der nicht verbrennete. Det Unerfarene behauptete das Gegentheil. Er erftaunes te aber nicht wenig, ba er fich überzeugt fabe. Der herr Franklin erklarete ihm alfo die befonderen Gigenfchaften Des Papieres, doch nicht fo gar beutlich. Die er wege gegangen war: traten einige feiner Freunde hincin, bie Das Papier fogleich erkannten. Da meinte der Befelle, ihnen etwas recht Unerwartetes ju zeigen, und fie in eine groffe Berwunderung ju fegen. Er ergalete ihnen alfo, wie er einen Bogen Papier fo funftlich jubereitet batte, baff er benfelben ins Seuer werfen tonnte, und er doch nicht perbrennen follte. Gie fielleten fich, jum Cpaffe, als wenn fie es für unmöglich hielten. Um fo viel eifriger ober vers theibigte er fein Borgeben. Endlich fam es jur Bette. Allein indem er bas Feur anzuschuren beschäftiget war: beftrichen die anderen fein Papier unvermertt mit Sett. Der Gefell, ber fich nichts verfah, warf es zuverfichtlich ins Seur. Und in bem Hugenblicke war es in voller Flame me. Der gute Menich ward darüber fast sprachlos. Dies fes beluftigte die anderen fo, daß fie fich des lachens nicht Janger enthalten fonnten. Gie entbeckten ihm alfo die gange Sache.

In

In verschiedenen Saufern der Stadt lieffen gar viele fleine Ameifen herum; Die ihren Aufenthalt, fowol unter dem Boden, ale in einigen tochern der Maur, hatten. Die Lauge ihres gangen Rorpers betrug eben eine geometrifche Linie. Und der Farbe nach waren fie entweder fchwary, ober dunfelroth. Gie hatten diefelbe Art an fich , welche Die Ameifen in anderen landern gu haben pflegen, die Giffigkeiten, ju denen fie fommen fonnen , wegzuschleppen, Der herr Franklin bezeigte fich fehr geneigt, ju glauben; baß biefe Thiergen, fich einander, auf einige Beife, ihre Gedanten, oder ihr Berlangen, entbecken tonnten. Ge berief fich beswegen auf einige Erfarungen. Wenn cie ne Umeife etwas Bucker, in einem Schranke, findet : fo lauft fie fogleich unter die Erde , oder nach ihrer Solung bin. Raum hat fie fich dafelbft ein wenig verweilet: fo friecht ein ganges Bolf daraus hervor, das, vereiniget, gerade nach dem Schranke hinziehet, wo der Bucker ans Butreffen ift , und fogleich anfangt, denfelben frückweise wegzuschleppen. Es barf auch nur eine auf eine todte Bliege, fo irgendwo lieget, geraten, die fie nicht allein wegbringen fann: fo wird fie bald nach ihrer Wonung eilen. Und, nach einigen Augenblicken, fiehet man mehrere jugleich hervorfriechen: die ihren lauf nach ber tobten Bliege nehe men, und fie gemeinschaftlich wegfüren. Mur einige Zeit porher, hatte der herr Franklin ein fleines irdenes Bes fdire mit Syrup, in einem Schrante, fieben gehabt. In daffelbe waren gar viele Umeifen gefchlichen, und pergehreten die Gufigkeiten gang geruhig. Da er es aber merfte, fchuttelte er fie beraus, und band ben Topf, mit einem dunnen gaden , an einen Raget, ben er in Die Dets

fe des Zimmers fchlug: fo daß das Gefaß, an bem Strifs fe herunterhieng. Es hatte fich aber von ungefar juges tragen , daß eine einzige Umeife barin guruckgeblieben mar. Diefe af fich fatt. Da fie aber wegwollte, befand fie fich in feiner geringen Berlegenheit, bavon gu fommen. Sie lief lange, unter bem Boben des Befaffes, und faft uber. all, herum: allein vergeblich. Endlich gelangte fie doch, nach vielen Berfuchen, auf ben Beg, an bem Stride binauf, bis an die Decfe, zu geben. Dachdem fie diefe erreichet hatte, lief fie, langs berfelben bin, und fo weiter, Die Mand herunter auf den Boden. Raum mar eine halbe Stunde darüber verfloffen: fo brach ein groffet Schwarm hervor, jog nach der Decke hinauf, und ges rade auf das Band ju. In felbigem trochen fie weiter in das Gefchirr, und fingen wieder an , ju effen. Dieg feiten fie fo lange fort, als noch etwas vom Gnrup da war. Indeffen lief der eine Saufe an dem Gricke hinab, und der andere hinunter: und diefes marete ben gangen Zaa.

Dom zwölften. Ein gewisser angesehener Mann, der sich schon lange in dieser kandschaft aufgehalten hatte, versicherte: wie er, nun beinahe seit zwanzig Jahren, sast beständig durch die Erfarung bestätiget gesunden habe, was auch von andern bemerket worden; daß die Witterung im Winter, hier gemeiniglich, durch diesenige vorgebildet wurde, die am ersten des Novembers, nach dem alten Kalender, \* gewesen wäre. Ist dieser ganze Lag heiter: so soll, im solgenden Winter, nicht viel Schnee und

\* Den die verbefferte Jahrrechnung galet eben | ben Lag als ben zwölften bes Monates.

und Regen fallen. Zeigt sich wieder die erste Halfte aufgeklart, und die andere trübe: so soll der Anfang des Winz ters schön; sein Schluß aber, und der Frühling, rauh und unangenehm senn. Von derselben Art waren auch die übrigen Deutungen. Ich habe gleichfalls an andern Orzten von anlichen Merkmalen der zukunstigen Witterung genug gehöret. Allein, wie ein reises Nachdenken schon das Zutrauen zu ihnen mindert: so haben auch die mezteorologischen Bemerkungen sattsam erwiesen, wie unendlich oft diese Vorherverkundigungen geschlet haben.

Nach der Mahlzeit begleitete ich den herren Rock nach feinem Landhofe.

Vensplvanien ift gar reich an Quellen. Man wird gemeiniglich, entweder an einer, ober ber anderen Seite eines Berges, und bisweilen auch an mehreren, eine folche Quelle finden, aus denen ein helles Waffer hervorries Die leute daherum nugten daffelbe, auf alle Urt, wie man ein schones Springmaffer ju nuben \* pfleget. Mufferbem hatten fie noch, neben der Quelle, wenn fie nabe ben bem Sofe befindlich war, ein fleines Gebaude von Stein auffuren laffen, und das Waffer dadurch geleitet. Sier Fonnte man feinen Musfluß, nach Gefallen, bemmen: fo, daß es über den gangen Boden austrat. Darin murben alfo, im Commer, nicht nur die Gefaffe mit Milch gefetet, fondern auch Buttel mit Wein und anderen Getranfen. Denn es mußte fich alles ful und frifch erhalten, wegen des beständigen Buffuffes von neuem Waffer, das aus der Quelle dabin lief. In verschiedenen Landbaufern batte man auch

<sup>\*</sup> Diefer Einrichtung habe ich schon oben, auf ber 24often Seite, erwanet.

bie Ruche, ober die Speifekammer, fo angeleget, daß man ben Bach barunter megleiten, und bas Baffer alfo nabe ben der Sand haben fonnte.

Richt nur leute vom Stande, fondern auch andere von einigem Bermogen, batten gemeiniglich Sifchteiche, ben ihren Bofen, auf dem Lande. Daben waren fie alle: geit darauf bedacht, daß ein frifches flieffendes Waffer, durch ben Teich, laufen mochte. Denn davon follen die Fifche fich Deswegen ward der Teich gerne fo angeles aut befinden. get, daß eine Quelle, auf einer Unbobe, nicht weit davon, ihren Urfprung hatte.

Dom dreizehenten. Ich fab, an verschiedenen Orten in diefer landschaft, eine behande Urt, auf den Wiesen ein baufiges Gras gu gieben. Bier muß man fich wieder an das erinnern, was ich furz vorher von den vies Ien Quellen angemerket habe, die, an den Seiten der Un: hoben, und bisweilen in den Talern, angetroffen werden. Die Wiefen liegen bier mehrentheils in den Tiefen, zwis schen den Sugeln. War ihr Boden zu fumpfig und naf gewesen: so hatte man, durch verschiedene Graben, bas meifte Baffer abgeleitet. Allein, es ift der Sommer in Penfplvanien fehr beiß, und die Sonne verbrennet oft das Gras fo ftart, daß es gang wegtrochnet. Daber find forafame Sausbalter barum bekummert gewesen, dieß auf ibren Wiefen zu verhindern. In folcher Abficht batten fie alle Quellen aufgefucht, die, in der Mabe, ben einer von je: nen feyn konnten. Und, da vorher der Bach, durch ben far: geften Weg, in die Taler flog: fo hatten fie das Waffer fo boch, als thunlich gewesen, und fie es notig befunden, auf

## Pensplvanien. ben Germantown 447

Die erhabeneren Seiten ber Biefe bingezogen; und von bem hauptcanale, jum oftern, durch ausgegrabene schmale Rinnen, in die Flache berunter laufen laffen, fo, daß fie faft überall bemaffert ward. Ram etwa eine etwas tiefe Stelle vor: fo lagen oft bolgerne Rinnen darüber, in denen das Maffer nach ber anderen Seite flieffen niußte. Und von bort hatte man es wieder, durch gang schmale Graben, an alle die Plake, wo es einem dienlich geschienen, gefüret. Damit das Waffer um so viel hoher getrieben, und ju des sto mehreren Stellen hingeleitet werden konnte: fo waren, ben den Quellen felbft, erhabene Damme aufgefüret, in benen fich daffelbe sammlete, bis es zu einer folchen Sobe tieg, daß es durch eben den Weg abfliessen mußte, den nan munichte. Ja, oft waren das Nachdenken und der fleiß noch weiter gegangen: wenn ein Bach im Walde ewesen, der einen gang anderen Weg, als nach der Wies , genommen hatte; und man doch durch das Wassermas en, und die genaue Erforschung des dazwischen lies enden Landes, gefunden, daß sich das Wasser dorthin leis m lieffe. Da hatte man einen Damm errichtet, der den origen lauf deffelben hemmete, und es darauf, rund um ie Wiese ber, auf viele Sugel, bisweilen in der lange eis er Englischen Meile, ja noch weiter, und jum Theil über aler, durch holzerne Rinnen, gefüret: bis man es ende h an die Derter gebracht, wo man es hinhaben wollte, id, auf die schon erzälete Urt, verbreiten fonnte. Giner, r dieß nicht felbst gesehen bat, fann kaum glauben, mas r eine Menge von schonem Grase, auf solchen Wiesen, ind; insbesondere nabe ben den fleinen Canalen: da binges!

hingegen andere, mit denen nicht so umgegangen worden, gar elend aussahen. Die Wiesen lagen hier gemeiniglich in den Talern, und eine, oder mehrere ihrer Seiten war ren abschüffig. Es konnte daher das Wasser leicht dahin gebracht werden, in sie herunter zu lausen. Diese Wiesesen, welche mit so vieler Sorgfalt gepfleget werden, mehete man gemeiniglich, in jedem Sommer, dreimal ab. Es ist aber auch zu merken, daß derselbe hier sechs bis sieben Monate lang ist. Wo nur eine Quelle, oder ein fliessens des Wasser in der Nähe einer Wiese, oder boch nicht weiter davon weg war, als daß es dahin geleitet werden konnte: da unterließ man nicht gerne, es auf eine so vorstheilhafte Art zu nüßen.

Die Blåtter waren jest von allen Baumen abgei fallen, sowol von den Eichen, als den anderen, welche, in dieser tandschaft, die ihrigen im Winter, zu verlieren pflez gen: und bedeckten, in den Wäldern, den Boden, in einer Höhe von sechs Zollen. Dieß häusige taub, das järlich abfällt, scheinet notwendig die oberste schwarze Erde ansehnlich vermehren zu mussen. Dennoch war sie, in diesen Wäldern, nicht über eine Handbreite dies: und folgte darauf ein ziegelfärbiger teim, mit einem Sande vor eben dem Aussehen, vermischet. Es ist doch merkwürdig daß ein Boden, der warscheinlich, seit der Sündslut, nich gerüret worden, von so weniger schwarzer Erde bedecke ward. Doch ich werde weiterhin mehr davon reden.

Ben einem Deutschen sah ich einnugbares Zaus gerat, welches um diese Zeit gebraucht wurde, der

# Pensylvanien. Ben Germantown 449

den Rol entzwer zu schneiden, \* der faurlich eingemacht werden follte. Da es hieben mit der Arbeit geschwinder gebet, als mit den gewonlichen Meffern, Die einem Lateis nifchen Sanlich find : fo will ich die Einrichtung des Bert, jeugs beschreiben. Es war ein flaches wolgeebnetes Brett, mit erhabenen eingekerbten Leiften, auf beiden Seiten. Die lange davon betrug bren Schuhe , die innere Breite fieben Zolle, und die Hohe am Rande zwen. In der Mitte befand fich in groffes vierectiges toch, welches beinahe dieselbe Breis e, wie der Boden von innen, hatte, und ungefar eine tane von vier Zollen. Ueber demfelben waren dren Meffet intereinander gesehet, deren jedes anderthalb Zolle hielt. Sie sassen völlig so schräg, wie das Gifen in einem Hobel, nd noch wol mehr, und waren so gestellet, daß der stumpfe heil der vorderen, von dem geschärften der folgenden, beect ward. Dazwischen aber war eine schmale Deffnung elaffen, die zwen Drittel einer geometrischen Linie aus achte, durch welche der Kol fallen mußte. atte man, mit ihren beiben Enden, an die Seiten ber enne befeftiget. In biefer Renne fonnte ein viereckiger aften ohne Boden, der fo breit, wie das untere Brett von nen, zehen Zolle lang, und fechs boch war, zum Role meiden, bin und ber geschoben werden. Deffen Seitens etter hatten unten ihre hervorstehenden Leisten, welche in geferbten Ginfaffungen ber Renne schloffen: baf ber iften, wie fonft ein Schiebdeckel, nach Gefallen, bewege war.

Man kann diesen Rolhobel, der in Deutschland sonst fehr gebrauchlich'ist, auf der anderen Rupferplatte, in der achten Fbgur, abgebildet sehen.

Reisen 10. Theil,

Wenn nun ber Rol geschnitten werden follte: fo ward diefes Werkzeug auf eine Tonne, oder ein anderes dienliches Gefaß geleget, fo, daß der Ausschnitt, welcher durch die Meffer bedeckt mar, mitten darübergu liegen fam. Bierauf prefte man den Kolfopf in den bodenlofen Ra ften, und drückte ihn, mit der einen Sand, hinunter: bo indeffen, mit ber anderen, ber Raften, in ber Renne, bir und her geschoben ward; als wenn man gehobelt hatte Der Rol mußte alfo gegen die Schneiden der dreien Deffer als gegen fo viele Sobeleifen, anftoffen: und ward badurch it gang dunne schmale Streifen zerschnitten; welche, wie gar te Spane, in das darunterftebende Gefaß fielen. 201 diefe Urt, fann jemand eine Menge von Rolfopfen, ju Ginmachen, gar geschwind entzwenschneiben. Bon bei beiden Seiten des Raftens, welche über die Meffer weg faren, ift unten fo viel abgenommen worden, als notig iff den freien tauf deffelben zu erhalten. Diefer Abstand de untern Theils des Kaftens, von dem Boden der Renne beträgt ein Par Linien. Die Abzeichnung, welche ich vo Diefem Sausgerate mittheile, wird meine Befchreibun deutlicher machen. Man fann daffelbe gar wol eine Rolhobel nennen : obgleich das Schneiden eigentlich dure Die Meffer geschiebet, welche so wenig, wie das Brett worin fie fiben, beweget werden.

Dom vierzehenten. Die Eichhörner, die in de Walbern, in ungemeiner Menge, berumtiefen, maren vo verschiedener Urt. Ich will die gewonlichsten genaue bezeichnen.

Die granen Eichborner haben die Solzungen nid nur in Penfolvanien, fondern auch in den übrigen Lant

Schafter

## Penfplvanien. Ben Germantown 451

haften bes nordlichen Umerifa, gar fart befeget. Gie aren, in ihrer Bilbung, unferen gemeinen Schwedischen ichhörnern gang anlich. Darin aber unterscheiden fie h von ihnen, daß fie, das ganze Jahr durch, wie im fommer, so auch im Winter, ihre graue Farbe behalten, ib auch mehrentheils etwas groffer find. Die Balber allen diefen Provingen, und insbesondere in Penfplvas en, bestehen gemeiniglich gang aus belaubten Baumen. id in folchen halten diefe Gichhorner fich am liebsten auf. er Berr Catesby hat fie, unter dem Mamen des Dirnischen aschgrauen größeren Lichhorns, \* beschries i, und ihre Abschildung, nach dem Leben, beigefüget. e Schweden nennen das Thiergen grao Jckorn, und Engellander grap Squirrel. Sie haben ihr Reft hrentheils in holen Baumen, und tragen Mooß, Strob, dandere weiche Dinge, über die fie fommen konnen, vin. Ihre Speife find hauptsächlich allerlen Ruffe, als felnuffe, Chinquapins, Kaftanien, Wallnuffe, Sifes uffe, und die Sicheln von allen den verschiedenen Arz der Gichen, die hier wachsen. Allein der Mans wird noch von ihnen am begierigsten gesucht. Der Boden den Waldern, ift, zur Berbftzeit, mit Gicheln, und ale en Ruffen, die von den ungaligen Baumen herunters en, fast ganz bedeckt. hievon fammlen die Eichhors einen guten Borrat, jur Behrung auf ben Binter, graben tocher, und verwaren einen Theil hier, den andern dort. ch tragen sie auch eine Menge davon in ihre Restert FF 2

Sciurus Virginianus cinereus maior. Rai. Syn. Quadr. pag. 215. Catesby natural history of Carolina, Vol. II, pag. 74, tab. 74.

#### 1748, im November 452

Wenn der Winter da ift, und Schnee und Rate einfallen, liegen fie oft mehrere Tage uber, gang ftill i ihrer Wonung: insbefondere wenn die Bitterung feb raub und ungeftum ift. Indeffen zehren fie von dem flei nen Borrate, den fie bier jufammen gebracht baben. G bald aber das Wetter etwas gelinder wird, tommen fi aus ihren Reftern berab, und graben einen von den vet Scharreten Saufen aus. Davon effen fie einen Theil, gleic auf der Erde: und das Uebrige tragen fle in ihr Refl auf den Baum. Wir bemerkten oft, in den folgende Wintern : bag, wenn eine gelinde Witterung gewesen war und hernach eine ftrenge Ralte erfolgte; die Gichhorne einen Tag, oder etwas mehr, juvor, haufiger, als gewor lich, im Walde herumliefen : um fich theils recht fatt ; effen, theils ihre Mefter, mit einem neuen Borrat, ben be ftarfen Ralte, ju verforgen, in der fie fich nicht getrau ten berauszugeben, fondern ftille lagen. Man fonnte be ber, wenn fie, in einer fo merflich grofferen Bahl, die Ba der überall durchstreiften, ziemlich sicher vorherwissen, da eine ftarfe Ralte einfallen wurde. Die Schweine, we che bier, fo lange der Boden vom Schnee noch nicht b decket ift, ausgetrieben werden, und, in den Baldern, ibi Maft fuchen muffen, thun oft den Gichhornern groffe Schaden : indem fie ihre Borratsbehaltniffe aufm len, und baraus ihre Winterzehrung rauben. Es pfl gen auch die Europaischen Umerifaner sowol, als die u fprunglichen, diefe Bermarlocher fleißig aufzuspuren: mogen nun in der Erde, oder in holen Baumen, anzutre fen fenn. Denn alle die Ruffe, die darin gefunden we

bei

# Penfplvanien. Ben Germantown 453

en, sind gemeiniglich die ausgesuchtesten, und nicht nur blig reif, sondern auch von keinem Wurm durchstochen. Jon solcher Beschäffenheit sind auch die Sicheln und Nüsst, welche die Waldmause, \*im Herbste, zusammenschlepen. Die Schweden erzälen: daß, in dem langen Winter, rim Jahre 1741 hier gewesen, eine solche Menge Schned fallen wäre; daß die Sichhörner zu ihren Vorratshäusen nicht hätten kommen können, und daher viele verhungen mussen.

Den Schaden, den diefe Thiere ben Mansfelbern figen, habe ich schon oben \*\* beschrieben. Gie verdere t fie um so viel mehr, da fie nicht das ganze Rorn auf n, fondern nur den inneren und fuffen Theil, und alles ige gleichsam abschroten. Im Fruhlinge, gegen bas be des Aprils, da die Gichen in der beften Blubte ftans , fab ich einft eine Menge von Gichhornern in ihnen n, bisweilen funf, fechs und mehrere in einem einzigen ume, welche die Stengel, ein wenig unter den Blumen, iffen, und auf die Erde fallen tieffen. Db fie etwas on gegeffen haben, oder fie fonft wozu fammleren, fann nicht fagen. Der Boden aber war mit der Ciebens ite gang beffreuet, an ber noch ein Theit vom Stengel Daber fommt es, daß die Gichen lange nicht fo vies nichte für die Schweine und andere Thiere tragen, ale ehen wurde, wenn die Gichhorner ihre Blumen nicht äufig abbissen.

Sie lassen sich, unter den wilden Thieren des Landes, westen mit zam machen : insbesondere, wenn man sich

\* Samster. \*\* Auf der 245sten Seite.

Diefe Mube ben ihnen giebt, weil fie noch gang jung find Stat babe felbft fie dahin gewonet gefeben, daß fie ben Rna ben, fo gar in den Baldern, überall nachgelaufen find, und wenn fie nicht mehr geben gewollt, fich auf ihre Ichfel ge febet haben. Oft giengen fie auch nur einen Strich in Beholhe mit, fereten wieder um, und eileten nach der Bofe gurud: wo fie fich in das Gehause legten, das fu fe gemacht war. Benn fie effen : figen fie meift gert be, und halten ihre Speife zwischen den Borderfuffer und den Schmang gefrummt in die Sobje. Gab man de samen mehr, als fie verzehren fonnten: fo trugen fie es-i ihr Sausgen, verwareten es unter der Wolle, ober be anderen Benge, welches man ihnen untergeleget hatte. Ur menn fie hungrig wurden, fuchten fie ihren erfpareten Bo rat wieder bervor. Golde Buchtlinge fchienen auch nic febeu; vor jemand zu fenn ; und ein jeder, fo g ein Fremder, fonnte fie angreiffen, ohne daß fie zu beiff perfuchet hatten, Ig, fie fprungen bismeilen auf die G Be, froden ihnen wiften die Rleider, und blieben fti liegen, um 34 feblafen, f. In ben Bofen, mo fie gehalt wurden , fpielten fie mit den Kaben und Junden. ihte enn bestrever, an der roch ein There Buchmannie

Die noch milden grauen Eichhörnern hielten, inde fie faffen, ihren Schweif eben so in die Sohe. Wennst dann einen Menschen gewar wurden; so wedelten sie u aufhörlich damit, und fingen daben an, mit den Zan zu klappern, und ein starker Geräusch zu erregen. Un es war schwer, sie zum Stillschweigen wieder zu beinge Paher konnen diesenigen, welche darauf ausgehen, B

\* Le ... . Soute a Coite

### Penfylvanien. Ben Germantown 455

gel, ober andere Thiere, ju fchieffen, recht zornig auf fie werden: indem fie diefer ferm entdecket, und dem Bilde eine Barnung ift. Db fie gleich nicht gar fcheu gu fenn scheinen: so ist es doch nicht so leicht foffie gut Schieffen. Denn fo bald fie jemanden erfehen: flettern fie auf einen Baum ; und malen hiezu gemeiniglich den große ten, den fie in der Dabe finden tonnen. Gie fuchen das ben gleich, sich hinter demfelben zu verbergen: damit der, o fie schieffen will, fie nicht im Gefichte habes Der Jas ger mag daben um den Baum herumgehen wie er will: fo ft das Eichhorn eben fo geschwind, wenn nicht geschwins perfeinen Plats beständig nach der Seite des Baumes gu vers indern, welche ihn decket. Es ift daher fcon fewer, s nur mit den Augen zu erreichen. Wenn etwa zwen lefte eine Rrummung gegen einander machen: fo legt es ch mitten in diese; und klemmt fich fo ftark an , daßes aum ju feben ift. Man mag den Baum schutteln; oder nit Stocken und Steinen nach der Stelle werfen ; oder arauf schieffen: so liegt das Eichhorn doch gemeiniglich ille, und reget fich nicht. Laufen dren Mefte gufammen: flüchtet es zwischen fie, und schmieget fich so forgfältig aran, als es nur möglich ift. Und dann ift es genug efichert. Bisweilen entfliehet es auf einen Baum, auf em noch alte Nefter von Eichhörnern oder groffen Bogeln agutreffen find. Dann fchlupft es in felbige binein, und inn auf keine Art wieder herausgebracht werden, man mag ibin werfen, schieffen, ober fonft anfangen, was man ill. Gelten aber fiehet man diefe grauen Gichhörner von nem Baume jum andern fpringen: es mußte bann die ifferfte Doth fie darzu treiben. Gemeiniglich laufen fie 3f 4 aerade

gerade den Baum hinan, und fo wieder benfelben Weg' herab, indem fie den Kopf voraus halten. Berfchiedene die ich im Walde geschoffen habe, find mit einer Menge vom Flohen besetzet gewesen.

Ich habe fcon vorher ermanet: baf biefe Gichhors ner von benjenigen Thieren find, welche bier jest, in weit grofferer Menge, als chedem, gefunden werden; und daß der ungleich ftartere Bau bes Mans, ber ihre angenehmfte Speife ift, bavon vornamlich die Urfache fen. Dennoch ift etwas besonderes, daß, in gewiffen Jahren, nach Dens Inlvanien, und andern Englischen Colonien eine vielfältig groffere Bahl von diefen Gichhornern, als fonft gewonlich ift, aus den erhabeneen Gegenden, herunterfommt. Es geschiehet gemeiniglich im Berbfte, daß fie fich fo baufig eine finden. Und dann find fie überaus gefchaftig, in den Balbern, allerlen Ruffe und Eicheln einzufammlen: welche fie in hole Baume, oder andere Berwarlocher tragen, um auf den Winter genugfam verforgt ju fenn. in find fie fo fleiffig : baß, wenn gleich ein folches Tahr an ber gleichen Ruffen fehr fruchtbar gewefen; es bennoch fchwer genug fällt, einen etwa beträchtlichen Borrat davon ju Go viel haben biefe ranberifchen fammen zu bringen. Thiergen bavon in ihre Schlupflocher getragen. Die Leute wollten hier,aus einer langen Erfarung, gefunden haben : daß wenn die Eichhörner, in einer ungewonlichen Menge von dem hoheren lande, herabtamen ; genieiniglich ein gar ftrenger und falter Binter barauf ju erfolgen pflegte. Das ber feben fie auch beständig einen folden Borfall, als ein Unzeichen, davon an. Doch hat diese Sache nicht alles mal

mal ihre Richtigfeit. Dief habe ich felbft, im Berbfte des Jahres 1749, erfaren. Denn damale jogen fich zwar erffaunlich viele Gichhorner nach ben Englischen Colonien bin: und bennoch war doch der folgende Binter ziemlich gelinde, und nicht falter, als er fonft hier farlich ju fenn pflegete. Man fand aber, daffie damals deswegen fo baufig beruntergefommen waren; und alte Leute wußten, wie fich dieß fcon ehebem jugetragen hatte: weil weiter bins auf im lande, in demfelben Jahre, ein groffer Mismachs und Mangel an allerlen Gicheln und Ruffen gewefen mar; fo daß ber Bunger fie notigte, hier ihren Unterhalt gut fuchen. Daher feren fie auch gemeiniglich, im folgenden Jahre, größtentheils, nach der Gegend wieder gurud, von der fie zuerft ausgezogen find.

Das Gleifch der Gichhorner wird von einigen gegef. fen, und für eine lectere Speife gehalten: die meiften aber machen nichte daraus. Das Fell taugt nicht viel. Doch Schneidet man verschiedentlich fleine Riemen daraus; weil es etwes jab ift. Andere brauchen es, ben dem Mangel eines befferen, jum Futter. Es wird auch bisweilen jum Oberleder ben den Schuhen der Frauensleute gebraucht.

Go furtig abet folche Cichhoener find : To werden fie dennoch oft ein Raub der Rlapperfchlange, welche fie biss weilen faft lebendig verschlucket. Dief unbehande Geschopf foll; wie man fagt, ein fo fluchtiges, blos burch ihr Bezaus bern, fangen. 3ch habe gwar nicht Gelegenheit gehabt, mit eigenen Augen zu feben, wie es damit zugehet. Allein es haben mich fo viele glaubwurdige Perfonen davon verfis thert , welche bezeugeten , taf fie felbft daben gegenwars

Ff 5

tig gemesen, und genau barauf acht gegeben batten: daß ich faft gezwungen bin , ihren einhelligen Berichtem Glauben juguftellen; fo ungereimt, mir die Gache fomt. porfommt. Die Bezauberung follatfo auf folgende Afrt gera Die Schlange lieget auf der Erde , unter dem Baume, darauf das Cichborn fiket. Gie blicket das Thiers gen mit farren Mugen an. Und fo, wie fie dies thut, bat es das Vermogen nicht mehr, ju entlaufen. Es, fängt aber ein besonders klägliches Gewinsel an: wel thes fo fennbar ift, daß jeder, der, um die Zeit, in der Rabe vorbeigebet, icon baran merten fann, dag es von der Schlange bezaubert werde. Das Eichhorn lauft hierauf den Baum etwas binan, dann wieder berunter : as Bermats hinauf, und fo noch weiter berab. Daben mers! fet man: daß es jedes Mal tiefer an bem Baum beruns terfomnit; und das teltere Mat, ba es Binanlauft, nicht Die Sohe erreichet, ehe es wieder umferet, welchees das borige Mal erflettette. Indeffen lieger die Schlange, an ber Burgel des Baumes, und hat ihre Augen unverwandt auf das Eichhorn gerichter. Ja, sie ist fo aufmerkfam Sarauf, daß jemand, der von ungefar dazurommt, ein ziemlicher Geräusch niachen fann, ohne baß ste sich Zeit laffen follte, barnach-umgufeben. Das Gichharm wiett, in: dentes fobinauf und heruntertaufe, wie ergalet morden, immer Befer hinab, und thut endlich einen Sprung gur Schlange; die ihrem Rachen fchon gang aufgesperret bat. Best fruezer, fich das griney Thier, mit einem bangen Winfeln, hinein, und wird, wenn es nicht zu groß ift, fogleich verschlucket. Raun dief aber, wegenfeiner Groffe, mide gafchehen: fo belecket die Schlange daffelbe eini:

einigemal, und macht es dadurch glatt; und schlueket es so allmälig herunter. Was ben dieser Bezauberung noch sonst merkwürdig ist, habe ich, in einem Aufsate, und ter den Abhandlungen der Königlichen Schwedischen Afaz demie der Wissenschaften,\* beschrieben. Ich will daher bier nicht weitläuftig senn. Eine gleiche Kraft des Bezzauberns wird auch der, im nördlichen Amerika sogenannsten, schwarzen Schlange zugeschrieben: und sie solle auf eben die Art, die Sichhörner sangen, und verzehren.

Es thun aber diefe Thiergen an dem Mans groffen Schaden : nicht nur fo lange er auf dem Ucker febet, wie ich vorher schon angemerket babe; fondern auch zu Saufe, auf dem Kornboden. Denn, wenn fie ungehindert dabin fommen konnen: fo find fie vermogend, in einigen wenis gen Rachten, eine gange Tonne, und noch mehr, in ihre Schlupfwinkel megzutragen. Daber ift die Regierung. faft in allen Englischen Colonien des nordlichen Umerifa, veraulaffet worden, etwas gewisses festzuseben, so aus der allgemeinen Caffe, für jeden Ropf eines Eichhornes, der aufgewiesen wird, bezalet werden foll. Es scheinet faft allen Glauben zu übertreffen, was, nur in Denfplvanien ollein, für folche Kopfe, theils von grauen, theils von Schwarzen Gichhornern, in einem einzigen Jahre, nama lich vom erften des Jenners 1749, bis zu eben dem Tage im Jahre 1750, ausgezalet worden. Denn wie die Ubs geordneten aus allen fleinen Landstrichen diefer Proving. mit bem Unfange bes Jahres, jufammen famen, um über bieUngelegenheiten derfelben zu rathichlagen: fo murden von allen

<sup>\*</sup> In dem Theile vom Jahre 1753.

### 460 1748, im Movember

allen Rlagen vorgebracht, daß ihre Caffen, burch bas viele ausgezalete Schiefgeld fur die Gichhorner fast ausgelee: ret maren. Denn bamals hatte bas Gefet noch dren Pence, jur Belonung auf jeden eingelieferten Gichbornfopf. gesehet. Go weit war die Rache gegen diese Thiergen, doch namentlich gegen die grauen und schwarzen, gegans gen. Man fand, aus den zusammengezogenen Rechnungen, daß, in dem einzigen Jahre, zu dem Zwecke allein, achts taufend Pfund, in Penfplvanifchen Gelde, verthan worden. Diese machen, im Deutschen ungefar feche und dreizig taus fend Reichsthaler. 3ch habe dief von einem Manne, der felbft Die Rechnungen mit überseben bat. Und er fügte auch die Urfache binzu, warum so viel darauf gegangen ware. Denn weil fur jeden Ropf dren Vence gezalet murden ! fo war es der Dube wehrt, diefen Thieren im Balbe nach: jujagen. Daber übergaben manche, insbesondere von jungen Leuten, alle andere Arbeit, und liefen nur ins Gebolze, um brav Gichhorner zu fchieffen. Rach biefer Erfarung fand die Regierung fur notig, an ftatt ber vorausgesetten dren Pence uur die Salfte fur einen Ropf zu bestimmen.

Sliegende Wichborner werden, von den hiefigen Schweden, einige von besonderer Art genannt: welche mit denen einerlen zu sehn schienen, die, wir in verschiedenen Gegenden von Finnland, haben, und der herr Ritter Limaus, in seiner Schwedischen Fauna, die, mit den dreiten pochondern, fliegenden Eichhorner\* nenet. Wenigstens ist das Amerikanische Sichhorn nur eine Aber ander

Sciurus hypochondriis prolixis volitans. Fau. Su. S. 23.

anderung bavon. Die Engellander nennen daffelbe Slying Squirrel. Es ift von dem Berren Catesby, im zweiten Theile feiner Naturgeschichte von Carolina, bes fchrieben, und, mit feinen eigentlichen Farben, vorgestellet. Er bezeichnet es gleichfalls, durch den Ramen des fliegen: den Gichhorns. \* Man siehet dergleichen zwar in den Bale bern bier : doch find fie ziemlich felten. Des Tages foll man fie fast nie erblicken : es mußte dann fenn, daß fie von Men-Schen aufgetrieben waren, die ihre Mefter entdedet hate In der Zeit liegen fie ftill und fchlafen. Wenn es aber anfangt dunkel zu werden, fommen fie bervor, und laufen faft die gange Nacht berum. Um Tage balten fie fich gemeiniglich in holen Baumen auf. Daber fann man bismeilen, wenn es fich fo fügt, daß ein folcher Baum um: gehauen wird, wol fieben und mehrere beieinander, an eis nem Orte, antreffen. Durch den Zusat vom Felle, mit denen der Schopfer fie, an beiden Geiten, verfeben bat, konnen fie fich ziemlich, als wenn fie flogen, von einem Baume jum anderen, forthelfen. Gie breiten, auf Diefer Flucht, ihre hautigen Seitenlappen, wie Fittige, aus : und gies ben fie, fo bald fie fich an dem gegenüberftebenden Baume festhalten fonnen, wieder zusammen. Ginige wollten bemerkt haben, daß fie eine Borizontallinie im Fliegen Undere aber fagten, daß fie fich erft etwas bers bielten. unterfenkten, und dann, in der Rabe des Baums, nach bem fie hinwollten, fich wieder ein wenig in die Sobe schwüngen. Gie follen aber bochftens nur vier bis fünf Rlafter fliegen fonnen. Unter allen Gichhörnern des tandes laffen fich diese besonders zam ziehen. Die Knas ben

<sup>\*</sup> Sciurus velans, Vel. II, pag. 76, & 77, tab. 76, & 77.

ben pflegen fie, ben ganzen Tag, nach der Schule, ober wo fiefonst hingehen, mitsich zu schleppen, ohne daß sie, ihnen zu ente fliehen, versuchen sollten. Ja, wenn sie ihr Sichhorn wegsehen, so springet es doch gleich wieder auf sie, und friecht ihnen ente weder in den Busen, oder in den Aermel, oder sonst wo in die Falten der Rleider, und leget sich hin zum Schlafen. Ihr Futter ist eben dasselbe, was die grauen Eichhorner haben.

Die Erdeich berner wurden, von den hiefigen Schwes ben, Roffelwifflar genannt, und machten eine andere gang fleine Urt aus, die in den Walbern Diefes Landes, in groffer Menge, fich aufhalt. Die Engellander beiffen fie Ground Squirrels.\* Der Berr Catesby hat fie gleiche falls befchrieben, und, in ihren naturlichen Farben, abge-Er nennet fie geftreifte Bichborner.\*\* Diefe halten fich eigentlich nicht in den Baumen auf, wie andes ren ihres Geschlechts: fondern fie graben fich tocher in bie Erde, fast auf eben die Urt, wie die Raninchen; in des nen fie wonen, und wohin fie ihre Buflucht nehmen, wenn fie einige Gefar vermerfen. Diefe Gange geben tief und weit, unter der Erde, fort, und theilen fich gemeiniglich, etwas langer hinein, in verschiedene Mefte. Daben find Die Thiergen fo fchlau gewesen, es so einzurichten, daß mehrere der letteren fich, mit einer Deffnung an ben Tag, endigen. Siervon haben fie den Bortbeil, daß, wenn fie umberftreifen, ihre Narung gut fuchen; und jemand indessen ihnen das toch versperret, aus welchem fie hervor gefrochen find : fie deswegen fich nicht durfen fangen laffen,

\* Erbeichhörner.

# Philadelphia. Ben Germantown. 463

sondern sogleich ein anderes offen finden, in welches fie entwischen fonnen. Allein , im Berbfte , wenn das Laub von den Baumen fallt, oder auch bald bernach, ift es eie ne rechte Kurzweil zu feben, in welche Beunruhiung fie bies weilen geraten, wenn man ihnen nathjaget. Denn ba, theils durch die Menge der Blatter, theils burch den Wind, der fie berumtreibet, ihre gemachten tocher leichtlich bedecket werden : fo haben fiegenug zu thun, ebe fie biefe in der Gefchwindigfeit wieder finden tonnen. Dann laus fen fie, als wenn fie fich verirret batten, ab und zu. Gie Scheinen zwar die Stellen zu fennen, wo fie ihre Gange haben : fie wiffen aber nicht, wo die Deffnungen geblie: ben find. Geget man ihnen, ben diefen Umftanden, nach, und flatschet daben in die Sande : fo ift ihnen gemeiniglich fein anderes Mittel übrig, fich zu retten, als daß fie auf einen Baum flettern. Denn es ift zu merfen: baß bie Eichhörner von diefer Urt fich fonft allezeit, unter der Ers de aufhalten; und nicht eher auf die Baume flettern, bis fie gejaget werden, und, in der Angft, ihre Schlupf: locher nicht entdecken konnen. Diese Urt von Gichhörnern ward, in Penfolvanien, in einer weit grofferen Anzahl, ans getroffen, als in den übrigen Landschaften von Umes rifa, durch welche ich gereifet bin. Ihre Lange beträgt gemeiniglich fechs Bolle, ohne den frummen Schwang: und daben find fie gar schmal. Das Fell ist rothlich braun und mit funf schwarzen Streifen bezeichnet: von denen einer langs dem Rucken lauft, und zwen auf jeder Geis e befindlich find. Ihre Speise bestehet in allerten Getrai. De, als Rogen, Gerften, Weigen, Mans, in Gicheln, in Ruf en, und anderen Dingen. Sie sammlen, im Berbfte,

ihren

ihren Mintervorrat, auf eben die Art; wie die grauen Eichhörner, ein, und verwaren ihn, in ihren tochern unter ber Erbe, Wenn fie in einen Getraidestapel fich eine Schleichen: fo thun fie eben ben Schaden, als Ragen und Maufe. Man hat oft gefehn: daß wenn fie Roge gen gegeffen gehabt, und bernach dabin gefommen find, mo Beigen zu finden gewesen; fie den erften, der ihnen nicht fo gut geschmecket, wieder von fich gegeben: und den Da: gen bafur mit Weigen angefüllt haben. Wenn der Mans, auf den Meckern, geschälet worden, find fie gar ge: Schäftig, die Meren abzubeiffen, und das Maul mit Korn anzufüllen, daß ihnen die Backen davon ganz ausgestopfet find. Und, mit diefem Raube, eilen fie in die Locher, die fie fich, in der Erde, gemacht haben.

Da einst jemand von den Schweden, fpatim Berb: fte, in einem Bugel, nach Erbe ju einem Mulendamme. grub: traf er auf einen Bang von diefen Gichhornern. Er verfolgte benfelben eine Weile, und entbeckte bierauf einen Seitengang, der, wie ein Uft, von dem erften abwich. Derfelbe war gegen zwen Schuhe lang, und, an dem Ende, mit einer groffen Menge recht ausgesuchter Eicheln, von der weissen Giche, angefüllet, welche bas vorsichtige Thiergen, ju feiner Winterzehrung, gefammlet batte. Bald bernach fam ein anlicher Seitengang, der einen ziemli: chen Borrat vom Mans enthielt. In dem folgenden was ren Ruffe vom Sickern anzutreffen. Und in dem letten, und am meiften verborgenen, lag endlich eine Samm: lung von vortrefflichen Raftaniennuffen, welche wol ein Par

## Pensylvanien. Ben Germantown 465

Dar Bute batten ausfüllen fonnen. Der Schwede und feine Begleiter lieffen fich diefelben recht gut ichmecken. Man wird fich die verschiedenen Gange ungefar vorstellen : wenn man auf die Abbildung\* einen Blick wirft, die ich davon entworfen habe. Im Winter fiehet man diefe Eichhörner nicht viel: sondern sie halten sich, in der Jahreszeit, in ihren tochern unter der Erde, auf, und leben bon demjenigen, fo fie vorher eingefammlet haben. Wenn boch aber ein besonders warmer und beiterer Tag ift, fo fommen sie wol bisweilen hervor. Verschiedentlich gras ben fie fich, durch die Erde, in die Keller hinein, in des ien die Landmanner ihre Aepfel aufbewaren. Bier efen fie den Borrat theils auf, theils verderben fie ihn : fo, af dem Wirte nicht viel übrig bleibet. Gben fo schlimm erfaren sie in den Mansspeichern. Gie werben aber uch fehr von den Kaken verfolgt : die fie bald felbft verzeb: en, bald zu ihren Jungen nach Hause schleppen. Sonst pird ihr Fleisch von Leuten jur Speise nicht gebraucht, nd ihr Fell nußet man auch zu nichts. Unter allen Arten on Sichhornern, in diefem lande, laffen fich feine fo uns ern zam machen, als diefe. Denn wenn man fie gleich, weil e noch gang jung find, fich verschaffet : so darf man es och nie recht magen, fie, mit bloffen Sanden, anzugreiffen; ibem fie, ehe man es fich versiehet, scharf zubeissen. Ber: hiedene Knaben, welche viele Zeit mit diefen fleinen Thier n verdorben hatten, geftanden, daß fie fein Mittel wußten, e Erbeichhörner ju gamen. Wenigstens werben fie nie

Gie macht bie lette Figur, auf ber sweiten Rupferplatte, aus.

Reisen to. Theile Gg

fo zam, als andere. Wenn man boch aber etwas ben ihs nen ausrichten will: so mussen sie gefangen werden, da sie noch ganz klein sind. Einige pflegten sie, so lange sie noch so beschaffen, weil sie dann besonders hubsch aussehen, in einem Gebaur zu halten.

Bon den schwarzen und rothlichbraunen Sichhors nern, die gleichfalls im Lande gefunden werden, will ich, ben einer andern Gelegenheit, reden.

Vom funfzebenten. In ber Fruhe begab ich mich wieder nach Philadelphia. Der Berr Rock ergalete beu: te, und hernach, ben verschiedenen Belegenheiten, folgen: den Borfall, der ihm felbft begegnet war, und ein be= sonderes Unzeichen von einem bevorftebenden Ortan febr zu bestätigen schien. Er fegelte nach ben Umerifa: nifchen Infeln, auf einer fleinen Jacht, und hatte, unter anderen, einen alten Mann mit fich am Bord, der, eine lange Zeit, bas Meer, in diefem Theile der Erde, befaren batte. Da trug es fich ju, bag ber Greiß, indem er mit dem Gentblen die Tiefe erforschete, dem Steurmanne jus rief. Er mochte doch bem Berren Rock fagen, bag man die Bote geschwinde ins Waffer, und teute gnug bineinfteis gen lieffe; um bas Schiff, ben der Windstille, mit Rus dern fortzubringen : damit fie, je eber je lieber, zu der Infel gelangen konnten, welche vor ihnen lage. Denn fie wurden, innerhalb vier und zwanzig Stunden, einen fars fen Orfan haben. Der herr Rock fragete ihn: welche Beranlaffung er hatte, denfelben zu verfundigen? Der Allte antwortete barauf: er batte, da er den Bleiwurf in das Waffer gefenket gehabt, denfelben, in einer Tiefe von weit mehreren Rlaftern gefehen, als fonft jemals: das Baffer mare daber, in der Gefchwindigfeit, fo flar ger worden: und dieß hielte er für ein sicheres Zeichen, daß est, in der Tiefe, die Borbereitung zu einem Orfane gefthas be. Der herr Rock sah auch selbst, daß das Wasser ufferordentlich flar war. Daher machte er fogleich die Instalt, daß die Bote heruntergelaffen wurden, und die eute, mit Rudern, die Fart des Schiffes befordern muße en: fo daß es, noch vor dem Abend, in einem guten Sas en anlangete. Che fie aber noch denfelben erreichten. ngen die Wellen an, fich immer mehr zu erheben: und as Wasser stand, wie in einem siedenden Topfe; obgleich in Wind in der Luft zu bemerken war. 1Ind in der fole enden Nacht traf der Orkan felbst ein: und wutete fo ftig, daß nicht nur viele Schiffe untergiengen, und bie acher von den Saufern geriffen wurden; fondern auch e Jacht des herren Rocks, und andere Farzeuge; ob fie eich in einem guten hafen lagen, dennoch durch den Wind, ib das heftige Aufsteigen der Fluten, so weit auf das Land trieben wurden, daß einige Wochen verflossen, ebe fie eder ins Meer gebracht werden fonnten.

Ein alter hollandischer Schiffer sagte: daß er einst, dem Meerbusen vor Neu-Jork einen Zas gefangen hate Wie derfelbe aufgeschnitten ward: so fand man, in nem Magen, eine grosse Menge Lele.

Vom achtzehenten. In der Fruhe gieng ich zun herren Bartram hinaus, kam aber schon gegen den end, wieder nach der Stadt zuruck.

Gg a

#### 1748, im November 468

Der Berr Bartram zeigte mir einen groffen irdenen Topf, der, in der Erde, gefunden worden, in einer Gegend, wo die Wilben ehedem gewonet hatten. Derjes nige, ber ihn querft ausgegraben, brauchte ihn, Fett bars in aufzubewaren, um Leder damit einzuschmieren. Bon dem Manne hatte ihn der herr Bartram gefauft. Der Topf war noch gang und unbeschädiget. Ich fonnte feis ne Glafirung oder Farbe baran erfennen. Sonft aber war er von auffen febr bunt, und gang wol gemacht. Der Berr Bartram zeigte mir auch, noch aufferdem, verfchiedes ne Stude von entzweigebrochenen irdenen Gefaffen, wels che die Wilden vor Zeiten gebrauchet hatten. In allen denfelben war deutlich ju feben: daß fie diefelben nicht aus bloffem Thone verfertiget; fondern allerlen ander Zeug darunter gemischet hatten, welches an dem Orte ju finden gewesen. Diejenigen, jum Erempel, welche nabe am Strande des Meeres gewonet, haben Schalen von Schnet: fen und Mufcheln zerftoffen, und mit dem Thone vermis Undere wieder, die weiter hinauf im Lande fich aufgehalten, wo Bergfryftalle gefunden worden, baben diese flein gemacht, und unter die Lette gethan. Wie man aber fonft mit der Berfertigung diefer Gefaffe ums gegangen, weiß niemand mehr. Dief war dennoch deuts lich an ihnen zu erfennen, daß fie nicht febr gebrannt wors Denn fie waren noch fo los, daß fie mit einem Meffer geschnitten werden fonnten. Dieg ungeachtet muß die Arbeit an fich felbft von guter Daur gewesen fenn. Denn es werden, noch zu diefer Zeit, theile gange Ge faffe in der Erde gefunden, theils Stucke bavon, welche

noch

noch unbeschädiget sind: ob sie gleich, viele hundert Jahre, in der Erde gelegen haben. She die Europäer sich in diesen Landschaften sestsehen, hatten die wilden Amerikaner kein anderes Geschirr, ihre Speise zu kochen, als diese irdenen, welche sie selbst versertigten. Seitdem aber jene hier gewesen sind, haben die Einheimischen beständig Topse, Kessel, und andere notige Gesässe eingetauschet, und sich nicht weiter darum bekümmert, dergleichen selbst zu machen. Dadurch ist so gar die Kunst unter ihnen verloren vorden, wie sie dieselben herausbringen sollen. Es werden daher solche Geschirre, wenn sie noch ganz sind, für ine gar grosse Seltenheit, selbst unter den Wilden, gesalten. Denn es trist sich nicht leicht, daß jemand darüser kömmt. Ich habe dergleichen alte Töpse und Stücke avon gesehen, die aus einem Pfannensteine \* beständen.

Der Herr Bartram legte mir gleichfalls kleine Stife evoneinem schwarzen Schiefersteine vor, der, in Mense, an einigen Orten, am Flusse Skulkil, gesunden ward. so sollen daselhst Stücke anzutressen sen, die zwen Ellen, id noch mehr, in der Länge und Breite halten. Die arbe und Bildung ist, wie ben dem Taselschiefer: nur so derselbe etwas dieker ist. Die Leute, die in der Gesund wonen, bedienen sich desselben, die Häuser damit zu dekten. Der Herr Bartram versicherte, daß er ein Haussehen hätte, dessen ganzes Dach, aus vier solchen Schiesplatten, zusammen gesehet gewesen wäre. Es sollen die tralen der Sonne, Kise, Kälte und Regen dem Steine teinen Schaden thun.

@g 3

Ferner

Ferner erzälete der herr Vartram noch: daß im Law de, an manchen Stellen, holen oder Grüfte, tief in den Bergen, angetroffen würden. Er war selbst in versschiedenen gewesen. Da hatte er, in mehreren, an der Decke, oder dem Gewölke, eine Menge von Tropfsteiten,\* oder Eißiapsen, gefunden, von denen einige größer, andere kleiner gewesen waren. Siehatten eine verschiedene Farbe. Dassenige aber so dem Naturforscher am merkwürdigsten schien, war, daß er, in einigen dieser Grüfte solche Tropfsteine gesehen hatte, deren aussere Geite, vor oben noch unten, wie gewunden gewesen wären. Er hat te einige Stücke davon nach kondon geschiechet: so daß eisest keine mehr für sich besaß.

Dom neunzehenten. Unter verschiedenen Aepfel gerichten , welche bie hiefigen Engellander ju machen pfle gen, mar auch eines gewonlich, baf ich jest befcbreibe Sie schalen einen Upfel: und machen barauf eine Zeich , von Baffer , Mohl und Butter , den fie dunn rollen, und den Upfel damit umgeben. Diefer wird, f eingehullet, in ein reines leinen Euch gewickelt, in eine Zopf geleget, und gefocht. Wenn dieß geschehen, entwil felt man ben Upfel, und feget ihn auf den Tifch. Ir beffen, ba er noch warm, wird die Rinde auf einer Gei abgelofet. Dan hat Butter und Bucker, mit einande bermifchet, ben fich fteben. Dieg ftreicht man in be Upfelhinein , und ruret alles wol unter einander. Goi bas Gericht fertig. Ginige nannten es Apple Dum pling, andere Apple Dudding. Es schmecket red \*\*\*\*\*\*\*

Stalastites.

## Pensylvanien. Reise nach Nacoon 471

But. Co viele Aepfel da find : fo viele befondere fleine Puddinge werden gemacht.

Dom zwanzigften. Un dem Morgen reifete ich, in ber Begleitung eines guten Freundes, nach Racoon in Meu-Jersey. Sier wonen viele Schweden, die auch ihre eigene Rirche haben. Wir hatten bren Englische Meilen ungefar jurud ju legen, che wir ju der Fare fas men, auf der wir uns, uber die Dellaware, feten lieffen. Das land war hier an einigen Stellen ziemlich niedrig. Und die Ebenen, welche an den Ufern des Rluffes tagen, mußten, benhohem Baffer, ober ber fogenannten Rlut, notwendig überschwemmet werden: wenn fie gleich ben der Ebbe wieder fren, und trocken wurden. Dennoch waren die feute, die hierherum fich angebauet hatten, darauf bes dacht gewefen, diefe Flache ju nuben. Gie hatten das ber an verschiedenen Orten , gegen den Gluß, Balle on Erbe aufgeworfen, wodurch das Baffer abgehalten vard, das land ju überschwemmen. Dief dienete jest ju Biefen. Auf derfelben waren vielfaltig, an beiden Seiten pes Beges, Wafferbuchen,\* gang nahe ben einander, evflanget: welche , im Commer, burch ihr groffes und ichtes laub, einen holden Schatten verurfachen, und en Weg überaus angenehm machen; indem es nicht nders ift, als wenn er burch eine fcone Affee gefüret vare. Die Dellaware ift, in diefer Gegend, ungefar eben breit, als ben Philadelphia. In dem Octe der Ues erfart waren, auf beiden Seiten, hubsche Baufer erbaus : in benen die Reifenden, für ihr Geld, allerlen Erfrifchuns Gg 4

\* Platanus occidentalis. Linn. sp. 999.

gen haben fonnten. Da wir von Penfylvanien nach Deu Jerfen reifeten : wurden wir, auf einer Fare, binabers gebracht; welche ber Birt, auf diefer Seite, unterhielt. Auf dem Ruchwege aber mußten wir die von dem anderen Beffade gebrauchen. Go bald wir iber den gluß gefome men waren , befanden wir uns in einer anderen landidafe, Denn die Dellaware macht die Scheidung gwischen Dens folvanien und Deu-Yerfen: fo, daß alles, was gegen Des ffen lieget, nach der erften Proving geboret, und mas off. lich ift, nach der letteren. Beide haben, faft in allen Studen, gang bericbiebenen Gefege, und ihre befondere Munge.

Dir festen jest unfere Reife weiter fort ; und bes merften gar bald, daß das land, auf diefer Geite, viels faltig ein gang anderes Musfehen hatte, als auf fener. Denn in Penfplvanien bestehet ber Boden mehr aus leim. und femarger Erde, und wird gar fruchtbar befunden. In Meu-Jerfen aber ift er mehr fanbig, und tiemlich mas ger: fo, daß die Pferde an vielen Stellen, auf dem Bege, tief im Sande waden mußten. Rabe an dem Orte der Heberfart, und noch etwas von dem Ufer weg, fand ein ziemlich fartes Zannengehölze! Die Baume aber waren nicht fonderlich boch, fondern meift gang niedrig: allein im beften Bachstume. Zwischen ihnen fam boch mans ches fleine Gebufche von Eichen vor. Machdem wir as ber gegen bren Englische Deilen guruckgeleget hatten ; bos vete der Zannenwald auf: und wir faben feine Baume Diefer Urt mehr, che wir ben ber Kirche in Racoon anlan In Penfplvanien habe ich, wo ich nur herumges reifet The state of

reifet bin, gar felten einiges Cannengeholze angetroffen. Bingegen wird es, in Deu-Jerfen, und zwar insbesondes re in dem untern Theile diefer Landschaft, genug gefeben. Bir hatten hernach, den gangen Zaguber, lauter laubs tragende Baume auf dem Bege. Die meiften derfelben mas ren Eichen von allerlen Urt, und ziemlich hoch. Gie fans ben aber überall luckig genug: fo, daß wir, zwischen ihnen im Balde, mit einer halben Rutsche ju faren, nicht viele Schwierigfeit fanden, und faft burchgehends bequem reiten fonnten. Dennes famen, unter ben Baumen, felten fleine Gebufche vor, die dief verhindern konnten. Das laub war jest von allen fchon abgefallen, und bedeckte den Boden, über eine Bandbreite Dieg fchien die obere fcmarge Erde fehr vermehren zu muffen. Un einer und ber anderen Stelle floß ein fleiner Bach. Das Land war mehrentheils eben; bin und wieder aber bildete es doch allmalig abfallende Erhöhungen. Berge murden gar nicht gefeben, und von Steinen, an einigen wenigen Stellen, nur fleine, die, wie eine geballete Fauft, groß waren. Sin und wieder zeigten fich einzelne Sofe: und an einem Dre te lag ein fleines Dorf. Doch war das kand mehr mit Wald bewachsen, als aufgebraucht: daß wir uns, auf unferer Reife meift im Geholze befanden.

Wir kamen heute, und an den folgenden Tagen, über verschiedene bier sogenannte Riele oder kleine Flusse: welche, aus dem Lande, sich in die Dellaware herabzosgen. Sie hatten keinen starken Fall, sondern liefen sehr eben: und das Wasser floß in ihnen ziemlich langsam. Wenn die Flut in der Dellaware war: so stieg sie auch,

Gg 5

in einigen biefer Fluffe, einen weiten Strich binauf. Und wenn in jener wieder Ebbe ward, und das Baffer fiel: fo wurden diese auch merklich schmaler. Sie werden, in vos rigen Zeiten, ben der Flut, oder dem anschwillenden Bes waffer, anfehnlich breiter gewesen fenn. Jest aber lagen Wiesen auf beiden Seiten von ihnen: welche baburch ente fanden find, daß man, ben der Ebbe, fefte Walle von Erz be, an dem Rande des Fluffes, fo nabe, als es fich thun ließ, aufgeworfen, und so das Wasser vom Austreten abgehals ten bat. Dergleichen Bante, oder Damme, waren jest faft an allen Fluffen gemacht, und dadurch dem Gemaffer fo there Granke geseket. Benn baber die Flut voll war: fo fand bas Baffer in den Aluffen viel bober, als auf ben Biefen. In den Ballen waren Dammthuren angebrache. welche man öffnen konnte, nachdem man das Waffer von ben Felbern ablaffen, oder es hinein leiten wollte. Diefe Thuren hatte man an einigen Orten an ber aufferen Geis te des Dammes eingesehet: fo, daß fie, durch das Baf fer, welches vor der Wiefe abfloß, von felbst eröffnet? und hingegen von demjenigen zugepreffet wurden, das aus dem Fluffe hineindringen wollte. - 2 2000 1 1000 1000

Um ben Abend fereten wir ben einem Schweden, ber Peter Rambo hieß, ein, und wurden die Nacht übet von ihm beherberget.

Die Tannen, die wir heute saben, und von benen ich eben geredet habe, waren von der Urt mit gedoppelten Stacheln, und bezackten Schuppen der länglichen Zapfe\*.

\* Pinus foliis geminis, squamis conorum oblongorum aculeatis Gron, flor. Virg. pag. 190.

Die Engellander nannten fie, zum Unterschiede, die Tannen von Jerfey \*. Gemeiniglich figen nur zwen Sta: cheln in einer Sulfe, jufammen, wie in unferen Comes Difchen gewonlich ift. Mus einigen Sulfen aber giengen dren hervor. Die Bapfen hatten lange Backen, fo daß fie recht befdwerlich angugreiffen waren. Conft feben diefe Zannen, in der Ferne, ganglich fo aus, wie unfere Comes bifchen: daß man fie, wenn man auf die Zapfen nicht achtgiebt, für einerlen Urt feicht halten fonnte. Diefen Cannen wird eine Menge Teer gebrannt: wovon ich weiterhin mehr reden werde. Da aber die meiften nur von fleinem Buchfe \*\* find : taugen fie übrigens faft gu nichts mehr. Denn wenn man fie ju Dfalen in der Ers De braucht: fo werden fie, in gar furger Beit, von der Rauls niß verzehret. Dachdem fie erft abgehauen worden, find auch die Burmer gar begierig barauf. Gie burchfreffen Das Sol; , in ber Geschwindigfeit: und awar innerhalb wenigen Bochen, da man es gefället hat. Dennoch nuts get man es, an Orten, wo ju anderem holze fein Zugang iff, jum Brennen. Und an verschiedenen werden Schmies Defolen baraus gemacht: wie ich weiterhin ju ergalen ges Dente. Conft verdienet noch ben biefen Baumen etwas angemerket zu werden, wovon die Erfarung schon mehres re, und auch mich felbft, in diefem lande, verfichert hat: baß, wenn es im Commer heiß ift, bas Dieh gerne in bem Schatten berfelben fteben mag. Die ftart belaubten Eichen, der Sickern, der Ballnufbaum, die Bafferbus the, und andere Baume biefer Urt, reigen es fo febr nicht,

31818

<sup>\*</sup> Iersey Pine. \*\* Gaortallar.

als die Foren oder Tannen. Und wenn bas Dieh die letzteren, mit jenen zugleich, an einem Orte antrifft: fo wird
es fast allezeit die Foren und Tannen, vor den belaubten
Baumen, walen, darunter bedeeft zu stehen; obgleich dies
se vielmehr Schatten geben konnen. Ja, wenn auch
nur eine einzige Tanne, an solchen Stellen, gefunden wird:
so sollen doch so viele, als von der heerde nur Plathaben,
sich um ihn herzudrengen. Hieraus wollten verschiedene schliessen: daß die harzigen Ausdunstungen, welche
von diesen Baumen aufsteigen, dem Niehe sehr gut betämen; und sie baher ben denfelben lieber, als ben ben
übrigen, sich aufhielten.

Der Loffelbaum, der nur flein bleibt, war in Pens fplvanien allgemein gnug anzutreffen. Und beute faben wir ihn gleichfalls an verschiedenen Stellen. Die biefi: gen Schweben haben ihm einen folchen Namen gegeben: weil die Wilden, die ehedem diese Landschaften inne bate ten, ihre Löffel und Rellen daraus zu verfertigen pflegten. Ich befige, in meiner Natursammlung, einen Loffel aus dies fem Holze, welcher von einem eingebornen Umerifaner ge-Schnifet worden, der viele Birsche und andere Thiere, auf bem Plate geschoffen hatte, wo jest Philadelphia ftebet. Denn derfelbe war, ju der Zeit diefes Wilden, noch mit einem dicken Balbe bewachsen gewesen. Die Engellan: der nannten diefen Baum Laurel; weil feine Blatter denjenigen ganglich gleichen, die der Kirschlorbeer \* bat. Der Ritter linnaus bat, nach feiner befondern Gewogen: beit gegen mich, die Befälligfeit gehabt, ihn die Kalmia, mit

\* Lauro - cerafus.

mit den länglichrunden Blattern, und den Blumens bufcheln am Ende, oder fürzer, die breitblatteriae Kalmia\* zu nennen. Er ftebet am liebsten an ben Geis ten ber Sugel, insbesondere an den nordlichen, wo ein Bach bervorriefelt. Wenn daber auf ihnen, gegen ben Bach, etwas abschuffige Stellen waren, ober auch eine gabe Seite des Sugels gegen einen fumpfigen Boben lag: fo fonnte man ziemlich ficher fennt, fie mit bem toffe felbaume befeget ju finden. Doch waren auch oft genuch viele Buchen unter ihnen anzutreffen. Je bober fie aber auf der nordlichen Seite des Sugels ftanden, befto fleis ner waren fie. Ich habe fie nicht nur in Benfplvanien und Meu-Jerfen, sondern auch in der Landschaft Neu-Jork, wachfen gefehen. Doch fangen fie in derfelben fcon an, etwas feltener zu werden. Ueber dem zwen und vierzige ffen Grade der nordlichen Breite aber habe ich fie nie entbeden konnen: wie fleißig ich auch darnach gefucht habe. Sie befigen die Eigenschaft, daß fie auch im Winter ihr chones grunes taub behalten: fo, daß wenn fast alle ans bere Baume hier , ihren Sommerschmuck abgeleget haben, ind gang nackend stehen; fie die Walder verzüglich, durch ihre ingenehmen grunen Blatter, beleben. Gie fangen, in diefen Begenden, um den dren und zwanzigften des Maien, an, u bluben; und dann ftreitet ihr Schmuck, mit den nehreften Baumen, die in der Matur gefunden werden, m den Borgug. Die Blumen figen in groffen Bus heln, und zugleich in ungemeiner Dlenge, daran. e ausbrechen, haben fie eine schone rothe Farbe. Dache

<sup>\*</sup> Kalmia, foliis ouatis, corymbis terminalibus. • Kalmia latifolia, Spec, plant, pag. 391.

bem sie aber sich entwickelt haben, werden sie von der Sons ne ausgebleichet: daß einige zuleht fast ganz weiß werden. Wiele sind auch wie Nosen gefärbet. Ihre Bildung ist sonderbar. Denn sie sind den Schenknapsen der Alten, oder den Schalen, gar anlich. Doch ist der Geruch von ihnen nicht eben angenehm. An einigen Orten hatte man die Gewonheit, an dem Beihnachtsseste, und dem Neus jahrstage, die Kirchen mit den schönen laubreichen Zweigen dieser Baume auszupungen.

Allein fie find noch wegen einer Gigenschaft befannt, Die bier merkwurdig ift: ba ihre Blatter fur einige Thies re ein Gift find; anderen aber wieder jum Futter dienen. Es hat eine vielfaltige Erfarung gelehrt, daß, wenn die Shafe von diesem Laube effen, fie entweder gleich fterben, ober auch fehr frank werden, und mit vieler Dube, erft ju retten find. Die noch garten Schafe durfen nicht viel davon effen, da fie ichon das Leben einbuffen. Die altes ren aber konnen wol etwas mehr vertragen. Doch wird das Futter ihnen gleichfalls todtlich fenn: wenn fie das Maag überschreiten. Eben diese schadliche Wirkung auf fert fich ben den Ralbern, die mit dem Laube fich überlas ben haben. Gie fterben entweder davon: oder erholen fich schwerlich wieder. Ich weiß felbst, daß, im Sommer des Jahres 1748, einige Kalber von den Blattern gegeffen hatten; und darnach gang frank wurden: fo, daß fie aufe schwollen, ihnen der Schaum vor dem Maule stand, und fie nabe waren, umzufallen. Man brachte fie aber doch, burch den Gebrauch des Schiefpulvers, und andere Beilungss mittel, die man ihnen eingab, wieder gurechte. Die Schafe

Schafe find der Gefar, durch diefes laub verfüret gu werden, insbesondere im Winter ausgesetzt. Denn da man fie dann einige Zeit ju Saufe gehalten bat; und fie est herausgelassen werden, da der Schnee noch auf dem Felde liegt: fo find fie auf alles Grune überaus begierig; ind fonnen fich daber nicht gerne enthalten, von diefen hnen giftigen Blattern zu effen. Es haben auch Pferde, Rinder und Rube, die über fie geraten find, fich febr übel arnach befunden. Sie waren zwar nicht davon gestors en. Doch glaubten meift alle, daß, wenn auch biefe rofferen Thiere von dem Laube ein wenig zu viel effen folle n, fie gewiß bavon umfommen wurden. atte bemerket, daß, da fie nur etwas geringes davon ges Men gehabt, fie schon dafur haben leiden muffen. hine gen find die Blatter des Loffelbaums ein Futter fur die irfche, im Binter: wenn ber Schnee ben Boben becfet, id fie fonft nichts zu ihrem Unterhalte vorfinden. Wenn daber um diefe Zeit geschoffen werden: fo find ihre Ges eme mit folchem Laube erfullet. Sat man, welches wies r besondere ift, diefes Eingeweide ben hunden vorges orfen: fo find fie bavon gang wild, und gleichsam trung , und bisweilen fo frank geworden, daß es nicht ans es ausgesehen hat, als wenn sie das Leben darüber verren follten. Die Leute hingegen, welche das Fleisch folr Siriche gegeffen, in benen dergleichen Laub angetrofs worden, haben feine Ungelegenheit davon verfpuret. find diefe Blatter, ben der Jahreszeit, gleichfalle eine reife gewiffer Bogel, welche die Schwedischen Umerifaner Saffelhuner erflaret \* haben, und die den gangen 2Binter

<sup>\*</sup> Hierpar.

ter hierbleiben. Denn wenn man fie schieffe: fo wird ihr Kropf voll davon gefunden.

Das Sol; felbft ift fehr hart. Daher malen es eis nige ju Uchfen in den Rollen der Bloche. Bornamlich aber wird es, vor allem anderen, ju DBeberfpulen gebraucht: und halten die Beber dafur, daß fein Soly hierherum ges funden werde, fo daju beffer mare. Denn es ift feft, lafft fich gut glatten, und fpringt nicht leicht. Die Tifchler und Dreber verfertigen auch fonft allerlen Arbeiten baraus, bie bon dem beffen holze nur gemacht werden. Insbefondes re nehmen fie die Burgel dazu: weil fie burchaus gelb ift-Das Solz an fich aber hat eine folche Sarte und Feine, als man es nur wunschen fann. Bondem Mittelpunkte deffelben laufen gleich fam fleine Stralen aus. Doch find fie etwas weit von einander entfernet. Wenn bas laub eines folden Baumes in ein Reuer geworfen wird: fo erreget es ein Gepraffel, als hatte man Cals bineingefchmiffen. Mus ben belaubten Zweigen bavon werden, im Winter, Befen gewunden, wenn man feine andere haben fann, um die Schorffeine das mit zu fegen. Da, im Commer des Jahrs 1750, gewiffe Burs mer, das laub, faft von allen Baumen in Penfplvanien, vers zehreten : wageten fie fich doch nicht an das von diefen Baus men; fondern lieffen fie unberuret fteben. Ginige wolls ten wiffen, bag, wenn, im Commer, bisweilen Feur, in dem Geholze, entstunde, daffelbe, fo wie es bis an die Loffelbaume fich ausgebreitet batte, nicht weiter gienge, fondern ben ihnen aufhörete.

Dom ein und zwanzigsten. Sowol die Schwes ben, als die übrigen Ginwoner des Landes, pflanzeten gar

vie

wielen Maps, nicht nur für sich, sondern auch für ihr Bieh. Man behauptete, daß, unter allem Futter, dieses für die Schweine das beste wäre: weil sie gar feist darnach würsden; und auch ein lieblicher schweckendes Fleisch davon erhielten, als nach einem anderen. Ich habe der Könige sichen Akademie der Wissenschaften zwen Aussätze von diesser Getraideart übergeben, die, unter ihren gesammleten Abhandlungen, mitstehen\*. Auf selbige verweise ich also meine Leser.

Die Barrenrader, bie hier gebraucht wurden, waren aus zweierlen holz zusammengeseiget. Bu den Felgen hatte man es von der Spanischen Giche, und zu den Speichen von der weissen genommen.

Der Sassafrasbaum wuchs, an diesem Orte, überz ill. Ich habe bereits eines und das andere von ihm bemere et. Jeht will ich noch etwas hinzusügen. Die hiesigen Schweden nennen ihn bald Salrenbras, bald Salsens tas. Doch ist der erste Name ben ihnen mehr im Gerranche. Wenn man etwas von bessen Holze in das seur wirft: so prasselt es, als wenn Salz hineingestreue ware. Hiervon haben, ohne Zweisel, die Schweden we Benennung hergenommen, und den eigentlichen Nasien Sassasso verdrehet. Das Holz ward zu Pfosten der Pfalen, ben Planken und Jäunen, gebraucht. Denn is soll sich, in der Erde, lange gegen die Fäulnis halten.

Reisen 10. Theil.

Der erste befindet sich, in bem Bande vom Jahre 1751, im letten Quartale: ber andere im erften Quartale des Jahres 1752.

Conft aber glaubte man, daß nicht leichtlich ein Solg gefunden werden durfte, bas, in der freien guft, und uns ter dem bloffen himmel, fo febr von Burmern angegrifs fen wurde, als diefes. Denn fie follen es schon, in gar furzer Zeit, gang durchfressen haben. Die Schwes ben ergaleten, daß die Wilben, die ehedem diefe Gegenden bewonet, daraus Schalen verfertiget batten. Wenn man von dem Baume, oder den jungen Schöflingen feiner Urt, etwas abschneidet, und es an die Dase balt: fo bat es einen zwar ftarfen, doch angenehmen Geruch. Ginige Schaten Die Rinde von den Burgeln, und fochen fie mit bem Biere, fo fie brauen : weil fie glauben, baffes. febr gefund fen. Eben diefe Rinde wird auch in ben Brandemein geleget, entweder da man ihn noch biffilliret oder da er schon fertig ift. Und man bat daben einerlen Absicht. me to the transfer to the

Ein alter Schwebe erinnerte sich noch, daß seine Mutter vielen, welche die Wassersucht gehabt, geholfen hatte: indem sie die Wurzel vom Sassafras, im Wasser so lange gekocht, dis das Getränke stark genug gewesen ware. Dieß hatte sie hernach in Flaschen abgegossen, und den Kranken vorgeschrieben, alle Morgen davon zu trinken. Sie pflegte aber daben, ihnen die Füsse zu schrößen. Der Mann versicherte, er hatte gesehen, daß versschiedene durch diese gebrauchten Mittel wieder gesund geworden wären, die man, in laken eingehüllt, zu seiner Mutter gebracht hatte. Wenn ein Plaß zum Ucker ausgenommen wird, so lässt man diese Väume gemeiniglich stehen: weil sie laubreich sind, und, ben der Hiße, dem

Diebe

Biebe einen fulen Schatten geben. Berfchiedene von ben Schweben lieffen, mit dem von der Rinde oder den Burgeln abgefochten Baffer, bie Gefaffe mafchen und scheuren in denen fie Cider, Bier oder Brandwein aufe behalten wollten: weil fie meineten , baß diefes dagu Dienete, das Getranfe weit heilfamer zu machen. Man fannte einige, welche, die Wanzen zu vertreiben, die Pfoften zu ihren Betten, aus dem Solze vom Saffafras, batten machen laffen. Denn dief foll, durch seinen ftarfen Beruch, das Ungeziefer verhindern, fich einzunisteln. Man pat auch, zwen bis dren Jahre über, eine gute Wirkung avon verspüret, oder so lange, als dieß Holzseinen stars en gewürzten Geruch behalten bat. Rachher aber bat nan nicht weiter bemerket, daß es zur Sache viel thate. ein Tifchler jeigte mir ein Bett, bag er fur fich gemacht atte, an welchem die Pfosten vom Sassafras waren. s hielten aber jest, da es bereits zehen bis zwolf Jahre le war, so viele Wanzen fich darin auf, daß sie einen ewiß nicht ruhig schlafen liessen. Einige Engellander galeten : es ware, vor verschiedenen Jahren, in London, ne Zeit über, fehr gewonlich gewefen, die Spinnen ober Mumen des Saffafras, als eine Urt vom Thee ju bereis n; weil man das Getranke für besonders beilfam halten. Da man fich aber befonnen, daß es gleiche Ils fark ben ber Benusseuche gebraucht murde: schafe te man es balb ab; weil man ju befürchren batte, in n Berdacht einer fo Schadlichen Krantheit ju geraten. n Pensploanien pflegten einige die Spane vom Gaffar as in die Raften und Schranke julegen, in benen fie

allerlen wollene Zeuge verwareten: um badurch die Motten zu vertreiben, welche sich, im Sommer, gerne darin festsegen. Die Wurzel des Baumes behielt doch ziemlich lange ihren Geruch. Ich habe eine gesehen, welche, funf bis sechs Jahre, in der Schublade eines Tisches, gelegen war, und gleichwol jest fast noch eben so start roch.

Der Schwede Nambo erwänete, daß die Wilden ehes dem allerlen Leder, mit der Ninde von der Kastanseneiche, rorh gefarbet hatten. Und einige alte Leute wußten sich zu entsinnen, daß, im Jahre 1697, hier ein so harz ter Winter gewesen ware, daß das Eis in der Dellaware eine Dicke, von zweien Schuhen, gehabt hatte.

Wir furen hier weg, und begaben uns zu dem Bors fieher der Schwedischen Kirche, Erich Ragnilsson. In deffen hause blieben wie ein Par Tage.

Dom zwey und zwanzigsten. Aoke Selm hieß einer von den angesehensten Schweden an diesem Orte, desen Bater sich, jugleich mit dem Schwedischen Guvernör Prinz, hieherbegeben hatte. Er selbst war jest schon über siebenzig Jahr alt. Dieser Breiß erzälete une: daß, in seiner Kindheit, in den Wäldern daherum, ein ungemein dichtes Graß gewachsen wäre, welches fast überall eine Höhe, von zweien Schuhen, gehabt hätte. Jest aber wärre es so verringert, und stunde so niedria: daß das Vieh sein Kutter knapp genug fände; und daher vier Kühenur so viele Milch gäben, als vormals eine einzige. Allein es ist nicht sehwer die Ursachen hievon zu entdecken. In der Jugend des alten helms war das Land noch gar weits schichtig bewonet, und es ward kaum der zehente Theil

des Biehes, ale jest, gehalten. Daber hatte eine Rub für fich allein so viel Futter, als ju dieser Zeit ihrer zehen haben. Ferner find die meiften Grasarten hier folche, die nur jarig \* dauren, und nicht, aus derfelben Wurgel, vers fchiedene Jahre durch, machfen, wie unfere Schwedischen größtentheils. Sie muffen vielmehr fich jarlich aufs neue den: weil die Pflange vom vorigen Jahre, in jedem Berbste, ganglich wegstirbt. Dieß Gaen aber verhindert vie Menge des Biehes: welches das Gras abweidet, che s Blumen und Fruchte tragen fann. Man darf fich ifo nicht verwundern, daß, auf den Feldern, Sugeln und Eriften, in diefen Landstrichen, das Gras fo dunne ftehet. Dieß ist auch die Urfache, warum die Reisenden, wie in Reu-Jerfen, so auch in Pensplvanien und in Marpland, nit ihren eigenen Pferden fortzukommen, Schwierigkeiten enug, insbesondere im Binter, finden. Denn das Gras in diefen Landschaften gar nicht häufig anzutreffen: weil vom Biehe meift abgemahet wird , ehe es fich befamen inn. Beiter gegen Rorden aber, als in Canada, hat an genug von den beftandigen Grasarten. \*\* Go weife at der gottliche Schopfer alles angeordnet! Jene falten Erdfriche muffen, von Ratur, ein daurhafteres Gras rvorbringen: weil die Ginwoner, wegen des langmas nden Binters, mehr Beu jum Futter für ihr Bieh brauen. Und diefe fudlicheren Landschaften befigen von ders eichen weniger: ba bas Bieh bier, meift ben gangen Binter durch, auf dem Felde herumgehen fann. ch haben vorsichtige haushalter fich, aus Engelland, 56 3 und

<sup>\*</sup> Gramina annua.

<sup>\*\*</sup> Gramina perennia. The state of the state

und anderen Europaischen Staten, den Samen von bestftandigen Grasarten verschrieben, und ihn auf ihren Bies sen ausgestreuet. Und fie schienen darauf gang gut forts zufommen.

Der Dersimon, \* oder der von den Schweden foges nannte Mispelbaum, wuchs hier ziemlich allgemein. Ich habe schon vorher von ihm geredet. \*\* Jest will ich noch etwas hinzufugen. Ginige feiner Früchte fingen, um biefe Beit, an, ju reiffen, und jum Effen tauglich zu werben. Denn es geschiehet dieß nicht eber, als im fpaten Berbfte. Und bann werden fie von den feuten bier, wie ein andes res Dbft, genoffen. Gie fchmecken febr fuß und flebig. Doch merket man etwas Unziehendes daben. 3ch af oft einen guten Borrat bavon : ohne einige Ungelegenheit dars nach zu empfinden. Wenn man aber diese Frucht iffet: faugt man nur ihr weiches und flebiges Gleisch ab, und wirft die Steine oder Kerne meg. Bon den Mispeln brauen viele, fowol Schweden, als Engellander, und ans dere, ein schones Mittelbier. Darben verfaret man auf die Urt Epat im Berbfte, wenn die Frucht, von dem Frofte, schon durchgebeißet worden, und daher fuß und lieblich Schmeckend ift, sammlet man davon fo viel, als man fur aut befindet. Und dief fann leicht geschehen: da jeder Baum gar ftarf besethet ift. Die eingesammleten Mepfel werden in einer Kleie von Weizen, oder einem anderen Mehle, zusammen gefnetet, in Ruchen gebildet, und so in einen Dfen geschoben. Da steben sie so lange, bis sie recht durch

<sup>\*</sup> Diospyros Virginianus. Linn. Sp. 1057.

<sup>\*\*</sup> Auf ber 217ten und 274ften Geite.

burchgebaden und trocken find. Dann nimmt man fie wies ber heraus. Wenn nun das Bier gebrauet werden foll: feget man einen Topf auf das Feur, voll mit faltem Baffer, und leget von den Ruchen einige hinein. weichen, fo wie das Waffer langfam und allmalig warm wird, und zerbrockeln endlich. hierauf wird der Topf vom Reure gehoben, und das Waffer brav umgeruret: damit die zergangenen Mispelfuchen fich damit eben vermischen. Dieß giefft man zusammen in einen Rubel. Go faret man fort, fo viele Ruchen einzuweichen, als zu einem Braue erfordert werden. Hernach beizet man das Malz ein, und brauet auf die gewonliche Art. Gin so verfers tigtes Bier wird für besser gehalten, als vieles andere. Man brennet auch Brandwein aus dieser Frucht. wird es fo gehalten. Wenn man, im Berbfte, eine Men: ge Mispeln gesammlet : so werden sie miteinander in ein Gefaß gefchuttet, und bleiben darin eine Woche, oder etwas anger, fteben, bis fie recht durchgeweichet find. Dann wird Baffer darauf gegoffen. So werden fie rubig gelaffen, und nuffen von felbst garen, ohne daß man dieß, durch einige Buthat, beforderte. Endlich brennet man, auf die gewonlis he Urt, den Brandwein. Diefer foll recht fchon geraten: venn, mit den Mispeln, noch Weintrauben, wie fie bier wild vachsen, insbesondere von der suffen Urt, vermischet wer ven. Einige Mispeln find schon, am Ende des Septem: vers, reif. Die meiffen aber werden es fpater: und verchiedene nicht eher, als im November, oder December; af auch der Frost erft fie durchbeißen muß. Das Holz iefes Baums ift fehr dienlich zu allerlen Werfzeugen

ber Tifchler, als Sobeln, Meiffelschaften und beraleichen. Wenn man es aber, nachdem es gefället worden, brauffen. unter freiem himmel, liegen lafft, wo es dem Ubwechfeln vom Sonnenschein und Regen ausgestellet ift: fo ift es von allem holze dasjenige, fo am erften verfaulet. Denn, in der Zeit von einem Jahre, ift fast nichts taugliches mehr davon übrig. Wenn die Mispelbaume auf einem Acker erst recht einwurzeln: so ist es gar schwer, sie wies ber zu vertreiben. Go fehr breiten fie fich aus. Es ward gefagt: daß, wenn man einen Zweig nur abschnitte, und in die Erde freckte; fo follte er fchon Wurzeln fchlagen. In gar harten Wintern aber find manche diefer Baume, burch den Frost, verdorben. Gie sollen auch, nebst den Pfer: fichbaumen, diejenigen fenn, welche die Ralte am wenige ften vertragen fonnen.

Dom drep und zwanzigsten. Man zieher bier verschiedene Urten von Rurbiffen und Melonen : welche theils die ursprunglichen Umerifaner ichon gehabt, theils die Europaischen Untommlinge querft dabin gebracht bas Bon ben Rurbiffen hatte man einige, die am Ende gefrummt, und fonft befonders langlich maren. Gie bieffen daber auch Crocknacks, oder Brummbalfe. Man fonne te fie, faft ben gangen Binter über, verwaren, und gut ers halten. Es find gewiffe andere Rurbiffe, welche eben dies fe Eigenschaft baben. Und noch andere werden in Stuthe, oder Schnitte, zertheilet, auf Drat gezogen, und fo gum Trocknen aufgehangen. Man kochet oder ftofet sie ber: nach, wenn man will: und tonnen fie das gange Jahr us ber dauren. Conft werden alle diefe Kurbiffe, von welt

cher

ther Urt fie fenn mogen, auf verschiedene Weise, zum Effen angerichtet, wie auch ben uns gewonlich ift. Mancher Landmann hat hier ein ziemlich groffes Feld damit besehet.

Die Squashes sind eine Art von Kurbissen, welche die Europäer zuer won den Wilden sollen erhalten haben. Ich habe schon vorher einiges von ihnen angemerket. Man isset sie gekocht: entweder allein, oder auch mit Fleisch. In dem lehten Kalle werden sie gemeiniglich, auf den Nand der Schussel, um das Gerichte, geleget. Sie sind hier im geringsten nicht zärtlich. Denn man mag sie in eine Erz de säen, in welche man will: so gehen sie auf, und gedeichen gut. Wenn man den Samen von ihnen, im Herbssen gut das Feld streuet: so erzeuget er, im nähesten Frühzighre, an derselben Stelle, seine Squashes; ob er gleich, den ganzen Winter über, Frost, Schnee und Nässe ertragen mussen.

Die Calabasser sind gleichfalls Kürbisse, die auch genug von den Schweden, und andern Sinwoneren, gepflams get werden. Allein man ziehet sie nicht zum Essen, weil sie dazu untauglich sind: sondern, um allerlen Geschirre daraus zu versertigen. Diese besigen weit mehr Zärtlichteit, als die Squashes. Denn sie werden hier nicht einmal alle Jahre reif: woserne die Witterung nicht desto wärzner ist. Wenn man Gesässe daraus bilden will: so lässe nan sie erst recht gut trocknen. Hernach gräbt man die Kerne, nebst der fleischigen und schwamartigen Aussülzung, in der sie stecken, heraus, und wirst es zusammen veg. Die oberen Schalen aber werden inwendig recht

<sup>\*</sup> Auf der 284ften Geite.

rein geschabet. Und so können Schöpflössel, Trichter, Schalen, Schussel, und sonst allerlen Geschirre, etwas darin auszubehalten, daraus gemacht werden. Insbersondere sind sie sehr gut, Samen von Pflanzen, wenn sie über das Meer verschicket werden sollen, zu verwaren. Denn sie behalten in ihnen fast langer ihre fruchtbring gende Araft, als wenn sie sonst worin gewickelt werden. Sinige pflegen die aussere Seite dieser Schalen, ehe die Calabasser noch eröfnet worden, etwas zu schaben, und ste darauf zu trocknen, und auszugraben. Davon werden sie so hart, als Knochen. Man kann sie auch bisweilen abwaschen, daß sie ihre weisse Farbe immer behalten.

Der Buchweizen wird hier, fast von allen land: Teuten, gefaet. Dief geschiebet, in der Mitte des Julius. Und es darf nicht viel fpater vorgenommen werden: weil der Buchweizen sonst oft vom Froste Schaden leidet. Saet man ihn aber, vor diesem Monate: fo balt er fich war, und blubet den gangen Commer durch. Allein die Blumen trocknen hernach ab, daß keine Frucht dars aus entstehet. Ginige umpflugen ben Acker zwenmal, ebe fie Buchweizen darin faen : andere nur einmal; und das zwar ungefar zwen Wochen vor der Aussat. Wenn dies se wollbracht, wird das land gleich geeget. Die Erfas rung hatte gelehret, daß der Buchweizen bier, in naffen Jahren, beffer geriet. Man lafft ibn auf dem Felde fte: ben, bis der Frost einbricht. Wenn das Glud aut ift: fo konnen fie, von einem Busbel, zwanzig, breizig, bis vierzig, einarnden. Go viel batte der Rirchenvorsteber Ragnilsson, ben bem wir uns aufhielten, felbst einges famm:

fammlet. Man machte bier, aus dem Buchweizen, bei: des Pfannfuchen und Pudding. Insbesondere werden, bes Morgens, Ruchen baraus bereitet, und ordentlich, in der Pfanne, oder auf einem Steine, gebacken. Wenn fie gar geworden, und noch heiß find: beschmieret man fie über und über mit Butter, und lafft fie diefelbe gut ein: gieben. Auf diese Urt, werden fie, noch warm, des Morgens, ben dem Thee oder Coffee, gegeffen: fo wie fonft Die Engellander ein geroftetes Brod, mit Butter beftris chen, daben zu verzehren pflegen. Die Buchweizenfus chen schmecken recht gut. Wie man fie bier jum Frubftuts fe ag: fo waren fie auch, in Philadelphia, und fonft in den Englischen Colonien, gewonlich. Man batte fie aber ins: besondere im Winter. In Philadelphia maren einige, die fie badeten; und, des Morgens, noch gang warm, jum Berfaufe berumschickten. Fur die Buner ift der Buchs weizen ein dienlicheres Futter, als fast ein anderes. Gie effen ihn gerne, und legen barnach beffere Gier, als ben einigem Fraffe fonft. Man maftet auch die Schweine das mit. Das Buchweizenstroh foll zu nichts zu gebrauchen fenn. Daber ließ man es, an den Stellen, wo es auss gedrofchen worden, auf dem Ucher liegen : oder man ftreuer te es, in die Upfelgarten, daß es, ju einer Dunge, faus len follte. Es wollen weber die Rinder, noch andere Thiere, Davon effen. Dur in ber bochften Roth, wenn ber Schnee ben Boden bedeckte, und fie fonft nichts fine ben fonnten, biffen fie ein wenig an. Go gemein aber auch ber Buchweizen, in den Englischen Provinzen, mar: so war er doch den Frangosen in Canada nicht recht bes fannt.

" Lights "

Und man fah ihn daher nirgends ben ihnen ge: fannt. bauet.

26m Abend fanden wir; in dem Bebolge, einige leuchtende Würmer. Ihr Korper war gang gerade, aus eilf Gliedern zusammengesehet, und hinten und vor: ne fpikig. Die Lange, vom Ropfe jum Schwanze, betrug fechstehalb geometrifche Linien. Die Farbe mar braun. und die Berbindung der Glieder, wie ben den Reller: Die Fulborner waren flein und gerabe. Und würmern. die sechs Fuffe faffen an den vordern Gliebern des Kor: pers.\* Wenn der Wurm gieng, ließ er den hinteren Theil; auf die Erde, hangen, und half fich damit fort. Das Meuß ferste des Schwanzes enthielt die Materie, welche den Schimmer im Dunfeln von fich warf, und, ben dem Leuch: ten, grun ausfah. Der Wurm fonnte fie einziehen, wenn er wollte, daß sie nicht zu feben mar. Es hatte diefen Tag über ziemlich geregnet. Dennoch frochen gar viele folder leuchtenden Burmer, unter dem Gebufche, herum: fo daß der Boden gleichsam, mit fleinen Sters nen, bestreuet zu fenn schien. Ich werde weiterhin Gele: genheit haben, noch von einer andern Urt der Infecte, o: ber gewiffen Fliegen, zu reben, welche im Finftern, ben ihrem Fluge in der Luft, als Reurfunken glangen. Sollten viels leicht jene leuchtenden Burmer, nur eine Abanderung von unseren befannten Johanniswurmern \*\* fenn?

<sup>\*</sup> Corpus lineare constans vndecim articulis, ante & post acutiusculum. Longitudo a capite ad caudam 51 lin. Geom. Color fuscus. Articuli dispositi eodem modo, ac Onisci. Antennae breues, lineares. Pedes fex, siti ad anteriorem corporis partem.

<sup>\*\*</sup> Lampyris, Noctiluca, Linn, Fauna Su. 584.

Dom vier und zwanzigsten. Die Stecheiche\* wuchs, an masserigen Orten, hier und da im Walde. Doch gehorete sie unter die seltenen Baume. Ihr taub erhalt sich nicht nur im Sommer, sondern auch im Winster, frisch und grün. Die Schweden psiegten die Blatz ter davonzu trocknen, sie entzwei zu stossen, in Schwacht bier zu kochen, und gegen das Seitenstechen einzunehmen.

Man farbet hier roth mit Brasilienholz, und gleichfalls mit einem gewissen Baummoosse; blau mit Indigo. Die schwarze Farbe zu erhalten, werden die grunen Blatter vom Feldampser\*\* abgepflücket, und mit dem Zeuge gekochet. Dieß wird darauf getrocknet, und nachher abermals, mit Logwood, oder Campescheholz, und Kupserasche, gekocht. Es soll diese Schwärze gar daurs haft senn. Die Leute spinnen und weben einen grossen Theil von ihrer alltägigen Kleidung selbst. Und so färzien sie bieselben auch im Hause. Der Flachs ward von vielen gebauet; und geriet schön genug. Der Gebrauch des Fanses aber war nicht gewönlich.

Roggen, Weizen, und Buchweizen werden, mit der Sichel, abgeschnitten. Zu dem Abmähen des Habers as er bedienete man sich der Sense. Die Sicheln, die ier gebraucht werden, sind ziemlich lang und schmal, und die Schneiden an der unteren Seite, mit fleinen Kersen, dicht besehet. Der Acker lieget ein Jahr brach, und in der Zeit hat das Bieh die Freiheit, darauf zu weiden.

21110

<sup>\*</sup> Hex foliis ouatis acutis spinosis. Aquisolium. Linn. Sp. 125.

\*\* Bergsyra. Acetosa arvensis minima, non lanceolata, Bauh.
pin. 114. Rumex Acetosella. Linn. Fl. Su. 296, 74

### 494 1748, im November

Alle Landleute an biefem Orte, wenn fie gleich fonft nichtviel vermochten, ja auch diejenigen, welche für nichts, als Köter, angesehen werden konnten, hatten, neben ihren Sofen, oder Hutten, einen gröfferen oder kleineren Garten, der mit allerlen nublichen Fruchtbaumen erfülllet war. Unter diesen machten die Pfersichbaume, Upfelbaume, und Kirschenbaume die größte Zahl aus.\*

Ein wenig vor Mittag furen wir von bier weg, und festen unfere Reife, ber Schwedischen Rirche in Raccon vorben, nach Peilsgroves fort. Das land war, auf Dicfent Wege, an vielen Stellen, fandig, und ziemlich eben. Sin und wieder, doch etwas fparfam, murden einzelne Sofe gefeben. Es waren aber noch gar weitlauf: tige Striche mit lauter Wald bewachsen, von welchen vers Schiedene Urten der Gichen, und hiernachst der Sickern das meifte ausmachten. In diefen Geholzen fonnte man dennoch febr gut fortkommen: da zwischen den Baumen gar wenige Gebufche und Steine angetroffen wurden. Es war nicht nur leicht, mit einem Pferde fast überall durchzureiten, fondern auch . an den meiften Stellen, für eine fleine Rutsche, oder Karre Plat genug, jum Durch: faren. hin und wieder verurfachten doch einige liegende Baume, welche entweder der Sturm, oder ihr Alter, ums gefturget batte, einige Berbinderung.

Vom fünf und zwanzigsten. Unter meinem Aufenthalte in Nacoon, suchte ich, sowol jest, als in dem ganzen folgenden Winter, von den bejahreten Schweden alle die Warnehmungen zu erforschen, welche von den

\* Man vergleiche hiemit dasjenige, was ich fichon, auf ber 223 ffen Seite, angezeiger babe.

Inlandungen, oder dem Abnehmen des Wassers an diesen Orten, zeugen könnten. Ich will daher die Antworten, welche mir, auf meine Frage, ertheilet worden, bier einrücken. Sie bleiben so, wie ich sie erhalten habe: und ich werde nur einige Anmerkungen einstreuen, welche dienlich sehn können, die Sache etwas mehr aufzuklären. Der Leser behalt daher die Freiheit, hieraus seine Schlüsse zu ziehen.

Giner von den Schweden, mit Damen Bing, der foon über funfgig Jahre alt war, hielt fich gang überzeuge gu fenn, daß, um diefe Beit, in den fleinen Geen, Bas then, Quellen, und Gluffen daherum nicht fo viel Baff fer mehr, ale in feiner Rindheit, gefunden wurde. Er muße te manche tandfeen gu nennen, auf denen man, in feis ner Jugend, mit einem groffen Boote gefaten war, und bie, felbst in den heissesten Sommern, doch noch Baffer gehalt hatten. Seft aber maren fie entweder gang ausges trocfnet, oder wenigstens größtentheile. Und auch in den legteren verlor fich, in jedem Commer, alles Baffer. Er batte es felbft gefehen, wie die Fifche in ihnen endlich vers chmachtet und ausgeftorben waren. In den Bachen und Sluffen ichien ihm gleichfalls, weniger Baffer ju fenn, als porber. Ja, er glaubte faft, daß jest, im Commer, niche o viel Regen mehr fiele, als in dem Fruhlinge feines tes ens. Giner von feinen Unverwandten, ber, ungefar acht Englische Meilen von der Dellaware, doch auf einer Une obe, neben einem fleinen Gluffe, gewonet batte, ließ inen Brunnen auf feinem Sofe graben. Da fand man, ach einer Liefe von etwa vierzig Schuhen, nicht nur ine Menge Schalen von Auftern und Mufcheln, fondern

auch vielen Schilf, \* und Stude von zerbrochenen Mer ften. Ich fragete: was man wol fur Ursachen von dies fen Entdeckungen angabe? Und man erthielte mir ben Bes scheid: einige glaubten, folche Dinge hatten ba, feit bet Sundflut, gelegen; andere wieder, die Erde wuchse.

Deter Rambo, ein Mann, ber gegen fechszig Jahre batte, verficherte: er hatte felbft gefehen , daß, an vies len Stellen in Nacoon, wo entweder Brunnen gegraben ober fonft tief in die Erde gearbeitet worden, Schalen von Mufcheln und anderen Seegeschopfen, in groffer Menge, ges funden waren. Ben der Unlegung neuer Brunnen, ift man, in einer Liefe von gwanzig und mehrern Schuhen, auf Stude von Sols gefommen: und nicht nur auf ber gleichen, die verfault gewesen, fondern auch die wie ange brannt ausgefehen haben. Ja, man hatte einft, in biefer Liefe, einen groffen toffel entdettet. Gollte aber bas weggebrannte Soly, fo ausgegraben worden, nicht etwa nur bon einem unterirdischen Mineralbampfe angelaufen gewes fen fenn, der daffelbe gefchmarget hat? Dennoch haben bie Leute, aus bem, fo fie bemerket; gefchloffen, Umerika fen fcon, por ber Gundflut, bewonet worden. Gerner ergalete biefer Mann, daß man auch Ziegelfteine, tief in der Erde, angetroffen hatte. Sollte man aber für folche nicht cis ne Behartung der ziegelfarbigen Erde gehalten haben, aus welcher bas land hier meiftentheils beffehet, und die eine Bermifchung von Cand und tette ift? 3ch habe hier ders gleichen Berhartungen gefehen, bie jemand, ber nicht ges nau barauf acht hatte , leicht fur einen Biegelftein hatte nehmen follen. Sonft behauptete et: daß bas Baffet

<sup>\*</sup> Arundo,

in den Fluffen hier jest noch eben fo hoch ftunde, als zu der Zeit, die er am langften guruckbenken konnte: allein kleine Seen, Teiche, und die Gewässer auf Moraften hatten sehr merklich abgenommen; so daß auch viele von ihnen jest ganz ausgetrocknet waren.

Maons Been, der fein fiebenzigstes Jahr schon überschritten hatten, bezeugte; daffer felbft, ba ein Bruns nen gegraben worden, gefeben, wie, in einer Tiefe von vierzig Schuhen, nicht nur ein groffes Stud Kaftas nienholz, fondern auch Wurzeln und Stengeln vom Schilfe, gefunden maren; nebft einer folden leiniche en Erde, als die ift, welche den Strand der Meerbufen ju dels en pfleget, die in das Land hineinlaufen , und ein fale iges Baffer enthalten. Diefer teim hatte auch eben den Beruch, und einen gefalgenen Gefcmaet. Er, und mehe ere andere, folgerten bieraus, daß diefer gange Strich andes, wo Maccon und Pennsneck feft liegen, in ralten Zeiten, vom Meere überftromet worden. Es wat hnen auch bewusst, daß man, tief in der Erde, eine fols pe Relle, als die urfprunglichen Umerikaner au gebraus jen pflegen, ausgegraben hatte.

Sven Lock und Wilhelm Cobb, die beide schon ber funfzig Jahre waren, kamen darin völlig übereine if man hier, an vielen Orten, wie sie es selbst gesehen, enn Brunnen anzulegen gewesen, nach einer Liefe von vanzig, dreizig, und mehreren Schuhen, eine groffe Mens Schilf, welcher doch meist schon verfaulet war, angetrofs n habe. Da Cobb für sich selbst einen Brunnen ver-

Reisen 10. Theil.

fertigen lief, famen die Arbeiter, nach einer Tiefe bort amangig Schuhen, auf einen fo bicen 2ft, baß fie uns moglich weiter graben fonnten, bis berfelbe, an zweien Stell Ien, abgehauen worden. Das Solz war noch gang bart. Es foll etwas gewonliches fenn, daß man, weit unter bet Oberfläche der Erde, eine groffe Menge von allerlen lanb, bas noch nicht vollig verfault gewesen, entdecket hat. Da bier, vor einigen Jahren, ein Mulendamm, an dem Fluffe, neben welchem die Rirche von Racoon ftehet, gebauet mard; und man deswegen eine Bant, oder einen erhabes nen Erdrucken, durchftochen: fo fah man, daß derfelbe größtentheils aus zusammengehauften Aufterschalen bestand; obgleich diefer Ort, von dem naheften Strande, an wels dem jest noch lebende Auftern gefangen werden, über buns dert und zwanzig Deilen entfernet ift. Sieraus machten Diefe Manner, wie fast alle übrige hier, von selbst und obs ne daß jemand fie barauf geleitet hatte, ben Schluß: biefe Lander mußten vor vielen Zeitaltern gurud, vom Meere bedecket gewesen fenn. Gie befraftigten auch: bag viele fleine Landfeen, die, in ihrer Rindheit, beftandig voll Baf. fer gemefen, auch felbft in der heiffesten Jahrieit ; jest fo feichte waren, daß in ihnen, des Sommers, faum ein fcmaler Bach riefelnd gefehen wurde, ausgenommen nach einem ftarfen Singegen fchien es ihnen nicht, daß die Strome, und andere flieffende Gewaffer, abgenommen hatten.

Note Zelm, ein Greis von fiebenzig, und mehrern Jahren, fand, da er fich einen Brunnen graben ließ, zus erft Sand und fleine Steine, in einer Hohe von acht Schushen, darauf einen hellen Thon, und hiernachst einen schwarz

gen.

gen. Mach einer Tiefe von funfzehen Schuhen, traf er auf ein Stuck hartes Holz, und verschiedene Schwefelz fiese. Er erialete auch: daß er eine und die andere Stelle in der Dellaware kennete, worüber er, in seiner Kindheit, auf einem Boote, hatte faren können; da jest kleis ne Inseln entstanden waren, die, zum Theil, gegen eine Englische Meile, in der tange, hielten. Wenn eine solche Insel gebildet wird: so seizet sich erftlich eine Sandbank; dann spület das Gewässer einen teins dahin; darauf kommen Binsen hervor; und so erwächset, nach und nach, das übrige.

Auf einer Verfammlung der alteffen Comeden, aus dem Rirchspiele von Nacoon, erhielt ich folgende Anworten, auf meine Fragen, Die ich ihnen, über diefe Cache, vorlegte. Man mag hier einen Brunnen graben, wo man will: fo werden allezeit, in einer Liefe von zwanzig, bis dreizig Schuben, viele Schalen von Auftern und Clams gefuns Die Clams find, wie man fich aus dem vos rigen erinnern wird, eine Urt von groffen Mufchein, Die man in den Meerbufen fangt, und aus deren Schalen die Bilden ihr Geld machen. Un gar vielen Orten, wie unter groffen Sugeln, fo auch fonft, bat man, wenn Brunnen gegraben worden, eine Menge von Binfen und Schilf\* angetroffen, welche noch meift unbeschädiget fich erhalten hatten. Ginft jog man, ben foleber Belegenheit, ein ganges Bund Glachs, aus einer Liefe gwifchen gwans dia und dreizig Schuhen, berver: welches noch eben fo unvers febrt ausfah, als wenn es neulich erft dabin geworfen worben.

<sup>\*</sup> Arundo et Scirpus

worden. Gin jeber hatte es mit Bermunderung betrachs tet : ba man nicht begreiffen fonnen, wie es dahin gefome men mare. Gollte es aber nicht etwa gefchehen fenn : baf bie guten Leute, einige andere Umerifanische Pflangen, als ben Birginifchen wilben Glachs,\* den Drant von Canas ba ,\*\* und andere, welche dem gewonlichen Flachfe fehr gleichen, dafür angesehen haben? Doch ift dief erwas befonderes, daß das Bund umwunden gewesen fenn foll. Die Europäer fanden, ben ihrer Unfunft in Umerita, uns feren Rlachs, weder von den Gingebornen des Landes ges bauet, noch wilt machfen. Wie ift alfo jenes Bund bas von in die Erde gefommen? Gollte vielleicht, por vielen hundert Jahren jurud, hier ein Bolf gelebet habe, daß fich ichon des Flachfes bedienet hatte? 3ch bleibe aber lieber ben der Meinung: daß man eine von den gedachten Ames rifanischen Gewächsen, oder andere anliche, fur einen ors bentlichen Glache, gehalten habe? Gebrannte Rolen, und Rolenbranter bat man, an gar vielen Stellen, ausgegraben. Der Rirchenvorsteher Erich Ragnilsson fagte: daß er felbft einen groffen Borrat davon gefehen, welcher, ben der Unlegung eines neuen Brunnen, beraufgebracht Ben anlichen Borfallen, haben fie oft, in Tiefen von zwanzig, bis funfzig Schuhen, groffe , Hefte und Rloge gefunden. Ein par Stellen waren gewesen, wo man, ben zwanzig Schuhen unter ber Erbflache, folche Rellen, wie die Wilben gebrauchen, entbecket hatte. Mus fo vielen Barnehmungen Schloffen fie einhellig von felbft : diefer gange Strich Landes muffe in uralten Beiten, ein Boden des Meeres gewesen fenn. hierben ift

<sup>\*</sup> Linum Virginianum. \*\* Antirrhinum Canadenfe.

ift noch ju merten: daß faft alle bisher angelegte Brunnen, an folden Stellen gegraben werden, wo jemand eine neue Pflanzung angeleget hat ; und, das Gehölze erft weghauen zu laffen, fich genotiget gefehen, welches vielleicht viele hundert Jahre dafelbft geftanden haben mag. Dach diefen Erfarungen, welche bisher angefüret worden, und die ich in der Folge, noch durch anliche bestätigen werde, fann man alfo, mit ziemlicher Gewißheit, annehmen : daß ein groffer Theil der landschaft Meu-Jerfen, in Zeitaltern, welche der Machwelt verborgen find, den Grund des Meeres mit ausgemacht habe; und nachher allmalig, von dem Schlamme, der Erde, und dem vielfaltigen anderen Beuge, mels ches die Dellaware jarlich, von dem oberen Lande, mit fich herunterfüret, entstanden fen. Doch scheinet die Erdfpige Cap Man einige Zweifel hiegegen ju veranlaffen : von benen ich, an ihrem Orte, reden werde.

Dom sieben und zwanzigsten. Die Baume welche hier ihr Laub beständig behalten, und im Binter, wie im Sommer, grün bleiben, sind folgende. 1. Die Stecheiche. 2. Der Löffelbaum, oder die breitzblätterige Kalmia. 3. Die schmalblätterige Kalmia. 4. Der Bieberbaum. Es behielten doch aber nur einige wenige, von den jüngsten seiner Urt, ihre Blütter. Die übrigen hingegen liessen dieselben sallen. 5. Die gemeine Missel, mit weissen Beeren. Die wuchs meist an dem Fischerbaume, \* dem Güldenbaume, \*\* der

1. Hex, Aquifolium. Linn. Spec. 125. 2. Kalmia látifolia. 391. 3. Kalmia angultifolia. 391. 4. Magnolia glauca, 535. 5. Miffeltoe, Viscum album. 1023. \* Nyssa, foliis integerrimis. Hort Cliff. 462. \*\* Liquidambar styracissua. Linn. Spec. 499.

Siche und Linde: so daß oft der ganze Gipfel derselben, im Winter, davon zu grünen schien. 6. Der Talgsbusch. Doch besaß nur einer und der andere, von den jüngeren, noch etwas Laub. Die meisten aber hatten das ihrige schon verloren. 7. Die Sichte. 8. Die Tanne, oder Fore. 9 Die weisse Wachholderstaude, oder Cerber. 10. Die rorbe Wachholderstaude, oder Cerber. Berschiedene Eichen, und andere Baume liesen bier, im Winter, ihre Blätter fallen: die doch, etwas welter nach Güden, oder in Carolina, sie, das ganze Kahr durch, grün behielten.

Dom dreigiaften. Man bemerfte, in den Englis fchen Colonien, eine befondere Gigenschaft an den Ginmos nern, welche von Europa berftammeten; fie mochten Schweden, Engellander, Deutsche, oder Sollander, und entweder felbit in unferen Welttheilen, oder, von Euros palichen Eltern, in Umerifa, erzeuget fenn: baf fie gar frube, und por ber Beit, die meiften ihrer Sane verloren. Insbesondere waren die Frauensleute, diefem Uebel uns terworfen : und Die Mannspersonen litten davon nicht fo viel. Man fab, eben nicht felten, Madchen von zwan: gig Jahren, welche die Salfte ihrer Bane ichon verloren batten, und die jest nicht mehr hoffen durften, neue bas für wieder zu erhalten. Ich habe versucht, die Urfachen hievon zu erforschen. Ich weiß aber nicht, ob ich die Biele glaubten, die Luft des Landes rechte getroffen habe. ware den Zanen schablich. Go viel ift gewiß, daß die Wit

<sup>6.</sup> Myrica cerifera, 1024. 7. Abies, Fl. Su. 789. 8. Pinus. Fl. Su. 788. 9. Cupressus thyoides, Sp. 1003. 10. Iuniperus Virginiana, 1039.

Witterung kaum mehreren und schleunigeren Beränderuns gen unterworfen seyn kann, als hier. Denn eben der Tag, der vorher recht warm gewesen, wird oft gleich dars auf empfindlich kalt: und so verhält es sich wieder umges kert. Allein diese Abwechselung kann dennoch als keine Ursache von dem frühzeitigen Berluste der Jäne angese hen werden. Denn das Beispiel der alten Amerikaner, oder der wilden Einwoner des Landes, bezeuget das Gesgentheil: da sie in derselben Lust leben; und dennoch sehr schöne, unbeschädigte, und weisse Jäne, bis an ihr Ende, behalten. Dieß habe ich selbst so befunden: und man bekrästigte es überall. Andere gaben die Schuld daraus, daß man hier so vielerlen Früchte, und süsse Sepeisen ässe. Ich habe aber auch gar viele gekannt, welche dazu gar keine kust hatten, und dennoch sast ohne Zäne waren.

Hierauf sing ich an, ben Thee beswegen im Verzbacht zu haben: der hier, insbesondere von den Frauens leuten, früh und spat getrunken wird; und jest so im Gebrauche ist, daß man kaum ein Baurweih, ja, selbst unter den armesten Leuten, wenige sinden durste, die ihren Thee nicht des Morgens vor sich hatten. In dieser Mutr massung ward ich noch mehr bestärket: da ich, in einige Landstriche der noch wilden Umerikaner, eine Reise unterznahm. Denn der jesige Generalmajor Johnson erzälete mir damals; daß verschiedene derselben, welche den Pstanzsstädten der Europäer am nähesten gewesen wären, von diesen gelernet hätten, des Morgens Thee zu trinken. Da hätte man bemerket, daß diesenigen Frauenpersonen unter den Wilden, welche sich das neue Getrank gar zu sehr

314

gefallen laffen, ihre Zane, eben so wie die Europäerlinen, vor der Zeit, zu verlieren angefangen hatten: da fie doch worber ganz seste und unbeschädigte gehabt. Hingegen empfünden die übrigen von ihnen, welche dem fremden Geschmacke nicht gefolget waren, von einer solchen Ungelez genheit nichts, sondern behielten ihre starten und zwerlafigen Zane, bis in ihr hohes Alter.

3ch fand aber bernach , bag bem Theeteinfen nicht ganglich die Urfache diefer Bermuftung jugofchrieben wers ben fonnte, Berfchiedene noch ziemlich junge Frauens immer, die feht bier lebten, in Guropa aber geboren worden, beflagten fich : baf fie bie mehreften ihrer Bane verloven hatten, nachdem fie in Amerika gekommen mas cen. Sch fragete: ob fie nicht glaubten, bag bieg von dem öfteren Gebrauche des Thees bertame; ba man mußte, daß er, wenn er recht ftart ware, gleichfam in die Bane biffe ? Gie ertheilten mir aber die Untwort : baf fie ihre Zane ichon verloren, ehr fie noch angefangen Batten, Thee ju trinfen. Indem ich nun fortfur, mich genauer ben ihnen zu erkundigen, worin fie es etwa verfeben bas ben konnten : fam ich auf eine ziemlich binlangliche Urfa: chei Alle Diefe Franenpersonen gestanden, daß sie jeders geit die Gewonbeit gehabt batten, alles gang beiß gu effen. Sie pflegten bie gebratenen Mepfel, wie fie von den Ro: len famen zu verzehren: und eben fo, ben allen übrigen Speis en, ju verfaren. Dichts fchmeefte ihnen, wofern fie es nicht recht warm, wie es vom Feure gehoben worden, effen fonnten. Eben dieß gillt auch von den anderen Frauen: leuten im Lande, die ihre Bane eber und baufiger, als

Sie Mannsperfonen, verloren. Gie trinfen mehr und ofter Thee, fowol am Morgen, als nach Mittag: ba ben Mannsleuten ihre Geschäfte nicht erlauben, fich daben zu verweilen. Dhne dieß halten auch wenige von den En gellandern befonders auf den Thee. Eine Schale Punch fchmecket ihnen beffer. Wenn aber die Englischen Frauens personen Thee trinfen : fo gieffen fie ihn nicht vorber, aus dem oberen Schalgen, in das untere ; fondern fie trinfen ibn aleich aus dem erfteren fo beiß, als er aus der Ranne fommt Man follte, wenn man, bas ju feben, nicht gewont ift. alauben, fie mußten fich inwendig verbruben. Gar wes nige von ihnen laffen ihren Thee; in dem Unterschälgen, fich etwas abfulen. Und, auf eben die Art, schlurfen auch die nachamenben Umerifanerinnen bieg Getranfe ein! Bint gegen pflegen die Bilden, welche fo fchone Bane befigen. felten eine Speife beiß zu effen, fondern entweder gant falt, oder boch laulichwarm: : un drag

Ich fragete den Schwedischen Kirchenvorsteher in Philadelphia, Bengtson, und andere bejahrte Schweden: ob ihren Eltern und landesleuten, in diesen Amerikanis schen Colonien vormals ihre Zane eben so früh ausgefals sen wären, als ihnen? Sie antworteten mir aber: daß jene die ihrigen, bis ins hohe Alter, sehr gut gehabt, und sast feine versoren hatten. Bengtson versicherte: er habe gesehen, wie sein Bater, da er sechszig Jahre alt gewes sen, die Steine aus den Pfersichen, und die schwarzen Wallnusse, die doch so ungemein hart wären, aufgebissen hatte; welches jeht, in demselben Alter, gewiß niemand wagen dürste. Dies bestätiget dassenige, was ich vor

Jis

ber gefaget habe. Denn, ju der Zeit, mußte man, in diesem Lande, noch nicht, was Thee ju trinfen mare.

Unter allen Rrantheiten berrichet bier diejenige fast am meiften, welche die Engellander geavre and Ugue\* nennen. Sie ift feine andere, als die, welche, in Schwes ben, burch die Ramen groffa und Stalfma\*\* bezeich: net wird : oder ein Faltes Lieber, welches verschiedentlich ein achttagiges, breitagiges, ober viertagiges ift; nach berBeit feiner Biderfehr, da man es, entweder jeden Tag,o: ber um den zweiten, oder am britten bernach, wiederbes fommt. Es geschiehet aber oft: daß wenn jemand bas breitagige Rieber gehabt, und es, feit einer Boche, oder zweien, verloren bat; er von bem alltagigen befallen wirbs und wenn auch dieß verschwunden, nach einiger Beit, bas dreitägige fich wieder einstellet. Das Fieber greift die Leus te gemeiniglich, gegen bas Ende des Muguft, oder auch im September, querft an: und bauret mehrentheils, ben gangen Berbft und Winter burch, bis gegen den Frubs ling, fort: da es fich gewonlich verlieret. Es fangt ora dentlich mit hauptschmerzen an : darauf entstehen Erfchuts terungen: bann folgt ber Froft: und diefer wird endlich mit einer farten Sige befchloffen. Der Froft, ober bas eigentliche Fieber, ift oft fo ftark bag alles, womit man ben Rranten bedecket, jugleich mit dem gangen Bette, aufe heftigfte erfchuttert wird ; bag es faum liegen bleiben fann. Unter bem Rieber, und ebenfalls zwischen den verschiedes nen Unfagen, empfindet der Kranfe ftarte Ruckfchmergen: und auch bieweilen, wenn der Unfall felbst da ift, entwes 1 31 19101

<sup>\*\*</sup> oder, in ihrer Unssprache, Samer-an-age.

ber Stiche ober Beflemmungen unter bem Bergen. Die Fremden, welche erft hieherkommen, pflegen gemeinige lich, im erften ober anderen Jahre, von diefem Rieber übers fallen ju werden: und es febet ihnen harter ju, als den Eingebornen des tandes, fo, daß fie auch bisweilen das Leben darüber einbuffen. Rommen fie aber das erfte Mal durch : fo haben fie den Bortheil, daß fie, in dem fole genden Jahre, und fast allezeit, bavon befreiet find. Man faget bier gemeiniglich, die Fremden befamen es uns fich an bas Clima zu gewönen. Allein, auch die, welche int Lande geboren find, baben, an gewiffen Orten jarlich beffet Unfalle zu befürchten. Gie bauren aber ben allen nicht gleich lange: sondern manche werden eher wieder davon befreiet. Biele haben das Rieber, ein ganges halbes Jahr. auszustehen: und ben verschiedenen wechselt es so lange ab, bis es fie in das Grab bringet. Gelbft die Wilben muffen von diesem Uebel leiden, obgleich nicht so febr, wie Die Guropaer. Rein Alter fichert bagegen. Un benen Orten, wo es jarlich wutet, fiehet mannicht allein abgetebre Greife und Weiber, die davon gequalet merden: fondern auch gang fleine Kinder, die noch in der Wiege Biegen, ja, die nicht über zwen bis dren Wochen alt find. muffen fich ebenfalls, fo zeitig, an diefe tandplage gewoner. Es war recht erbarmlich anzusehen, wie die fleinen Ge Schopfe gemartert wurden, wenn das Fieber fich einstelles te, und ihr Stonen und Winfeln zu vernehmen. Einige Diefer Sauglinge hatten es, wie teute von Jahren, alle Tage, andere um ben zweiten, ober britten Tag. endreit n'a golf ( . 555 - 55 - 5

In diesem Berbfte tobte das falte Fieber bier ftare fer, als es fonft gewonlich fenn foll. Es machet bie Leute, welche es haben, ungemein bleich, daß fie wie Leichen aussehen, und entfraftet fie gar fart. Ben ben mehresten aber mar es doch nicht beftiger, als daß sie ib: te Arbeit, in der Zwischenzeit, da es nachließ, einiger: maffen thun fonnten. Es ift merkwurdig: daß groffe Landstriche Salle Jahre, davon geplaget werden; und man hingegen, an anderen, fein Grempel weiß, baß jes mand baran frank gewesen ware. Auch bieg war besone berst daß, an einigen Dertern; wo die Ginwoner, ben Menschengedenken, vom Rieber gang fren gelebet batten, baffelbe fich allmalig einzufinden anfing. Denn man tonnte fonft feinen merflichen Unterschied zwischen ben Dertern felbit entdeden. Alle alte Leute, Schweden, Engellander, Dentsche, und von anderen Nationen, bes haupteten einhellig: daß, in ihrer Rindheit, das Fieber nie fo schwer und folternd gewesen ware, auch nicht halb To lang angehalten batte, als jest. Die meiften von ib: men'glaubten auch: bag in jenem Fruhlinge ihres leben, o: ber um das Rabr 1680, von diefer Krantheit lange nicht fo viele angegriffen worden, als jest. Undere hingegen, Die eben fo weit zurückdenfen fonnten, erflareten fich : baß das Fieber zwar, im Berhaltniffe, damals, eben fo allges mein gewesen senn durfte, als zu diefer Zeit: man batte Es aber nicht merten tonnen, daß so viele daran frank ge: Tegen waren; weil die damaligen wenigen Ginwoner bes landes sich zu entfernet von einander angebauet gehabt Es fann daber fenn, daß die Wirfungen bes hätten. 1000 Fie: Kiebers, in dieser Zeit, sich immer gleich geblieben sind. Allein dessen Anfalle mussen jest den Alten, nach der schwächeren Beschaffenheit ihres Körpers, empfindlicher vorstommen: da sie selbige, in den Jahren ihrer Jugend, wie ihre Kräfte noch frisch waren, besser ausstehen gekonnt haben. Dieß ist aber gewiß, daß das Fieber noch jest järklich den einen weit hestiger mitnimt, als den anderen. Ja es geschiehet, daß jemand, der es in einem Jahre gehabt, und in dem solgenden davon wieder angegriffen wird, einen grossen Unterschied zwischen beiden Malen sindet.

Es durfte schwer fallen, die Ursachen von dieser Arantheit recht zu bestimmen. Ihrer scheinen mehres re und solche nicht allezeit von einer Urt zu senn. Bis: weilen, und vielleicht mehrentheils, werden verschiedene sich vereinigen. Ich habe mir alle Muhe gegeben, die Meinungen der hiesigen Aerzte darüber zu erforschen. Und hier sind ihre mannigsaltigen Urtheile davon.

Einige glaubten, das Fieber wurde, durch die bes sondere Sigenschaft der Lust in diesem Lande, erzeuget. Die meisten aber behaupteten, daß stillstehende und faus lende Gewässer die hauptsächlichste Ursache davon waren. Sen dieß scheinet auch, durch eine vielfältige Erfarung, bestätiget zu werden. Denn man hatte hier bemerket daß Leute, welche neben Morasten wonen, oder in sols chen Gegenden, wo ein stehendes stinkendes Wasser angetroffen wird, selten ein Jahr vom Fieber fren bleiben, und auch eher davon angegriffen werden, als andere. Und zwar geschiehet dieß vornämlich zu der Zeit des Jahr

res, ba ein folches Maffer, von der brennenden Sonnen bike , beftig ausdampfet, und die Luft mit ben unreinften Dunften erfullet. Gleichfalls find diejenigen der Gewalt des Fiebers gar febr unterworfen, welche an folden Stelf Ien wonen, wo das Land gar niedrig lieget, und wo das falgige Meerwaffer, ben der Flut, die bier, alle vier und Iwangig Stunden, zweimal eintritt, fich mit dem ftillefter Benden, oder langfam flieffenden frifchen Waffer, in ben Gegenden, vereiniget. Wenn jemand, ber es nicht ges wont ift, im Sommer, über bergleichen gefenfte Stellen reifet, wo ein frifches und gefalzenes Waffer fich miteinans der vermischen: so muß er oft, wegen des schandlichen Geruches, der daber entstehet, fich die Rafe zuhalten. Deswegen werden bie meiften Einwoner ju Pennened und Salem, in Meu-Jerfen, wo der Boden die erwas nete Beschaffenbeit bat, jarlich vom Fieber gequalet, und amar weit ftarfer, als in anderen hoher gelegenen Begens Wenn jemand aus den oberen Landstrichen, wo fie von diefer Rrantheit fren find, fich in diefe niedrigen zu wonen begibt: fo fann er gewiß fenn, ju ber ges wonlichen Beit, bavon befallen ju werben; und bernach jarlich wieder daffelbe Uebel ausstehen zu muffen , fo lans de er fich da aufhalt. Es find Leute gang frifch, und mit der lebhafteften Gefichtsfarbe, bieber gefommen : fie baben fie aber, nachdem einige Zeit verfloffen gewesen, gang verloren, und find blaß und todtenanlich geworden. Doch, es fann auch diese Urfache nicht als die einzige ans zuseben senn, welche das Fieber erzeuget. bin, an mehreren Stellen im tande, gewesen, die niedrig lagen, und ein stillstebendes Baffer batten: und wo dene noch noch die Leute versicherten, daß sie von der Krankheit sele ten litten. Es waren aber diese Derter zwen bis dren Gras de weiter nach Norden befindlich.

Undere glaubten, daß die Diat, oder das Berhals ten im Effen und Trinfen, nicht weniger bagu beitruge. Insbesondere eigneten fie die Schuld dem unbedachtsas men und unmaffigen Benuffe fo vieler Fruchte gu. Bors namlich gillt dieß von den Europaern, die erft hieher fom= men, und an das Clima des Landes, und die Fruchte deffelben nicht gewonet find. Denn die Leute, fo bier ge: boren werden, fonnen schon etwas mehr vertragen. Doch find fie deswegen nicht, vor den schlimmen Wirfungen des Obstessens, ganglich gesichert. Ich babe viele Engellan: ber, Deutsche, und andere, fich auf ihre eigene Erfarung bierin berufen geboret. Sie bezeugten : daß fie es oft versucht batten, und gewiß mußten, daß, wenn fie nuch: tern, einmal ober ein parmal, eine Waffermelone ges geffen gehabt; fie innerhalb einigen Tagen, mit dem fale ten Fieber behaftet gewesen waren. Es verdienet daben dasjenige, eine besondere Aufmerksamfeit, was ich von den Frangofen in Canada, ju mehreren Malen, vernommen babe : daß die Fieber, in ihrer Landschaft fich weniger ges wonlich zeigten; ob fie gleich, in jedem Sommer, Waffer: melonen in Menge pflanzeten, die fie affen. Gie hatten auch fast nie gemerfet, daß jemand das Rieber davon fich jugezogen batte. Wenn fie aber, in der beiffen Jahrese geit, ju den Illinois gefommen maren; einem milden Bole fe, das beinahe, in einem Grade der nordlichen Breite, mit Denfplvanien und Deu - Jerfen, wonete: fo batten

fie faum einigemal von den Waffermelonen effen burfen, Die dafelbit gepflanget wurden, da fie ichon Erichutteruns gen vom Fieber verfpuret hatten. Daber pflegten auch Die Wilden die Furforge gegen fie ju auffern, fie vor bem Benuffe einer fo gefarlichen Roft zu warnen. Gollte man Daber nicht auf die Gedanken geraten: bag die ftarfere Sige in Pensulvanien, und ber tandschaft ber Minois, welche beide, ungefar funf bis feche Grade, weiter gegen Guben, als Canada, liegen, auf einige Urt, bas Dbft: effen schädlicher mache? In den Englischen Colonien in Umerifa giebet ein jeder Landmann eine Menge von Waß fermelonen. Und fie werden, ben dem Beufchneiben, und ber Satarnde, gang nuchtern, und auch fonft, jur Rue lung in der beftigen Sibe , die befonders in der Jahres: geit bierift, gar baufig gegeffen : indem biefes faftige Dbft eine gar ju angenehme Erfrischung zu verschaffen scheinet. Muf eben die Urt genieffet man bier, im Commer, febr viele andere Fruchte, als Melonen, Gurfen, Rurbiffe, Squafbes, Maulbecren, Mepfel, Pferfiche, Rirfchen, und bergleichen noch mehrere, die gemeinschaftlich etwas jur Erzeugung des Fiebers beitragen werden.

Dag aber die Lebensart überaus vieles daben thun muffe, fann man, aus ben einhelligen Berichten recht al ter Leute, von den Zeiten ihrer Rindheit, fchlieffen. Rach denfelben, find bamals die Ginwoner diefer Gegenden lan: ge nicht fo vielen Krantheiten unterworfen gewefen, als jett: und man bat ziemlich felten jemand bettlägerig gefeben. Es stimmten auch alle bejahrte Schweden darin überein : Daß ihre Landesleute, Die zuerft bieber gefommen maren, meift

meift insgesammt ein bobes Alter erreicher batten. Thre Rinder waren ihnen ziemlich gleich gewesen. Allein bie Enfel, und Urenfel, gelangten nicht mehr zu diefen Jahr ren ihrer Eltern, und hatten aufferdem auch die ftarfe und baurhafte Gefundheit nicht, welche fie beglückte. Allein Die Schweben, die fich in Umerifa querft niederlieffen, febten febr fparfam. Gie waren arm, und hatten das Bermogen nicht, fich Runt, Brandwein , und andere ftarfe Getrante zu faufen. Und felbst verfertigten sie nur felten einige: weil gar wenige von ihnen eine Pfanne dazu mite gebracht hatten. Doch befaffen fie bisweilen ein gutes starfes Bier. Sie verstanden die Kunft nicht, den Cie der zu pressen, der nun im Lande so sehr gebrauchlich ift. Thee, Coffee und Chocolate, Getrante, welche jest, elbst ben den Landleuten, theils ein tägliches Frubftuck ind, waren ihnen unbefannt. Die meiften hatten nics nals Zucker oder Punch geschmecket. Der Thee, der u biefer Zeit , gemeiniglich getrunfen wird, ift entweber ehr verlegen, und untauglich, oder auch mit allerlen ane veren Krautern so vermischet, daß er faum den Ramen es Thees mehr verdienet. Er fann daber nicht viel gus es ben denen wurken, die ihn fo fleiffig brauchen. Aufe erdem fann es auch nicht fehlen, daß wenn er beständig. or und nach Mittag, getrunfen wird, und zwar fochende eiß, die Gingeweibe ziemlich schlaff davon werden muß n. Was ich jest angefüret habe, bestätigen auch bie ilben Amerikaner, biefe Abkommlinge ber urfprunglie en Bewoner des landes. Man weiß, daß ihre Bors ren, ben ber erften Untunft der Europäer, ein unges Reisen 10. Theil. RE mein

mein hohes Mter erreichet haben. Es foll, wie bie Gage fich noch erhalt, damale nichts feltenes gewesen fenn , teur te unter ihnen ju finden, die hundert und mehrere Sabre gurudgeleget hatten. Gie lebten aber fparfam, und truns fen nur flares Baffer. Brandwein, Rum, Bein, und Die übrigen ftarfen Getrante waren ihnen fo unbefannt, als die Balfingischen Runen des nordischen Altertums. Seitdem aber die Chriften fie, jeffe ju brauchen, geleh: ret, und die Wilben, mehr als zu viel, Wefchmack baran gefunden haben : fo erreichen biejenigen; welche ihre tur fternheit barin nicht maffigen, faum noch das halbe Alter ibrer Bater.

Endlich behaupteten auch einige: daß ber Berluft fo vieler wolriechenden Rrauter, welche, ben ber Europaet erften Untunft, in den biefigen Balbern, gefunden wers den, jelt aber von dem Biebe meift vertilget find, gleich: falls als eine Urfache angefeben werden fonnte, warum das falte Fieber, ju diefer Zeit, bier mehr berrichetes Die Menge fo fraftiger Pflangen machte, bag, an jes dem Morgen und Aibend, ein fo lieblicher Geruch im Ges bolge zu merten mar, als wenn man in dem beften Blus mengarten fich befunden hatte. Es ift baber nicht unwars fcheinlich : es fen bierdurch das Schabliche, in den Mus: dunftungen fockender Feuchtigfeiten, gemildert worden, daß fie nicht fo gefarlich mehr fur die Ginwoner des Landes ges AND WATER THE mefen find.

Man brauchet verschiedene Zulfemittel gegen dies fes Uebel. Aufänglich ward es durch Die Chinarinde fie ther gehoben. Jest aber will biefe nicht allegeit ihre Wir

fung zeigen : wenn fie gleich, fur gut, ja auserlesen, verkauft worden. Biele befchuldigten diefelbe, daß fie etwas Schadliches im Korper nachlieffe. Doch fand man bier gemeiniglich : daß wenn die Rinde felbft taugte; und jemand fie einnahm, fo bald er das Fieber befome men batte, und noch Rrafte genug befaß: fie ihn mehe rentheils gewiß davon befreiete; ohne daß der Frost wies der gefommen mare, und einige Schmerzen, oder Stei: fe, in den Gliedern, nach fich gelaffen batte. Wenn as ber die Rranfheit erft eingewurzelt war, und die Rrafte der Menschen fehr mitgenommen hatte; oder jemand von Ratur schwach war : fo verlor er zwar gemeiniglich, nach dem Gebranche der Rinde, das Fieber. Es fand fich af ber, nach fieben oder vierzeben Tagen, wieder ein: und die Kranfen waren aufs neue genbtiget, die China einzuneh: men; bis fie endlich von ihrem Uebel befreiet murden. Allein, die Folge davon war bisweilen diefe : daß fie, lans ge bernach, in allen ihren Gliedern, und auch wol in dem Eingeweide, Schmerzen und eine folche Steifigfeit vers fpureten, daß fie oft besmegen faum geben fonnten. Dies fe Befchaffenheit daurete, oft mehrere Jahre durch, und blieb ben einigen, bis an ihr Ende. Die Schuld einer fo schlimmen Wirkung ward theils der Rinde felbft beis gemeffen, die man bier felten unverfälfcht erhalt, theils bem Kranten, der fie nicht, mit aller notigen Behutfam: feit, brauchte. Gin gewiffer Mann, mit dem ich umgieng. befaß eine vorzugliche Geschicklichkeit, das falte Fieber, burch die berufene Chinarinde, ju vertreiben. Geine Urt, daben zu verfaren war diefe. Wenn es gefcheben fonnte:

r , 2' , 3

fo mußte ber Rrante bas Sulfsmittel, gleich im Unfange bes Fiebers, brauchen, und ehe baffelbe in bem Rorper fich recht feftgefetet hatte. Borber aber follte er ju fchwigen fuchen : weil dieß als gar beilfam befunden worden. Da nun as ber das Fieber hier oft von der Befchaffenheit war, daß es, felbft ben der Sige , feinen Schweiß brachte : fo war biefer, durch andere Mittel, hervorzutreiben. Bu dem 3wecke nahm der Rrante feine Urztnen, an bem Tage, ein, ba ber Froft fich einfand: und, am Abend biefes Tages, burfte er auch nichts genieffen. In dem folgenden Morgen aber blieb er, in einem warmen Bette, liegen, tranf eine Mens ge Thee, und ließ fich bierauf wol zudecken, damit er in eine ftarfe Musbunftung geriete. In biefer Warme rubes te er, bis fein Schweiß mehr ausbrechen wollte. Biere nachft flieg er auf, in einen beiffen Bimmer : und wufch den gangen Rorper, mit lauem Baffer, ab, bamit bie Unreis nigfeit, welche, burch bas Schwißen, bervorgetrieben wors ben, abgespulet murbe, und die Schweißibcher nicht vere ftopfen fonnte. Dann trodnete er fich wieder rein ab. Endlich nahm er die Chinarinde ein, und zwar, an bems felben Tage, einigemal. Dief marb, an ben Tagen, welche auf diejenigen folgten, ba man das Fieber gehabt hatte, noch zweimal bis dreimal, wiederholet. Davon pfleget dieg Uebel meift allezeit auszuhleiben, und auch nicht jurudzuferen. Und die meiften wurden badurch fo wiederhergestellt, daß fie, nach der Krantheit, feine blaffe Saut behielten.

Undere wurden von ihrem Fieber dadurch befreiet, daß sie die Rinde von der Wurzel des Tulpenbaus mes,

mee, \* auf eben die Art, wie die von der China, eine nahmen.

Berschiedene schaleten, in derselben Absicht, die Wurszeln von dem blübenden Kornelfirschenbaume, \*\* und
gaben diese Kinde dem Leidenden ein. Ja vielen, welche
die Chinarinde gebraucht hatten, und von ihrem Fieber
nicht befreiet worden waren, ward durch jene geholsen.
Ich habe auch gesehen, wie einige dadurch wieder besser
geworden sind: daß sie Schwesel ganz sein, wie Mehl,
siessen, ihn mit Zucker vermischten, und davon, des Uebends, wenn sie zu Bette giengen, und des Morgens,
ehe sie ausstanden, etwas einnahmen. Sie thaten diese
bren, oder viermal, in der Zeit, da sie vom Fieber fren
waren: und trunken jedesmal etwas Warmes darauf, das.
Pulver abzuspulen. Ben anderen aber, die eben diese
versucht, hatte es keine sonderliche Wirkung.

Manche sammleten die gelbe Rinde von dem Pfersichbaume, insbesondere die, welche unten an der Burzel saß, und kochten sie im Wasser, bis die Halfte davon ungefär eingesotten war. Davon mußte der Kranke, etwa ein Weinglaß voll, alle Morgen, nüchtern einsnehmen. Dieser Trankschmeckt sehrübel, und ziehet den Mund und die Junge, fast wie Alaun, zusammen. Es wurden aber, in Nacoon, dadurch gar viele wieder gesund, die vorher verschiedenes vergeblich gebraucht hatten.

Ginige kochten die Blatter, entweder von dem kriestenden Gunffingerkraute,\* oder dem Canadensischen Rf 3

<sup>\*</sup> Liriodendron. Linn. Sp. 535.

<sup>\*\*</sup> Cornus florida. Linn. Sp. 117.

<sup>\*</sup> Potentilla reptans. Linn. Fl. Suec. 418.

schen,\* in Wasser, und liessen den Kranken davon, wenn eben das Fieber eintreten sollte, trinken. Und man weiß, daß manche dadurch ihre Gesundheit wieder erhalten haben.

Biele fuchten fich das Fieber durch ein ofteres Belten zu vertreiben. Ginige brauchten nichts, fondern us berlieffen fich dem Uebel, bis es von felbst verschwand. Gine gewiffe Frauenperfon, die eine lange Beit' bavon gequalet worden, und dagegen allerlen vergeblich ans gewandt batte, legte, nach dem Ginraten eines alten Beibes, etwas Spinmebe, auf ein Stud vom gebras tenen Upfel, und schluckte es nieder. Dief that fie zweis Sie empfand aber, ju beiden Malen, nicht die geringfte Wirfung. Da fie aber noch den britten Bers fuch magte: ward fie ungemein frank; fo daß jeder glaub: te, fie murde fterben muffen. Endlich fiel fie in eine fole che Dhnmacht, daß man faum noch einige Zeichen vom Leben an ihr bemerfen fonnte. Allein, nach bem Bers laufe zweier oder dreier Stunden, erholte fie fich wieder, das Fieber blieb aus, und fie ward gefund. Dief fonns te man eine ichwere und abendteurliche Arztnen nennen.

Die Einwoner am Mohaksstrome in Neu-Jork, sowol wilde, als vom Europäischen Ursprunge, sammleten die Wurzel vom Slußsarnickel,\*\* und stiessen oder ries ben sie fast zu Pulver entzwen. Dieß kochten einige in Wasser, bis ein ziemlicher Saft daraus ward. Andere gossen nurkaltes Wasser darauf, und liessen es einen Lag stehen. Noch andere vermischten es mit Brandwein.

Potentilla Canadensis. Linn. Spec. 498.

<sup>\*\*</sup> Geum riuale, Linn, Fl. Su. 461.

Bon dieser Arztnen hatte der Kranke, ein Spikglas voll, des Morgens, an dem Tage, da sich das Fieber nicht einstellete, nüchtern einzunehmen. Man versicherte, dies Mittel sen eines von den zuverlässigsten, und sicherer, als die Chinarinde.

Die Leute, die nahe ben den Eisengruben lebten, bezeugten, daß sie niemals, oder überaus selten, vom Fieber besallen würden. Wenn sie aber davon litten: so wäre ihre Arztnen, das Wasser aus solchen Guellen zu trinken, die aus dem Eisenerzte selbst entspringen, und stark nach solchem Metalle schmeckten. Und sie versicherten, daß dieses Mittel eine gewisse Hüsse brächte. Deswegen psiegten auch andere, die nicht weit von solchen Quellen entsernet abwoneten, wenn sie die erssten Ansälle des Fiebers empfanden, sich dahin zu begezben, und, einige Tage, von dem Wasser zu trinken: worden.

Wie die Salbey mit dem Citronsafte vermischt, jur Tilgung des Fiebers gar heilsam befunden worden, habe ich schon vorher ben Neu-Jork angezeiget.\*

Const merkte man ben dieser Krankheit überall, daß dasjenige, welches oft ein gewisses Hulfsmittel für den Einen war, ben dem Anderen so gut als keine Wirkung eigte.

Die Pleuresse ift gleichfalls eine Krankheit, der bier die Leute besonders unterworfen sind. Die Schwesten in dieser Provinz nennen sie Stiek och Branna: und wenn sie sagen, jemand empfinde Stiche und Brennen,

Kf 4 oder

<sup>&</sup>quot; Unter ben erften bes Novembers, auf ber 383ften Geite-

oder er sen daran gestorben: so verstehen sie allezeit diese Krankheit. Berschiedene von den bejahrten Schweden an diesem Orte erzäleten mir: daß sie, in ihrer Kindheit, nicht viel davon gehöret hätten; und noch minder ihre Eltern, in der ihrigen: jeht aber wäre die Pleuresie hier so gewönlich, daß järlich verschiedene daran stürben. Doch hat man bemerket: daß sie, in gewissen Jahren, die Leus te mehr schone, und nicht so viele angreisse, und aufopferre: da sie, in anderen, eine große Jahl derselben ums Leben bringt. Ferner herrschet auch diese Krankheit au einigen Orten mehr, an anderen weniger.

Im Berbfte des Jahres 1728, wutete fie gar er: Schrecklich in Pennsneck, einem Orte unter Racoon, und naber an der Dellaware, wo eine fleine Schwedische Ge: meine fich angebauet bat. Es ftarben damals faft alle Schweben, deren doch gar viele waren. Daber ift es gefommen, daß ihre Kinder, die fie, in einem fo garten Ill: ter, jurudlieffen, und die hernach unter den Englischen auf: gewachsen find, die Sprache ihrer Voreltern, das Schwe: dische, so vergessen haben, daß wenige von ihnen jest et: was davon verfteben konnen. Seitdem find zwar, meift in fedem Jahre, einige, in Pennsneck, an der Pleure: fie gestorben: von einer starten Bahl aber bat man nicht gehoret. Go rubete die Krankbeit gleichsam aus bis zum Berbfte des Jahres 1748. Da fieng fie wieder an, ente fehlich um fich zu greiffen. In jeder Woche ftarben bar: an, über feche bis geben, von den bejahrten Leuten. Das Hebel war fo heftig, daß jemand, ben es überfiel, fels ten über zwen bis dren Tage leben blieb. Und von de,

nen,

nen, die daran niederlagen, famen nur gar wenige wies ber auf. Wenn die Krankheit in ein Saus fich einge: drungen hatte: fo brachte fie meift alle von den altern Per: fonen darin ums leben. Gie war zwar eine rechte Pleus refie : boch hatte fie auch etwas besonderes an fich. Denn fie fing gemeiniglich, mit einer ftarken Schwulft, unter bem Salfe, und im Genicke, und mit einer Schwierigkeit etwas niederzuschlucken, an. Ginige bielten fie fur ans fectend. Ja, andere wollten im Ernfte behaupten : daß, wenn fie in eine Familie fame; nicht allein diejenigen bas von angegriffen wurden, welche Sausgenoffen maren, fondern auch Unverwandte, die weit von jenen entfernet In Pennsneck waren verschiedene gewesen. welche ibre franken Freunde nicht befucht hatten, und bennoch die Pleuresie bekamen, und ihnen im Tode folgen mußten. Ich bestreite diese Erfarung nicht: wennich aleich den allgemeinen Schluß nicht annehme. Im No: vember mar die Pleuresie am beftigsten. Doch ftarben auch, in dem folgenden Winter, einige altere Perfonen baran. Die Kinder aber blieben ziemlich davon fren. Da die Ralte etwas ftrenge ward, ließ die Rrantheit nach. Die Merzte fonnten fich in dieselbe nicht finden. oder Sulfe dagegen Schaffen.

Es ist schwer, die Ursache von so gewaltigen Jufale len genauer zu erklaren. Ein alter Englischer Wundarzt, der hier wonete, gab diese an: die Leute im Lande nahr men, des Sommers, wenn es überaus heiß ware, gar viel Punch, und andere starke Getranke zu sich. Dadurch zogen sich die Abern im Zwerchselle zusammen, und das Rk

Blut wurde dick. Dun pflegte, gegen den Schluffe bes Octobers, und im Unfange des Novembers, fich das Wets ter oft febr schnell zu verandern: da auf Sike, Ralte, und auf Ralte, wieder Sige, und dieß zu verschiedenen Malen, an einem Tage, erfolgete. Wenn, ben einer fo abwechselnden Witterung, die Leute fich in der freien Luft aufhielten: fo zogen fie fich diese Krankheit gemeiniglich zu. Es ift auch gewiß, daß die Luft in einem Jahre ungefunber, als in einem anderen, ift: welches von der Sige ber Sonne, und von anderen Umftanden berfommt. Dies fe besondere Beschaffenheit derfelben muß die Ausbruche der Pleuresie sehr befordern. Etwas merkwurdiges war es: daß, sowol im Jahre 1728, als in dem gegenwar: tigen, da beide Male so viele in Vennsneck an der Pleus refie ftarben; gar wenige in Racoon bavon bingerife fen, ober angegriffen wurden. Denn beide Derter liegen unweit von einander: und ihre Erbart und Gegend scheinen fast dieselben zu senn. Allein es ist doch der Un: terschied zwischen ihnen, daß gang Pennsneck merklich niedrig liegt, da hingegen Racoon einen ziemlich erhabes nen Boden bat. Ferner haben fich auch dort die Leute, gwis Schen Cumpfen und Moraften, angebauet, auf benen bas Waffer fteben bleibet, und faulet. Und die meiften dies fer Plage find dazu mit Wald bewachsen: wodurch die Feuchtigkeit noch mehr zurückgehalten wird. Neben folchen Moraften, und um dieselben ber, liegen die Sofe. Endlich halt man das Wasser in Vennsneck für lange nicht fo gut, als bas in Racoon: fondern es hat einen gewiffen Machschmack. Es wird dazu, in verschiedenen fleinen Gluf-

fen.

fen, salzig: wenn die Dellaware, ben der Klut, hoch steigt, und ihr Wasser in jene ergiesset. Un diesen Flüßsen aber wonen viele von der Gemeine, und schöpfen aus ihnen das Wasser, welches sie brauchen.

## Im December.

Dom dritten. In der Frühe fuhr ich nach Philas belphia guruck, und kam gegen den Abend daselbst an.

In den Gehölzen waren die wilden Weinranten, in ziemlicher Menge, und von mehreren Urten, gu feben. Eine gewiffe Sattung berfelben, welche ihre Groffe vornams lich unterscheibet, wuchs in Moraften, und ward von dent geschwänzten Baren\* begierig aufgesucht. Man nannte fie Daber Sumpftrauben. Die Engellander aber gaben ihnen ben Damen for Grapes. Gie werden nicht gerne von Leuten gegeffen : weil fie keinen sonderlich angenehmen Bes Schmack haben. Diejenigen wilden Trauben bingegen, welche man bier gerne mag, find flein, und wachsen auf einem trockenen Boden. Wenn fie, fpat im Berbfte, ihre Reife erhalten haben: fo iffet man fie fo roh, wie fie find. Und fie fchmecken ziemlich gut, in einer angenehmen Bermi-Schung des Guffen und Sauren. Ginige fammlen die Trauben diefer Urt, dorren fie, und brauchen fie in Torten und anderem Bachwerke: welches fehr angenehm fcmedet. Man pflegte fie auch, fo getrochnet, auf einen Teller gu les gen, und dem Frauenzimmer, und anderen Fremden, wie fonft mit eingemachten Sachen zu geschehen pflegt, vorzusegen. Werschiedene von den Schweden haben ehemals einen Bein,

<sup>\*</sup> Espar, Sjuppar. Ursus cauda elongata. Linn. Syst. 4.

ous biefen Trauben, gepreffet, ber von ziemlicher Gute gemes fen. Jest aber thun fie es nicht mehr. Bon ben Engellanbern hingegen verfertigen noch einige baraus einen Bein, ber lieblich genug ift, und von dem fie verfichern, daß er keinem Franzweine etwas nachaabe, und fich mehres re Yabre frifch erhielte.

Die Art, einen folchen Wein 311 machen, ift in einem Ralender diefes Landes, vom Jahre 1743, ausfürlich bes Schrieben. Dan hat daben folgendes in Acht zu nehmen. Die Trauben werden, vom ein und zwanziaften des Geptems bers, bis jum eilften bes Novembers ungefar, nach ber Beit namlich, wie fie reifen, eingesammlet. Diefi muß ben trockener Witterung geschehen, und nachdem der Thau verfdmunden. Man reiniget die Frucht von den Spinns weben, ben durren Blattern, und anderem Beuge, bas fich baran gefeget bat. hierauf bereitet man ein groffes Ochshofd, in welchem entweder Sprup, oder Brandwein, enthals ten gewesen. Es wird gut ausgewaschen, ber eine Boben berausgeschlagen, und der andere, auf untergelegte Blots te, oder ein befonderes Geftell, in einem Reller, oder fonft warmen Gemache, ungefar zwen Schuhe von der Erde, ges fetet. Man fullet das Gefag mit Trauben an: und, fo wie fie allmalig finten, werden, in den naheften bren ober vier Zas gen, immer mehrere nachgeleget. Dun fleiget jemand, mit bloffen guffen in das Ochshofd, und tritt die Trauben, fo lange, bis ber Gaft anfangt, an den Beinen binaufzuguels Dieß geschichet gemeiniglich in einer halben Stuns Dachher verläffet der Rerl das Gefäß, und giehet bie Trauben hervor, die dem Boden am nabeften gelegen has

ben.

ben, und tritt fie, auf eben die Urt, ungefar eine Biertels funde burch. Dief ift hinreichend, ben guten Gaft herauss judrucken. Denn ein mehreres Preffen murde auch die uns reifen Beeren zerquetichen, und dadurch allem einen übelen Geschmad geben. hierauf verhüllet man das Ochshofb mit einer dicken rauchen Decke. hat man aber feinen Reller, oder ift die Witterung falt: fo werden ihrer zwen barüber geleget. Unter diefer Berwarung lafft man den Moffalfo, zum erften Dale, garen. Es wird derfelbe, in den nahoften vier oder funf Zagen, in heftiger Arbeit fenn. Benn die Garung nachgulaffen anfängt: boret man, feche Bolle von dem Boden, ein Zapfloch; und laffet badurch. ein Parmal des Zages, von dem Mofte etwas herauslaus fen. Go wie dief flar wird, giefft man es in ein reines Unter, von gemaffer Groffe. Denn von zwanzig Bufbet Beintrauben, erhalt man zwanzig Gallons Gaft. Das Unter bleibt einige Zeit fteben: und der Moft gerat in die weite Garung. Daben ift notig, daß das Gefaß anges üllet fen. Der Auswurf, der fich oben um das Spundloch efeget hat, muß abgefchaumet, und das Gefaß mit neuem Moste angefüllet werden, der dazu eigentlich aufbehalten vird. hiemit faret man bis jur Weihnacht fort: ba das Infer verspundet werden fann. Endlich ift ber Bein im februar fertig, und wird auf Buttel gezapfet. Sonft flegte man noch hier, meift überall, im Berbfte, wenn bie trauben reif geworden waren, einige bavon in Gefchirre u legen, und fo fteben zu laffen, damit ein Effig darque purde. Derfelbe mard gang gut. Berfcbiedene jogen uch einen Brandwein von diesen Trauben ab, der febr bon schmeckete, noch lieblicher aber, wenn man die Früchte

bom Berfimon darunter mifchte. Das Soly ber Danken felbit war ju nichts ju gebrauchen. Es ift fo fprode, baf es gar nicht ju Ruten bienet. Wenn man in ben Stamm hauet; fo lauft, nach einigen Stunden, ein weiffes fchmacts lofes Sarg heraus. Un manchen Orten werden die milben Deben, mit Bleiß, in ben Barten gepflanget: bamit ihre Blatter die Lufthaufer überdecken, welche man aus Latten errichtet hat. Dazu find fie, in der That, vortrefflich. Denn ihr groffes und haufiges Laub übergiehet alles fehr bicht: fo, daß die leute darunter, in dem angenehmften Schats ten, und vor den brennenden Stralen der Sonne gefichert, figen tonnen. Und wenn diefe Ranten, im Man und Junius, bier bluben: fo duften die Blumen einen ftarfen, baben aber ungemein lieblichen und erquickenben, Geruch von fich. Diefer ift fcon, in ziemlicher Ferne, ju merten. Wenn man daher, um diefe Zeit, durch ein Gehole fommt : fo fann man fchon, aus den fuffen Duften, die von der Blubte der Reben entstehen, vorher ertennen, daß dergleis chen in der Dabe fenn muffen, che man fie felbit noch ges feben hat. Es mogen die Winter bier noch fo ftrenge fenn: fo nehmen die Manten doch feinen Schaden davon? Die Beeren der Trauben find nicht groffer, als Erbfen. Weiter gegen Guden aber follen fie die Groffe der ordents lichen Rofinen haben, und anmutiger schmecken. Tiefer im Lande find fie, eine Zeit des Berbftes über, die haupte fachlichfte Speife der Baren, welche, fie abzureiffen, die Baus me hinanklettern. Ferner Dienen fie auch gar vielen Bos geln zum Unterhalt Man meinet, wenn man biefe wilden Reben, mit mehrerm Bleiffe, joge: fo wurden die Trauben davon groffer und wolfchmeckender werden.

Ein

Ein Schwedisches Frquenzimmer verficherte : es mas re, unter den beften Sulfsmitteln, den Buffen, das Beis chen, und allerler Bruftfrantheiten gu vertreiben. Diefes; daß man ein Stuck Stal ins Feuer legte, es aluend werden lieffe, hernach in eine Schale mit fuffer Milch wurfe, und diefe, wenn fie fo laulich geworden. bagman fie vertragen tounte, austrunfe; Man mußes aber, ju mehreren Malen, wiederholen. Die Kinder dies fer Frau batten einen gefärlichen Reichhuften gehabt, daß ihnen der Dem gang wegblieb, und fie als todt ichienen. Da war ihr von einer Befannten geraten worben, jenes Mittel zu versuchen: unter der Berficherung, daß ihre Rinder, in zweien oder breien Tagen, wieder beffer fenn wurden. Gie hatte'es gethan, und, in dem Erfolge, die Warheit der Berteoffung gefunden. Und nachher mar fie felbst vielen anderen, jur Wiedererlangung der Befundheit, durch eben die Entdeckung, behulflich gemefen.

Dom fünften. Ich will hier ein Dar Merkmahe le von der zukünftigen Witterung, von denen man viel machte, anfüren. Einige wollten vorherwissen, daß der Winter dießmal nicht sehr strenge senn würde. Dieß schlossen sie darause weil, um die Mitte des Octobers, die wilden Ganse, und andere Zugvögel, aus dieser Landz schaft, nach einer südlicheren zwar weggestogen; vor einigen Tagen aber, in grosser Menge, zurückgekommen wären, und so gar weiter nach Norden sich begeben hätzte. Es war auch wirklich der solgende Winter einer von den gemässigten.

Gleichfalls versicherten einige, daß wir, vor dem Abend des folgenden Tages, Regen haben mußten. Und biefe

biese Mutmassung rechtfertigten sie baburch: weil, an bem Morgen, ben dem Aufgange der Sonne, aus ihren Fensstern, alle Sachen, auf der anderen Seite des Flusses, überaus deutlich zu erkennen gewesen wären; so daß sie ihnen weit näher, als gewönlich, zu senn geschienen hate ten. Dieß aber pflege, fast allezeit, Regen sicher zu bedeuk ten. Es traf diese Verkündigung ziemlich genau ein.

Die wilden Mordamerifaner besassen, ben der er ften Unfunft der Europäer, feine Reuntnig von dem Ges brauche des Eisens: obgleich das Erzt dieses Metalles, in größter Menge, ju finden war. Singegen wußten fie doch, auf einige Urt, das Bupfer qu nuren. Ginige Sollander. Die im Lande woneten, hatten noch die alte Nachricht: baß, da ihre Boreltern zuerft in Meu-Jorf fich niederges Taffen batten, ihnen dafelbft, von den einheimischen Bile den, verschiedene vorgekommen waren, die Tobackspfeifen von Rupfer gehabt, und so viel hatten andeuten fonnen, daß es in der Mabe von ihnen geholet worden. Endlich entdeckte man die fchone Rupfergrube am Second-River. zwischen Elisabetstown und Neu-Jork. Da traf man, unter dem Graben, nicht nur tocher an, Die in dem Bers ge ausgearbeitet worden, und aus benen Aupfererzt gebros chen war : fondern auch einige Werkzeuge, deren die Wils den vermutlich daben fich bedienet haben; da fie Zena zu ihren Roren zu erhalten suchten. Dergleichen Solungen in den Bergen hat man auch, an einigen Stellen in Dens fylvanien, und namentlich unter Newcastle, nach der Gee bin, gefunden, und zugleich jedesmal einige-Unzeichen vom Rupfererzte. Ginige baben gemutmaffet: baß die Spanie.

Spanier, nach ber Entdeckung von Merico, lange dem Geftade des nordlichen Amerika, hinauf gefegelt, und hier und ba ans land gestiegen maren ; um ju erforschen, ob einige der ebleren Metalle da angetroffen murden: da: mals hatten fie vielleicht jene tocher in den Bergen gemacht. - Allein, wenn fie auch eine folche Reife, langs dem Strande, angestellet hatten: fo haben fie doch biefe Rupferminen nicht gleich entdecken fonnen. Und fie murs ben fich warscheinlich nicht bie Zeit gelaffen haben, ben bem Sprengen folder Erzie fich ju verweilen: da ibre gange Begierde auf Gold und Gilber gerichtet war. ift daber fast nicht zu zweifeln, daß die einheimischen Bil: den felbst diese Solungen ausgegraben haben. Dber follte man der Mutmaffung fich überlaffen durfen: daß unfere alten Mordlander, lange vor den Entdedungen des Columbus, in diefe Gegenden gefommen waren, und folche Rupferadern bemerket hatten: ba fie ihre Schiffe farten nach dem Winlande, dem vortrefflichen, angestellet, von welchem unfere alten Sagor reden, und welches uns fehlbar das nordliche Umerifa gewesen? Doch bieruber werde ich weiterhin meine Gedanken beffer auffern konnen. Etwas Merkwürdiges war es : daß, an allen den Orten, wo man, in fpateren Zeiten, folche tocher in den Bergen gefunden hat, welche augenscheinlich von Menschen verfertiget worden; diefe jedesmal, mit vieler Erde, bedecfet gewesen, als wenn man gleichsam, mit Bleiß, gesuchet batte, fie vor Fremden ju verbergen.

Dom sechsten. Ben langwierigen Seereisen ges schiehet es bisweilen, daß solche Fische gefangen werden, Reisen 10. Theil.

Die feiner von den Schiffleuten fennet. Weil fie aber nach frischer Roft febr begierig find: fo enthalten fie fich nicht gerne, biefelben ju effen. Dieg ift aber etwas ju viel gewaget. Und die Erfarung bat gezeigt, bag manche Diefe Unvorsichtigkeit mit dem Leben gebuffet haben. Denn man fanat unterweilen aiftige Rifche. Es ift aber ein Dite tel ba, dieselben zu erforschen: wie ich von vielen ver: fuchten Seecapitanen, und anderen alten Schiffleuten vielfältig erzälen gehöret habe. Man pflegt nämlich, wenn dergleichen unbefannte Fische gefocht werden, einen file bernen Knopf, ober fonft ein Stud Gilber, in den Refe fel zu legen. Ift dann ber Gifch giftig, fo foll das Gil ber bavon gang fchwarz anlaufen. Wenn er aber unschabe lich, fo bleibet diefes unverandert. Ginige von den Gee; leuten beruften fich daben auf ihre eigene vielfaltige Er: farung.

Die Fran Nobeson, eine Schwedin, die hier in Philadelphia wonete, hatte beständig eine Zutter, die, in der Güte, und dem Wolschmacke, viele andere, die man hier sonst vorsand, übertraf. Diejenige, wals die sie im Binter versertigte, war eben so angenehm, als die im Sommer: und ob sie gleich schon einige Warchen alt war; so schmeckte sie doch, als wenn sie eben erst gemacht worden. Man versicherte auch, daß sie sich weit länger, als eine andere Butter halten müßte. Die Fran Robeson hatte diese Kunst von einer Quäferin, die auf dem Lande seshaft war, gelernet. Es wird darzu zwar erfordert, daß die Kühe, mit gutem Hene, gesuttert werz den, und der Ram, aus dem man buttern will, ben dem

2165

Mbschöpfen, nicht alt geworden seyn. Doch soll eigent: tich der Bortheil darin bestehen, daß die Milch; aus der frischversertigten Butter, nie durch Wasser; sondern blos durch das Herumarbeiten, und Aneten; herausgebracht werde. Dieß erfordert zwap mehr Zeit und Mühe, als die andere Urt. Der darauf verwandte Fleiß aberwird, durch die vorzügliche Gute der Butter, reichsich bezalet. Ein jeder, der es versuchen will, kann sich seibst übers zeugen, daß die Borschrift gegründer sey.

Der herr Franklin, und verschiedene andere erzasteten mir, zu mehreren Malen: daß ein angesehener Wisser, der Khode-Island besessen, dieselbe Jusel den Suselländern, für ein Dar Augengläser, verkauft hätte. Sie ist so groß, als ein kleines Fürstentum, und macht seht eine besondere Landshauptmannschaft aus. Dieser Wilde wußte den rechten Wehrt auf eine Brille zu setzen. Denn gewiß, wenn dergleichen Giafer nicht, in sole cher Menge, angetroffen wurden, und nur einige wenige aufgetrieben werden konnten: so mußten sie, wegen des großen Mukens, den sie haben, den kostbaresten Edelgesteisnen im Preise gleichen.

Die Erziehung der Kinder war, ben den Ene gelländern, in diesen Amerikanischen Colonien, auf vers schiedene Art, wol eingerichtet. Sie hatten, für die Anaben besondere Schulen, und andere süe die Töchter. Wenn die Knaben oder Mädchen etwas über dren Jahre alt waren: so wurden sie täglich, beides des Morgens, und nach Mittag, in die Schule geschiefet. Man hatte zwar daben die Abssicht nicht, daß so zurte Kinder daselosst au etwas sonderliches lernen sollten. Es geschah aber deswes gen: damit die Eltern von ihnen, im hause, keinen Lerm haben mochten; und sie selbst an allem Umfuge und Mutswillen verhindert wurden, und immer mehr Gefallen daran fanden, unter den übrigen Kindern, hier ordentlich zu lernen.

Die Engellander brauchen nur eine Urt der Buch-Raben zum Schreiben, diejenigen, welche wir die Lateis nischen zu nennen pflegen. Daber fonnten die Rinder fie eber faffen, als ben uns geschiehet, wo man, sowol für das Lateinische, als Schwedische, befondere Lettern bat. Dies macht unfere Schrift ziemlich buntscheckig: weil wir viele fremde Worter befigen, die wir den Auslandern abgeborget haben, und fie mit Lateinischen Buchftaben gu fcbreiben Es wurde daher recht gut fenn, daß wir gewont find. gleichfalls anfingen, überall die Lateinischen Buge angunebe Denn fie find an fich ebener, und haben ein beffes res Unsehen. Gie find auch leserlicher, gesetter und bits fer: welches schwachen und alten Mugen eine groffe Ers leichterung verschafft. Bemeiniglich ift die Schrift der Engellander fehr rein und gut zu lefen. Ja viele Frauens zimmer unter ihnen schreiben gleichfalls ungemein schon. Wenigstens mablen fie nicht folde Sanenfuffe, wie einige ber unfrigen, und auch wol manche von unferen Mannis Man wird faft, mit gleicher Muhe, fcon, als übel, fcbreiben lernen. Dasjenige aber, was den Engellandern nebft der fleiffigen Llebung, ju einer folden Fertigfeit befondere verhilft: ift dieß, daß fie verschiedene Bucher haben, Die, auf ihren Blattern, allerlen Borfcbriften, ungemein rein

und

und deutlich, in Rupfer geftochen, zeigen. Diefe Bucher find in Quart. Einige enthalten nur die Buchftaben bes Alphabets: wie die groffen, fo auch die fleinen. In anberen find einzelne Worter verzeichnet. Und noch in andes ren ift, oben auf dem Blatte, eine ganze gefdriebene Reis he zu finden. Rurg, man hatte hier alles, nach eben ber Ordnung, wie es den Rindern fonft, mit der Feder, vorges fcrieben zu werden pfleget. Allein, dieß unterfchied fich bas durch gar fehr, daß es gang unvergleichlich in Rupfer geftochen war. Sieben zeigte fich noch der Bortheil: daß alle, wenn fie fcon in verschiedenen Schulen unterrichtet murden, gleichfam nach einer Sand schreiben lerneten; und faft fo fcon, als der ihnen vorgelegte Rupferstich. Man fonnte auch Diefe Borfchriften fur einen ziemlich gelinden Preif faufen. Es ware zu munfchen, daß diefe Urt des Unterrichtes im Schreiben, auch ben uns mehr üblich murde.

Die Dienftleute, welche in den Englischen Colonien gebraucht werden, find entweder Freie, oder Sflaven, und jene wieder von zwiefacher Art.

1. Die ganz Freien werden järlich gemietet. Sie können nicht nur, nach dem Verlaufe des Jahres, ihren Vienst verlassen, sondern auch fast zu jeder Zeit, wenn sie sich mit ihrer herrschaft nicht vertragen. Doch sind sie das den in der Gefar, den kohn zu verlieren, um den sie sich verglichen haben. Derselbe ist ziemlich groß. Ein brauchs derer Knecht bekömmt järlich sechszehen bis zwanzig Pfunz de, in Pensylvanischem Gelde. Ein Pfund aber wird nach dem jezigen Wechsellaufe, auf fünstehalb Neichsthaler geseichnet. Es beträgt also der völlige kohn zwen und siebens

El 3

te, auf dem Lande, nicht fo viel. Einer Magd giebt man järlich acht bis zehen Pfunde. Diese Dienstdoten haben, ausser muffen sie sich selben Dfunde. Daher haben in Kleidern aber muffen sie sich selbst halten. Daher haben sie es der besonderen Gewogenheit des Herren, oder der Frau, zu verstaufen, wenn sie ihnen dergleichen schenken wollen.

2. Die andere Gattung der freien Dienstleute bestehet aus Personen, die jarlich, aus Deutschland, Ens gelland, und anderen Landern, binuberfommen, um fich bier niederzulaffen, und anzubauen. Diefer Untomme linge ift, fast in jedem Jahre, eine groffe Bahl. Es find alte und junge, und von beiderlen Befchlechtern. Einige haben dadurch dem Drucke und Zwange emflie: ben wollen, unter dem fie fich zu befinden geglaubet. Und manche hat die Berfolgung, wegen der Religion, aus ih: rem Baterlande vertrieben. Allein die meiften bavon find arm, und befigen nicht einmal fo viel, die Fracht für ihre Heberfart zu galen: welche, ben ber Perfon, fechs bis acht Pfunde Sterling ausmacht. Daber vergleichen fie fich mit dem Schiffscapitan, daß fie, ben ihrer Unfunft, fich, auf einige Jahre, verfaufen laffen wollen. In dies fem Falle erleget derjenige, der fie erhandelt, die Fracht für fie. Oft aber fommen auch alte Leute eben fo berus ber, für welche niemand gerne die Roften galet. Diefe verkaufen alfo ihre Rinder, daß fie einige Jahre, sowol für fich felbft, als für die Elrern dienen. Endlich geben noch verschiedene dem Capitan einen Theil ihrer Fracht. Und Die werden nur auf eine furze Beit verfauft. Mus biefen · · · · · Unt:

Umftanden erhellet: daß der Preiß für die unbemittelten Fremden, welche nach den Englischen Colonien binfaren, ungleich fenn muffe; und daß einige langer zu dienen verpflichtet fenn, als andere. Wenn die Zeit vorben ift, um Die man fich vertragen bat: fo empfangen fie von dem hausherren noch ein neues Kleid, und einige andere Sa: chen. Und in ihren Dienstjahren felbft muß er fie befo: fligen, und fleiden. Biele ber Deutschen, die bier anfom: men, bringen zwar wol Geld genug mit, daß fie ihre Rracht bezalen fonnten. Gie laffen fich boch aber verfaufen : und zwar in der Absicht, daß fie, in der Zeit ihres Dienstes, die Sprache des Landes, deffen Befchaffenheit, und andere Dinge mehr fennen lernen mogen; und befto beffer überlegen konnen, was fie vornehmen follen, wenn fie fren geworden find. Dergleichen Dienftboten nimt man por den übrigen gern : weil fie nicht fo theur find. Denn einen Schwarzen Stlaven , oder fo genannten Neger, ju faufen, wird zu viel Geld auf einmal erfordert. Und Knechte und Magde, denen man einen jarlichen Lohn geben muß, foften auch zu viel. hingegen find diefe Untommlinge für das hals be Geld, und einen noch geringeren Preif, ju haben. Denn wenn man fur die Perfon, vierzeben Pfunde, in Penfolva: nifcher Munge, galet: fo muß fie gemeiniglich vier Jahre Und darnach ift das übrige Berhaltniß zu berech: Es beträgt also ber tohn nicht viel mehr, als dren men. folche Pfunde im Jahre. Diefe Dienstleute nennet man im Englischen Gervings. Benn jemand eine folche Der: fon, auf eine gewiffe Babt von Jahren, gefauft bat; und bernach wieder verhandeln will: fo ftebet es ihm fren. Er ift aber verbunden, wenn die gesette Zeit bes Dienens

\$14

um ist, berselben das sonst gewönliche Kleid zu verehren? wosern er, mit dem neuen Käuser, es nicht ausgemacht hat, daß dieser dafür sorgen soll. Die Engelländer und Irrländer verkausen ihre Dienste gemeiniglich auf vier Jahre. Mit den Deutschen aber ist es oft so beschaffen: daß sie, vor ihrer Absart, sich mit dem Capitane vers glichen haben, ihm, für eine gewisse Jahl von Personen, ein bestimmtes Geld zu entrichten. Wenn sie nun in Amerika angesommen sind: so gehen sie umher, und erkundigen sich, wer diese bedungene Fracht bezalen möchte. Dafür sollen, nach den Umständen, eines oder mehrere von ihren Kindern, eine festgesetze Jahl der Jahre, dies nen. Endlich schliessen sie mit demjenigen, der ihnen das meiste bietet, den Vergleich.

3. Die Veger oder Moren machen die dritte Gattung von Dienstleuten aus, die man hier unterhalt. Diese sind, auf gewisse Urt, Stlaven. Denn wenn ein Schwarzer einmal gekaust ist: so ist er zeitlebens ein Leibeigener seines Herren; woserne dieser ihn nicht einem anderen abtritt, oder ihn lostässt, daß er, nach seinem Gefallen, sich sonst wohin begeben kann. Es stehet doch as ber nicht, in der Freiheit des Herren, den Neger, wenn er gleich etwas verbrochen hätte, umzubringen: sondern er muß es der Obrigkeit überlassen, darin, nach den Gessehen, zu urtheilen. Shedem wurden die Schwarzen aus Ufrika hergebracht, und sast von allen Vermögenden geskaust. Nur die Quaker machten sich damals noch ein Gewissen daraus, einen Stlaven zu besigen. Allein nun sind sie so gartlich nicht mehr: und man sindet sast eben

die

fo viele Reger ben ihnen, als ben anderen Leuten. 2014 lein manche fonnen doch die Bedenflichfeit noch nicht übere winden, daß es den Gefegen des Chriftentums zuwider fen, einen Stlaven zu halten. Man fiehet auch, in der Stadt verschiedene freie Reger, die fo glucklich gewesen find, etwa einen recht eifrigen Quafer jum Berren zu erhalten, der feinem Sflaven, nachdem er ihm einige Zeit recht treu gedienet, die Freiheit geschenket bat.

Best werden felten mehr einige Reger, in die Colos nien der Engellander, übergefüret: fondern die, welche vormale dabin gebracht worden, haben fich gar ansehne lich im Lande vermehret. Ben ihrer Berheiratung wird es fo gehalten. Wenn ein Berr nicht nur Reger, fone dern auch Megerinnen hat: fo lafft er fie, fich untereinander ehlichen. Und dann find alle ihre Rinder feine Seibeigene. Befigetman aber nur einen Reger; und dies fer will fich mit einer Regerin verbinden, Die einem ans deren herren zugehoret: fo lafft man dief zwar gescheben, um dem Sflaven, in einer fo gartlichen Sache, nicht gumis der zu fenn. Allein man hat felbft feinen Rugen davon. Denn alle Rinder, die in folden Chen geboren werden, geboren bem herren , bem die Regerin guftanbig ift. Daber ift es vortheilhaft, Regerinnen ju befigen. Wenn ein herr feinen Schwarzen todtfchlaget: fo bat er das Leben verwirfet. Man hat doch aber fein Erempel bier, daß ein Beiffer deswegen ben Kopf verloren hatte. Bor einigen Jahren trug es fich ju, daß ein Berr einen fole den Sflaven umbrachte. Da rieten ihm feine Freunde gleich , ja auch felbft die Oberen im Gebeim , daß er fich auf 115

die Flucht begeben mochte. Denn man konnte sonst nicht vermeiden, ihn gefangen zu sehen: und dann wurde er, nach den Gesehen, zum Tode verdammt werden; ohne daß einige Nettung für ihn zu hoffen wäre. Diese Geswogenheit wiedersur ihm: damit die Neger die Freude nicht hätten, zu sehen, daß ein herr, wegen seines Stlas ven, hingerichtet wurde. Denn dieß durfte sie zu aller Ien schällichen Gedaufen gegen ihre herrschaft, und zu einer gar zu grossen Meinung von sich selbst verleiten.

Die Reger murden, wie ich schon angemerket, ebes bem gerade aus Ufrifa bergebracht. Jest gefchiebet dieß aber felten: fondern man fauft fie gemeiniglich aus Weft: indien, ober den Umerifanischen Infeln, nach welchen fie, aus ihrem Baterlande, querft hingefüret worden. Denn man hat gefunden: daß, wenn man fie, in diefe nordlis then Lander, von Ufrifa, gleich herüberbringen lafft, fie nicht fo gut fich befinden; als wenn fie bie Derter ibe res Aufenthalts allmalig verwechseln, und daher querft nach den nabern Umerikanischen Infeln, und bierauf nach dem nordlichen Umerifa bingefüret werden. hier auch, mehr als zu oft, erfaren, daß die Schwarzen, in der Ralte, nicht fo gut ausdauren fonnen, als die Weif Denn wenn diefe nicht den geringften Schaden das pon nehmen : fo verfrieren ben jenen nicht felten Finger Es auffert fich aber nicht weniger unter ihnen und Baben. felbst darin ein groffer Unterschied. Diejenigen, welche unmittelbar von Afrika bieber tommen, tonnen die Rale te lange nicht so gut vertragen, als solche, die entweder im tande geboren find, ober fich wenigstens eine geraume Beit

Beit bier aufgehalten haben. Denn ba die Unfommline ge, ben dem Froste, leicht an Banden und Fuffen befchabiget werden; oder fonft, in bem gangen Rorper, ober eis nigen Theilen beffelben, beftige Schmerzen empfinden: fo fulen die andern, welche lange bier gewesen find, fo gut als nichts davon. - Man bat oftere Erfarungen por fich : daß, wenn die Reger, unmittelbar von Afrifa, zur Binterszeit, bergefüret worden; ihnen, auf dem Schiffe, ben einer nicht befonders ftrengen Ralte , die Gliedmaffen verfroren find : da bie Seeleute und andere, um die Beit faum notig gehabt, ihre Sande ju bedecken. Ja, man versieherte: daß einige Neger bier gefeben worden, die, bon der Ralte, anfänglich gang erstaunliche Schmerzen, in ben Beinen, gehabt hatten; und ben denen diefe ende fich von felbft mitten abgebrochen, und, mit dem Fleische, ganglich von dem Rorper gefallen maren. Go gefchiehet bier eben das mit den Menfchen, was man , in dem Pflangenreiche, ben den Gewachsen ber sublichen Lander, oft erfaret : ehe fie fich an ein falteres Clima gewonen.

Der Preiß für einen Neger ist verschieden: nachdem sie Jahrechaben, gesund sind, und was verstehen. Man zalet, für einen erwachsenen Neger, vierzig bis hundert Pfunde, in Pensplwanischer Münzart. Ja, man hat Exempel: daß jemand, für einen solchen schwarzen Staven, in Philadelphia, hundert Pfunde gegeben hat; und, ungeachtet, dieses theuren Raufes, ihn doch hernach, für eben das Geld, nicht wieder verhandeln wollen. Ein Knabe oder Mädchen aus den Negern, von zweien oder dreien Jahren, können schwerlich, unter acht, bis vierzehen Pfunden, in Pensplvanischer Müns

ge, angefchaffet werden. Bu biefer Beit ertheilen nicht nur Die Quafer, fondern auch recht fo viele von andern Glaus. bensgenoffen, den Regern unterweilen ihre Freiheit. Dieß geschiehet auf die Urt. Benn ein Berr, ober eine Frau, cisnen getreuen Meger gehabt hat, der ihnen recht gute Diens fte geleiftet: fo erklaren fie ihn bieweilen, ben ihrem 216s. ferben, für einen freien Menschen. Es find doch aber bies mit einige Roften verbunden. Denn fie muffen daben eis niges Geld, ju feinem Unterhalte, wenn er alt wird, auss fegen: damit die Doth ihn nicht treibe, Bofes ju thun; oder er anderen jur Laft fen. Denn gemeiniglich werden folde freigelaffene Deger bernach ziemlich faul. Die Rins ber aber, welche der Schwarze, vor der erhaltenen Freis heit, erzeuget, muffen bennoch Stlaven bleiben, obgleich ber Bater feiner mehr ift. Singegen find Die, welche nache ber von bereits freien Eltern geboren worden, ebenfalls fren. Die Deger genieffen, in den Englischen Colonien, eine weit-gelindere Begegnung, und werden beffer gehalten, und befoftiget, als in Weftindien. Man giebt ihnen chen bas Effen, wie den anderen Dienftleuten. Und fie befite gen, faft in allen Stucken , einerlen Bortheile: nur bafffie witschens dienen muffen; und feinen anderen lohn empfans gen, als den ihnen die Berrichaft, aus eigener Gute, giebt. Man halt fie auch in Rleidern. Singegen gehet man, in Weftindien, und vornamlich ben ben Spaniern, mit ihnen recht graufam um. Daher ift auch, ben einen hiefigen Des gern, meiftentheils feine Drohung ftarter, als die: daß man ibn, woferne er fich nicht befferte, nach Beftindien ju vers faufen gedachte. Dieg aber bat man, aus einer vielfaltis gen Erfarung, gelernet: daß, wenn man gegen folche Des ger ger zu viele Nachsicht bezeiget; sie bald so halsstarrig und eigensinnig werden, daß sie oft zu nichts weiter gebracht werden können, als was sie selbst thun wollen. Daher ist eine scharfe Zucht ihnen so notig, als die halbe Narung: woserne der herr Dienste von ihnen haben will, mit denen er zustrieden sen kann.

Im Jahre 1 620 wurden, auf einem Sollandifchen Schife fe, einige Deger, nach bem nordlichen Umerifa, überbracht. Bon denen taufte man in Wirginien zwanzig. Ten die erften fenn, welche hicher gefüret worden find. 21s Die wilden Amerifaner, die damale noch haufiger im lande woneten, diefe fchwarzen Menfchen zuerft fahen: glaubten fie nicht anders, als baf fie eine warhafte Brut bes bofen Beiftes fenn muften, und bag man eine Schiffladung mit Teufeln bergebracht hatte. Gie nannten fie baber lange Manitto. Ein Bort, welches, in der Sprache der Bilden. nicht nur Gott, fondern auch den Satan, bezeichnet. nige Zeit vorher hatten fie das erfte Europaifche Schiff an thre Ruften landen gefeben, und fich foft überredet: Gott felbft muffe fich barauf befinden. Diefes haben mir einige Wilden felbft von ihren Boraltern ergalet. Daber fcbien ihnen, ben der Unfunft der Deger, alles verwechfelt ju fenn. Allein fie haben feitdem auch bon benfelben mildere Ges danken gefaffet. Denn jest wonen verschiedene von den Schwarzen unter ihnen. Ja, fie find auch bisweilen mit einander verheiratet: wie ich dief felbft gefehen habe.

Man hatte folglich jest schon, über hundert und breis zig Jahre, Neger im Lande gehabt. Es find aber die Winter hier, insbesondere in Neu-Engelland und Neu-Jort Stort oft eben fo ftreng, als in Schweden. Daber et Fundigte ich mich fleifig; und mit aller Gorgfalt: ob bier nicht bemerfet worden, daß die Ralte auf die far be der Meger gewirfet, und fie werandert hatte; fo daß Diejenigen, welche von den Untommlingen, im britten oder vierten Geschlechte, abstammeten, nicht eben fo fchmart mebe maren, als jene ? Man antwortete mir aber überall : Daß man hierin nicht den gerinften Unterschied antreffen fonnte: fondern ein Reger, der bier jest von Eltern ges boren murbe, die beide im Lande erzeuget morden ; ja bel fen Boreltern, fowol auf manulicher als weiblicher Geis te, bis jum dritten ober vierten Gliede binauf, lauter eins beimische Schwarze gewesen waren; gliche, in feiner Facbe, folchen Regeru vollig, als man bieweilen von Afrifa unmittelbar berbrachte. Daraus fchloffen viele: daß die Schwarze eines Regers, weber ben ibm, noch feinen Machtommen, fich verandere; fo lange fie auch in einem falten Clima fich befanden. Gine andere Sache aber ift es: wenn ein Weiffer fich mit einer Regerin abgiebt , as ber ein Neger mit einer weiffen Frauenperfon, Um bas ber zu verhindern , daß feine unangenehme Bermifchung der Beiffen und Schwarzen erfolge; und daß die Reger nicht zu hohe Wedanken von fich felbft, zum Schaden ib: rer Berrichaft, faffen ; fo-foll bier ein Gefet gemacht fenn; nach welchem fast ber Berluft bes Lebens damit verbunden ift, wenn eine weiffe Perfon fich, mit einer schwarzen, von welchem Gefchlechte fie auch fenn mag, verheiratet; und Derjenige Beiffliche, der fich gewaget bat, ein fo ungleit ches Par jufammenzugeben, Gefar lauft, nicht nur fein Amt, sondern auch noch niehr, zu verlieren. Daß aber bennoch die Weissen und Schwarzen sich unterweilen zu nahe kommen, verraten die daher erzeugten Kinder, von vermischter Gesichtsfarbe, welche dann und wann geborren werden.

Ben biefen Regern ift noch febr gu beflagen ! baß ihre Berrichaften, auch in ben Englischen Colonien faft aberall , um die Getftliche Wolfart derfelben fich febr fets ten befummern; fondern fie, in ihrer beidnischen Sinferniß, immer weg leben laffen. Ja, es durften wol gar viele gefunden werden, Die febr übel damit gufrieden fenn, und vielleicht, auf alle Urt, es verbindern mochten : wenn ihre Reger einigen Unterricht in ber lebre des Chris ftentums ju erhalten fuchen follten. Dazu verleitet fie theils der falfche Wahn, daß es ihnen eine Schande was re, einen Bruder, ober eine Schweffer, bon einem fo verachteten Bolfe, burch die gemeinschaftliche Religion. ju erhalten: theils die Borftellung, baß fie den Reger bernach nicht fo batt mehr wurden balten tonnen, als borber: theils die Furcht, daß fie dadurch ju übermutig werden mochten, wenn fie funden, wie fie, im Geiftlichen, ibren Berren gleich waren.

Es sind auch verschiedene Schriften bekannt: daß die Neger, im südlichen Amerika, eine Art des Giftes haben, wodurch sie einander des tebens berauben; und zwar nicht sogleich; sondern eine lange Zeit, nachdem derjenige, dem sie den Tod zugedacht, dasselbe einzunehmen verleitet worden. Eben diese schändliche Kunst des Gistmischens besihen auch die Neger, welche in den Englie

Englischen Landschaften bes nordlichen Umerita befindlich find. Sievon hat man viele Erfarungen. Dennoch ift nicht allen, fondern nur einigen, das Geheimnif befanne Aind eben diefe, welche es fennen, wiffen auch das Mit tel bagegen: nicht aber, ober boch felten, andere. Wenn Daber ein Reger merfet, daß er Gift empfangen ; und fich auf den Reind befinnet, der es ibm beigebracht bas ben mochte: fo gebet er ju ibm, und suchet ibn, durch Geld, ober gute Worte, ju bewegen, ihn von dem ein: geflößten Gifte wieder ju befreien. Wenn aber der Des ger boshaft ift: fo verleugnet er nicht nur, daß er ihm etmas Bofes beigebracht babe; fondern auch daß er ein Dite tel dagegen miffe. Dief Gift todtet nicht gleich: fondern es perflieffen bisweilen mehrere Jahre barüber, che ber Rrante ftirbet. Bon der Stunde an aber, da er das Gift erhalten bat, fangt er an, allmalig zu schwinden: und er genieffet wenige gefunde Tage mehr. Gin folder Unglücklicher fann oft, fast in dem Augenblicke, baihm Das Gift eingefloffet worden, es merten. Gemeinige lich brauchen die Reger, welche bamit umzugeben wiffen, diefe hollische Runft, dem fie gehaffig find, das leben zu Insbesondere ftellen fie damit einem folchen Deger nach, ber fich gar wol auffuret, ber von feinem Berren febr geliebet wird, der fich gleichsam von feinen übrigen tandesleuten trennen will, und nicht gerne mit Oft find auch andere Urfachen bet ibnen umgebet. Reindschaft. Gelten aber bat man ein Grempel, daß fie es gewaget batten, durch ibr Gift, der Berrichaft gu Schaden. Bielleicht balt fie die gelinde Begegnung, bie fie hier gemeiniglich geniessen, davon ab. Ober vielleicht fürchten fie sich, daß man es bald merken mochte, und bann feine Strafe so schwer senn konnte, welche einen solchen Sklaven nicht treffen murbe.

Sie entdecken niemand, worin dief Bift bestebe, fondern halten es unglaublich geheim. Es ift aber war; fcheinlich, bag es eine Gache fen, die febr allgemein ift, und an allen Orten in der Welt gefunden wird: indem fie es fo leicht, wo fie fich aufhalten, haben tonnen. Mus ber Urfache fann es nicht bie Pflanze fenn, welche ver: Schiedene Gelehrte dafür gehalten haben. Denn diefe ift, an den meiften Stellen, nicht zu erhalten. Ich habe bier verschiedene Erzälungen von Regern gehoret, die von an: beren , auf diese Art, umgebracht worden. Ich will a: ber nur eine einzige Begebenheit anfüren, die sich, un: ter meinem Aufenthalte, in diefem lande, gutrug. Gin gewiffer Mann hatte einen Neger, der ihm ungemein treu bienete, und sich so auffürte, daß er ihn gegen zwanzig andere nicht vertauscht haben wurde. Sein Berr bezeige te baber ebenfalls gegen ibn eine befondere Buneigung. Diefer Sflave fonnte, in feinem Berhalten, von dem beften Thriftlichen Anechte nicht übertroffen werben. Er gieng uch so wenig, als es nur senn konnte, mit anderen Negern um. Mus diefer Urfache marfen fie auf ihn eis nen ungemeinen Saf. Da er aber fast nie mit ihnen in Befellschaft war : fo fanden fie feine Belegenheit, ibm as Gift beigubringen, wie fie fchon oft versucht hatten. Mein ba er einft, ben einem Jahrmarfte, in Die Stadt am; weil er fonst meift auf dem tande sich aufhielt: nos Reisen 10. Theil. Mm tigten

tigten ibn einige andere Reger ju fich binein, um mit ihnen ju trinfen. Er wollte aufänglich nicht. Aber er fam nicht los, fondern mußte fich endlich dazu verftehen, ihr Berlangen gu erfullen. Da er in das Gemach fam : nahmen bie anderen eine Kanne, bie auf ber Maur ftand, herab, trunfen ibm gu, und baten ihn, ihnen wieder Befcheid ju thun. Er trant. Indem er aber das Gefaß vom Munde nahm, fagte er daben: was ift das fur ein Bier? Es ift ja voll von ::: Ich fege, mit Fleiß, bier basjenige nicht aus, was er nannte. Denn es fcheint unftreitig, bas Gift gewefen ju fenn, womit die boshaften Reger fo vielen Schaben thun, und welches fast an allen Orten gefunden wird, wo man hinfommt. Gin nichtswurdiger Menfch fonnte daffelbe gar febr, jum Berberben anderer, migbranchen. Es ift alfo beffer, daß es nicht befannt wirb. Ben den Klagen des gehaffeten Landsmanns, fingen die anderen Reger und Regerinnen gu lachen an, fprungen auf die Erde, fangen, und tangeten als wenn fie eine vortreff liche That verübet, und endlich ben Zweck erreichet bats ten, nach dem fie fo lange geftrebet. Der unschuldige Meger gieng gleich weg, und fagte, ben feiner Seims funft, daß die anderen Reger ibm ficher Gift gegeben ba: ben mußten. Er fieng bierauf an , ju fchwinden. Und nichts, fonnte ibm belfen : fondern er ftarb einige Zeit darauf.

Vom siebenten. In der Frühe unternahm ich as bermals eine Reise nach Racoon in Neu-Jersen.

Se scheinet nicht schwer zu senn, die Ursachen zu fins den, warum sich die Leute hier stärker vermehren, als in Buropa. Man kann, in diesen Provinzen, oh: me Furcht, oder vieles Bedenken, sich so bald verheirarten, als man nur das dazu gehörige Alter erreichet hat. Denn es liegt eine solche Menge von gutem Lande noch unbearbeitet, daß ein Neuvermälter, ohne Schwierigkeit, einen Plah erhält, auf dem er sich, seine Frau, und seine Kinder hinlänglich ernären kann. Die Auslagen sind gar geringe, und er darf sich deswegen nicht beunruhigen. Endlich ist die Freiheit so groß, daß er sich, auf seinem Eigentume, als einen König betrachten kann. Jehr will ich, durch einige deutliche Erempel, beweisen, was eine solche Verfasung wirken könne.

Maons Reen, einer von den Schweden in Nacoon, war jest gegen siebenzig Jahr alt. Er hatte viele Kinder, Enkel und Urenkel: so, daß wenn er alle zusammen rechente, die von seinen Nachkommen noch lebten, ihre Zahl auf fünf und vierzig Personen betrug. Ausser denselben aber waren bereits viele von seinen Kindern und Enkeln gestorben: theils, da sie noch ganz jung gewesen; theils, da sie noch ganz jung gewesen; theils, da sie fast ihr reises Alter schon erreicht gehabt hatten. Dieß war zwar ein nicht gemeines Glud. Es ist doch aber mit demsenigen noch nicht zu vergleichen, was folgende Beispiele darstellen, die ich aus den Pensylvanischen Zeitungen ausgezeichner habe.

Im Jahre 1732, am vier und zwanzigsten des Jems ners, ftarb zu Ipswich in Neu-Engelland, Sava Türchich eine Wittwe von sechs und achtzig Jahren. Sie hatte dreib zehen Kinder zur Welt gebracht, und, nur von sieben allein, hundert und sieben und siebenzig Enkel und Urenkel erz halten.

Min a

Im Jahre 1739, am dreizigsten des Maien, waren, ben dem Richard Buttington, in dem Kirchspiele Chesster in Pensylvanien, seine Kinder, Enkel und Urenkel verssammlet: und diese machten hundert und funfzehen Perssonen aus. Der Stammvater selbst, der in Engelland gesboren worden, gieng damals in sein fünf und achtzigstes Jahr, und befand sich noch ganz frisch, gerürig, und ben gutem Gedächtnisse. Sein ältester Sohn, der, zu der Zeit, bereits sechszig Jahre hatte, war der erste in Pensylvanien geborne Engelländer.

Im Jahre 1742, am achten des Jenners, entschlief, ju Trenton in Neu-Jersen, die Wittwe Sara gurman, in ihrem sieben und neunzigsten Jahre. Sie war in Neu-Engelland geboren: und hinterließ jeht funf Kinder, ein und sechszig Enkel, hundert zwen und achtzig Urenkel, und zwolf Enkelenkel; solglich zwenhundert und sechszig Nachstonnen, die damals alle noch lebten.

Im Jahre 1739, am acht und zwanzigsten des Jenners, verschied, zu South-Kingston in Neu-Engelland,
Maria Zaszard in ihrem hundertesten Jahre, als Wittwe.
Sie war in Mhode-Island geboren, und eine Großmutter
des damals neulich gestorbenen Biceguvernörs dieser Insel
Georg Haszard. Sie hatte zusammen funshundert Kinder,
Enkel, Urenkel und Enkelenkel zälen können. Won denen
lebten, ben ihrem Tode, noch zweihundert und fünf Personnen. Eine Tochtertochter von ihr war damals schon gegen
funszehen Jahre Großmutter.

Auf diese Art ist der gewonliche Bunsch oder Segen, in unfrer Trauungscollecte, daß die Neuvermalten ihre Enkel, Enfel, bis in das dritte und vierte Glied, sehen mogen, an einigen der vorgedachten Personen ziemlich genau erfüllet worden.

Dom neunten. In einem jeden lande findet man gemeiniglich eine Menge von Insecten: von denen versschiedene die Eigenschaft haben, daß sie, so klein und versächtlich sie auch zu senn schenen, den Einwonern grossen Schaden zusügen können. Dergleichen halten sich auch genug im nördlichen Amerika auf. Einige davon gehören dem lande besonders zu: andere wieder hat es mit Europa gemeinschaftlich. Ich habe schon vorher\* von den Musquetoes, als einer Art von verdrießlichen Mücken in diesen Provinzen, geredet, und auch ein anderes schädzliches Insect beschrieben, welches ganze Erbsenselber verwüstet.\*\* Jeht will ich noch einige hinzusügen.

Es sind gewisse Zeuschrecken, die, ungefär in jedem siedenzehenten Jahre, in einer unbeschreiblichen Menge, sich einsinden. Sie friechen dann, in der Mitte des Maien, aus ihren tochern in der Erde, hervor: und erregen, etwa sechs Wochen durch, mit ihrem Gesschreie, einen solchen term in den Bäumen und Wäldern; daß, von zweien Personen, die an solchen Stellen, zusammensprechen, die eine kaum vernehmen kann, was die andere saget, woserne sie nicht desso stärker redet. Sie boren dann, mit dem Stachel an ihrem Schwanze, tocher, in die weiche Rinde der kleinen Aeste an den Bäumen: wor von dieselben oft verdorren. Sonst aber fügen sie weder Mm 3

<sup>\*</sup> Auf der 288ften Geite, und den beiden folgenden.

<sup>\*\*</sup> Auf der 31sten Geite, und einigen folgenden.

den Baumen, noch anderen Gewächsen, einigen Schaden zu. Zwischen dem gedachten Jahre, da sie, in einer so ungewönliche Menge, sich einfinden, siehet und höret man nur einige einzelne in den Wäldern. Sie werden von den hiesigen Engelländern Locustes genannt.

Gin anderes Geschmeiß in diefen Landschaften ift cis ne Unt von Würmern, welche das Laub von den. Baumen freffen. Much diese finden fich, in gewiffen Sahren, unendlich haufig ein. In der Zwischenzeit zeit gen fich gemeiniglich nur einige wenige von ihnen. Wenn fie aber hereinbrechen: so zehren sie die Blatter von den Baumen fo ganglich rein ab, daß die Balder, mitten im Commier, fo tal aussehen, als wenn es Winter ware. Gie benagen bann faft alle Urten von Baumen : und es find nur einige wenige, an welche fie fich nicht magen, und die daher vor ihnen unberurt bleiben. Da nun, um eben die Zeit des Jahres, bier gemeiniglich eine unge: meine Sike ift: fo hat dieß Abfressen der Wurmer die Schadliche Folge, daß die vom Laube entbloffeten Baume gegen die befrige Barme nicht dauren tonnen, fondern Muf diefe Urt geben bieweilen groffe Striche verdorren. vom Geholze darauf. Die Schweden, welche hier wo: neten, zeigeten mir, bier und ba, in ben Balbern, weis te Plage: auf denen jest junge Baume, anftatt der als ten, wuchsen, welche, einige Jahre vorher, von diefen Schadlichen Burmern, verderbet worden. Die Engels lander geben ihnen den Ramen Caterpillars. wandeln fich bernach in einen nachtlichen Schmetterling, ber weiterbin, an feinem Orte, befchrieben werden foll.

Der Graswurm thut hin und wieder, in anderen Jahren, fowol auf den Biefen, als an den Satteimen, wenn er dahin fommen fann, groffen Schaden. Denn die Rel: der werden von gangen Beeren seiner Art, wie von den erffermaneten Infecten , ju einer gewiffen Zeit, eingenom: men. Doch ift, ben diesen mannigfaltigen Plagen, noch ein Gluck, daß sie nicht alle in einem Jahre eintreffen. Denn in benjenigen, welches eine fo erstaunliche Menge von Beuschrecken berfüret, erfaret man weder von den Raupen, noch den Graswurmern, etwas sonderliches. Und fo verhalt es fich auch mit den letteren: fo, daß nur eine Art auf einmal ihren Bug ausfüret. Ferner verfloffen bis: weilen mehrere Jahre, da von feiner Gattung eine auf: ferordentliche Menge gefehen wird. Ben den Graswur: mern batte man angemerket, daß fie vornamlich, aufeis nem fetten und fruchtbaren Boden, fich festfegen. Go bald aber forgfaltige Baushalter fie nur entdecken: taffen fie schmale Graben, mit fast senkrechten Seiten rund um den Plat ziehen, den fie eingenommen haben. In felbige fturgen fie dann, ben dem fernern Fortfries chen, und konnen fich nicht wieder beraushelfen. Es mard von vielen bestätiget: daß die erzäleten dren Urten von Insecten sich, ziemlich nahe auf einander, folgeten: und daß, wenn in dem ersten Jahre die Beuschrecken da gewesen waren, in dem anderen die Raupen famen, und, in dem britten, Die Grasmurmer ben Befchluß machten. Sich habe auch felbst erfaren, daß dieses zum Theil merk: lich eintrifftent gut der in in

An Motten, welche die Kleider zernagen, ist hier gleichfalls kein Mangel. Ich hahe selber gesehen, daß Tuch, Pin 4 wölles wöllene Handschuhe, und anderes Zeug von Wolle, welsches, in einem Schranke, den Sommer über, verschloffen gehangen hatte, und nicht so genau in acht genomemen war, gegen den Herbst von diesem Geschmeisse so zerschnitten worden, daß oft ganze Stücke von selbst here aussielen. Bisweilen waren die Aleider so übel zugerrichter, daß man sie kaum wieder ausbessern konnte. Die Pelze und anderes Fellwerk, die man auf dem Boden hatte hängen gehabt, waren oft, durch den Wurm, so ber schädiget, daß ganze Flüsche von Haren, losgiengen, und von selbst absielen. Ich kann aber nicht sagen, od diest Geschmeis von Anbeginn im Lande gewesen, oder erst mit den Europäern hergekommen sen.

Die Globe wurden, in diefem Erdtheile, auch nicht vermiffe. Biele taufende find zwar, ohne Zweifel, aus den alten befannten gandern, mit den Menfchen, herübergefoms Es werden aber ungalige, von undenflichen Zeiten fcon, hier gewefen fenn. 3ch habe diefe Lufefpringer auf ben Safen und grauen Gidhornern des Landes gefanden/ welche in Buffeneien gefchoffen worden, wo fein Menfc fich aufgehalten hat. Wie ich hernach tiefer ine Land reis fete; und, in den Sutten und Betten der Bilden , fcbla= fen mußte: ward ich von einer fo abscheulichen Menge bies fes Ungeziefers geplaget, daß ich auf einer Folter ju fenn glaubte. Es trieb mid, von meinem lager, und ich war recht frob, daß ich auf den Brettern, die unter dem Dache diefer Roten lagen, aueruhen fonnte. Man barf fich aber auch darüber nicht mundern. Denn die vielen Sunde, welche die Wilden halten, muffen bieß Ungeziefer überall auffamms len, und ernaren. In folden Gutten fchlafen Sunde und

Men:

Menschen um einander. Und ein Fremder kann sich kaum niedergeleget haben; und die Augen ein wenig zuthun: da er schon in der Gefar ist, von acht bis zwolf Hunden, ja wol mehreren, zerdrückt, oder erstickt zu werden; die sich theils um ihn her, theils auf ihn niederwerfen, um eine gute Nachtzuhe zu sinden. Denn sie glauben vermutlich, daß dersels be sich nicht unterstehen werde, sie so abzullopfen, und wege zuschleubern, als ihre Herren und Frauen es zu thun pflegen.

Bon ber unruhigen Urt ber Zeimchen, welche man, in Schweden, bisweilen in den Saufern hat, bin ich feine, weder in Penfylvanien, noch Deu-Jerfen, an einem Orte, gewar worden. Es wußten auch andere, die ich darum befraget habe, mir nicht zu fagen, daß fie hier jemals einige gefehen hatten. Zwar fah man, im Sommer, auf dem Fels De, gewiffe fcmarge Grillen, die eben ein foldes Gefdren machten, als bie, welche ben uns, in den Mauren und Berben, fich festigefetet haben. Gie hielten fich aber faft als lezeit nur auf dem Felde auf : und wenn der Binter, oder eine faltere Bitterung, einbrach ; fo fcwiegen fie. Es foll boch aber bismeilen gefchehen, daß diefe fchwarzen Feldgrils len, gegen den Berbft, ihre Buflucht nach den Baufern nehmen, und dafelbft beftandig fcbreien; weil das Better, ober bie Bemacher warm find. ABenn aber die Ralte fich einfiellet; fo boret ihre Dufit auf einmal auf. Bingegen waren, an einem und bem anderen Orte in ber landfchaft Meu-Jork, und in Canada ben den Frangofen, in einem jeden Baurhaufe, wie auch in ben meiften Saufern ber Stabte dafelbft, fo viele folder beimden, wie ben uns gewonlich find, angutreffen, daß in feiner Baurwonung ben une mehr gefunden werden tonnen. Gie fetten dort ihre Mufit, im Mm 5 Wine

Winter und Sommer, fort: und fie hatten ebenfalls die schlimme Urt an sich, bisweilen die Kleider und allerlen Zeug au Berschneiben.

Ferner haben die Wangen fich hier fart eingeniftelt: 3th habe, an gar vielen Orten, fowol ben Engellandern, als Frangofen, von ihnen genug ausgestanden. 3ch befins ne mich aber nicht, daß ich jemals einige ben ben Wilden gefeben batte. Da ich mich in dem Fort Friedrich aufs bielt, ergalete der Commendant dafelbit, Berr von Louis fignan: daß ben den Illinois', und anderen wilden Ames rifanischen Bolfern, welche die noch westlicheren Begenden inne haben, niemand von diefem Ungeziefer etwas wiffe. Und er fette hingu, daß er dief, aus feiner eigenen Erfas rung, ficher fagen konnte: weil er fich fo lande unter ib nen aufgehalten hatte. Ich fann aber nicht bestimmen ! ob dieß Geschmeiß durch die Europäer guerft hergebracht worden; oder ob es allezeit im kande gewesen fen? Biele bielten es fur einheimisch , und fureten dieß jum Beweife an: daß oft, unter den Slugeln der Fledermaufe, Wangen gefunden worden, die fich gang tief eingefreffen gehabt. Man glaubte daber , daß fie diefelben , in holen Baus men, oder fonft wo befommen, und hernach in die Saufer gebracht hatten: weil fich diefe Thiere an die Mauren bans gen, und in die fleinen Spalten, die fie etwa antreffen tonnen, friechen. Da ich aber felbft, an ben Stedermaus fen, dief nicht gefehen babe: fo fann ich nichts bavon fas gen. Dielleicht hat man eine andere Laus oder Milbe,\* Die fich unter den Flügeln der Lichtscheuen eingesogen ges habt, für eine Bange gehalten. Allein, wenn es auch wirks

mors.

lich eine gewesen ware: so hat es leicht geschehen konnen, baß fie an die Fledermauß sich geheftet, da diese in die Rits zen solcher Sauser sich eingedrungen hat, in denen Wanzen gewesen sind.

Beil dief Ungeziefer bier den leuten eben fo uners traglich war, ale ben uns : fo brauchte man allerlen Mits tel, es zu vertreiben. Ich habe fcon vorher \* angemers fet: daß man deswegen die Bettgeftelle aus dem Golge von Gaffafras habe verfertigen laffen; daß fie aber nicht für beständig zu dem Zwecke dienlich gewesen. Ginige vers ficherten: fie hatten, aus ihrer eigenen vielfaltigen Erfas rung, gefunden, daß fein Mittel jur Bertreibung der Wans gen gewiffer ware; als wenn man, in alle die Fugen und Dine, in denen fie fich festgesethatten, tochendheiffes Baffer fprugte, und damit auch die Bettfponde überall brav auswusche. Dachdem dief zweimal bis dreimal gea fchehen, foll das Ungeziefer fchon ganglich vertilget fenn tons nen. Wenn aber Saufer in der Nachbarichaft find, in welchen die Wangen fich gleichfalls eingeniftelt haben; und ein ftarfer Umgang zwischen den Leuten ift: fo fann man nicht lange frey bleiben. Denn das Gefchmeiß wird fich bald an die Rleider hangen, und mitfolgen.

In den Pensylvanischen Zeitungen vom Jahre 1730,\*\*
ist noch ein anderes Mittel bekannt gemacht worden, ein so verdrießliches Ungeziefer auszurotten. Man hatte es aus dem Londener täglichen Journal,\* von eben dem Jahore, genommen. Und es war in Engelland selbst so gesuche

<sup>\*</sup> Auf der 483ften Geite.

<sup>\*\*</sup> Es war die 78fie Nummer, ober vom 14ten des Maien.

<sup>\*</sup> Londons daily Journal, of Jan. 26.

worden, daß man den Auffat, in wenigen Zagen, zweimal umdruckete. Ich weiß zwar, daß daffelbe zum Theil schon in Schweden befannt ift. Dennoch will ich das Befents liche davon hier anfuren. Man verfichert voraus : daß ein gewiffer Urgt, ju mehreren Malen, und an verfchiedenen Drs ten, dadurch die Wangen ganglich vertilget habe ; und daß von anderen, nach feiner Unweifung, eben das, mit gleich glucklis chem Erfolge, verfucht worden. Sierauf tommt die Borfcbrift. Man nimt von dem ftarkeften biftillirten Brandwein, ungefar etwas mehr, als ein halbes Quartier. Es muß aber derfelbe fo fart fenn, daß, wenn man ihn angundet, er gang verbrenne, ohne daß einige Reuchtigkeit guruckbleis Biegu giefft man ein gleiches Maaf vom Terventins geifte, und mifchet beides wol untereinander. Darauf wirft man eine halbe Unge Campher, in fleine Stuckgen gerbros chen, hinein: und diefe lofen fich, in einigen Minuten, auf. Alles wird noch einmal gut umgeruret. Dun hat man cie nen Schwamm, ober eine Burfte, ben ber Sand. Diefe tunft man in die Bermifdjung, und überftreichet damit die Bettsponde, oder das hausgerat, gang genau, in welchem Die Bangen fich festgesethaben. Daburch werden fo wol fie, als ihre Diffe, unfehlbar getobtet, wenn es auch noch fo fehr davon wimmelte. Es ift aber notig, daß bieß Bettgeftelle, und übrige Gerate damit brav angefeuchtet Doch hat man vorher ben Staub abzuwischen. Ben diefer Borfichtigkeit, wird das Beftreichen, in dem feis neften Seidenzeuge und Damafte, wenn etwa die Borhans ge des Bettes daraus beffunden, feine Flede verurfachen, oder demfelben im geringften fchaben. Das angegebene Maaß ift fur ein Bett zureichend; wenn auch noch fo vieles Unges

Ungeziefer barin faffe. Denn wenn nur ein Tropfen von ber Mirtur auf die Wange fallt, fo muß fle fogleich fters ben. Sollte man, nachdem dief Mittel einmal gebraucht worden, noch ein zurückgebliebenes Ungeziefer entbecket: fo ift dieß ein Unzeichen, daß man nicht alle Stellen ges nugfam beftrichen habe, die damit befeget gewesen. Das ber ift das Unfeuchten noch einmal zu wiederholen. wo etwa eine fleine Rige entbecfet wird, in die man, mit ber Burfte, nicht dringen fann: fo muß diefe Bermifchnug. hineingeträufelt oder gespruget werden. Dann ift nicht ju zweifeln, daß das Geschmeiß ganglich werde vertilget fenn. Einige Bettsponden , die aus mehreren Stucken besteben , tonnen schwerlich davon befreiet werden , ebe man fie auseinander fchlagt. Ben folden aber, welche auszuziehen find, und zu denen man überall fommen fann, ift diefe Dube nicht notig. Der Geruch, den diefe Mirtur verursachet, verschwindet in zweien oder dreien Tagen. Er ift auch gar gefund, und manchen Perfonen febr angenehm. Man muß nicht vergeffen, die Bermie schung jedesmal wol umzuschütteln, ehe man fie brauchet. Dieß darf aber nicht anders, als am Tage gescheben, und durchaus nicht ben einem Lichte : damit die feinen Dunfte, welche von der Mirtur aufsteigen, indem man fich ihrer bedienet, nicht das Feur an fich ziehen, und Schaden verurfachen.

Ich lasse diese angezeigten Mittel in ihrem Wehrte: da ich sie selbst nicht versucht habe. Davon aber bin ich, durch mehrere Erfarungen, versichert worden: daß der Schwefel, wenn es angehet, ihn auf die gehörige Art zu gebrauchen, die Wanzen, und alle ihre Gier, so wol

wol in den Bettsponden, als Wanden, ganzlich vertile ge; wenn sie auch zehenmal haufiger da angetroffen wurs ben, als Umeisen in ihren hugeln.

Die Brotschaben\* find eben sowol eine Plage der neuen Welt. Gie haben fich; in vielen landfchaften berfelben , feftgefeget. Der gelehrte Doctor Colden in Ren - Jork, meinete zwar: daß diefes Infect eigentlich, in Weffindien, voer den Umerifamifchen Infeln, beim ware: und daß die Brotschaben, die man jest, in dem nordlichen Umerita, fande, auf den Schiffen, von dort bergebracht worden. Er berief fich, um diese Dut maffung zu bestätigen, auf die Erfarung: ba man noch taglich fabe, bag, wenn Schiffe, aus jenen Infeln, mit Baaren befrachtet, nach dem nordlichen Umerifa famen, fie folche Brotschaben, in groffer Babt, mit fich füreten. Rad den Beobachtungen aber, die ich bier angestellet habe, und mittheilen werde, habe ich viele Unleitung, ju Schlieffen: baß dieß Infect, auf dem festen lande des norde lichen Amerika, Schon seit den altesten Zeiten , gewesen fen. Dennoch leugne ich nicht, daß jarlich febr viele bas von, mit den Schiffen, von den Umerifanischen Infeln, bergebracht werden. Man fiehet fie in der Stadt Reu-Bork, fast in allen Saufern. Und diese find unftreitig größtentheils von den Farzeugen gefommen. Wie tonnte man aber eben das von allen fagen, die in den Dat: bern, ja in den größten Wildniffen, gefunden werden ?

Die Engelländer nennen solche Brotschaben Cocks roches, und die Hollander Backerlack. Die hiesigen Schwer-

<sup>\*</sup> Anf Finnisch Torafer.

Schweben gaben ihnen den Namen Brodatare, wegen des Schadens, ben fie am Brote verurfachen, und den ich gleich beschreiben werde. Der herr Ritter kinnaus gatet fie jum Gefchlechte ber Schaben.\* Berfchiebene bon ben Schweden gaben ihnen gleichfalls ben Ramen Rackerladen Sie werden nicht nur oft in den Saufern bemerfetes fondern man fiebet fic auch , im Commer, auf und unter den abgehauenen Stammen in ben Waldern, ganug umberlaufen. Da man, in diefem Binter, in ber Mitte des Februars, allerlen, alte verfaulte Strump: fe, jum Berbrenten , beimfüreten entdecte ich verfchies bene Brotschaben, bie fich darin festgesehet hatten. Sie waren aufänglich wie erftorben. Als sie aber eine Weis le, in det Stube lagen, erholten fie fich wieder, und wurden gang lebhaft, und fchnell auf den Fuffen. fand bernach auch, cim Winter, gar oft, wenn altes an: gefaultes Solz nach Saufe gebracht, und bafelbft, jur Feurung, entzwen gehauen ward, daß viele folcher Brotschaben hineingefrochen waren, und im Schlummer las gen. Gin Reel hatte, in eben bem Winter, einen hoben verdorreten Baum gefället, und war darüber aus, ibn jum Brennen ju fpalten. Da bemerfte ich, in einer Rite ge, die doch einige Rlafter von der Erde entfernet gemes fen, verfchiedene Brotfchaben, nebft den fonft gewonlichen Ameifen. Gie waren alfo ziemlich boch binauf geflettert, um einen ficheren Aufenthalt gegen die Ralte ju finden. Da ich, in der Mitte des Octobers, im Jahre 1749, durch die Ginoben reisete, welche zwischen den Englischen many the house of the second will be

<sup>\*</sup> Blatta ferrugineo-fusca, elytris sulco ouato impressis. Fau.

und Frangofischen Colonien liegen; und wir bes 26 bends, ben einem bicken angefaulten Stamme, an bem Strande des Gees Champlain, ein Genr anmachtens frochen fehr viele Brotschaben aus dem Solze bervor: welche das Feur und ber Rauch aufgewecket, und and ihrer Rube vertrieben batten. Die Frangofen, Die fich bamals in meiner Gesellschaft befanden, fannten fie nicht, und wußten ihnen auch feinen Namen zu geben. Und in Canada fonnte man fich eben fo wenig befinnen ; fie jes male in den Saufern gesehen zu haben. In Densplvas nien follen ihrer ungalige, ben der Mernde, unter den Garben, berumlaufen. Sonft halten fie fich, in ben Ens glischen Oflanzorten, vielfältig in den Saufern auf: und da figen fie gemeiniglich in den Rigen; insbesondere in folden, die in den Balfen der Decke, gerade vor bem Berde, befindlich find, woes, wegen der Rabe des Feurs, ziemlich warm ift.

Sie verursachen dadurch gar vielen Verdruß, daß sie das weiche Brot, wozu sie gelangen können, verzeheren. Wenn sie sich erst eingenaget haben: so können sie; im kurzen, alles Weiche darin wegessen; daß wenn man das Brot anschneiden will, davon nichts mehr, als die äussere harte Ninde, übrig gefunden wird. Man sagt, daß sie auch andere Eswaaren benaschen sollen. Bisweis Ien beissen sie die Leute, im Schlafe, in die Nase und Kusse. Sin Greiß unter den Schweden, Sven Laock, ein Enkel des Laockenius, eines der ersten Schwedischen Presbiger, die nach Pensplvanien gekommen sind, erzälete: daß er einmal, in seinen jüngeren Jahren, wegen einer Brotschabe, in eine rechte Ungst geraten ware. Es war Nacht,

Macht, und er schlief ganz sanft. Da erwachte er plogtich davon, daß ihm ein solcher Wurm in ein Ohr gekroschen war. Er sprang gleich aus dem Bette, und merkte, daß das Insect, ohne Zweisel aus Furcht, mit allen Krästen, sich weiter hineinzuarbeiten suchte. Dieß Bestreben verursachte ihm einen so empsindlichen Schmerz; daß ihm nicht anders zu Muthe war, als wenn ihm der Kopf sogleich zerplaßen sollte, und er sich kahrn mehr besinnen konnte. Doch eilete er zum Brunnen, zog einen Eimer mit Wasser herauf, und goß davon etwas ins Ohr. Da die Schabe hier die nahe Gesar sülete, zu ersticken: suchte sie sich zu retten, und sieß sich, mit ihren Füssen, rücklings wieder aus dem Ohre hinaus. Die Angst war also glücklich gehoben.

Die Waldlause sind ein schändliches Ungezieser, das, auf gewisse Art, noch schlimmer ist, als die vorherzbenannten. Ich habe sie aber, in einem eigenen Aufsaße, ausfürlich beschrieben, der, unter den Abhandlungen der Atademie der Wissenschaften, schon abgedrucket ist. \* Ich kann also den Leser darauf verweisen.

Dom eilften. Kurz vor dem Mittage unternahmt ich eine fleine Reise nach Pennsneck, und so weiter, über die Dellaware, nach Willmington. Das Land um Pennsneck hatte eben die Beschaffenheit, als an anderen Orten in diesem Striche von Neu-Jersen. Denn der Boden bestand meist aus Sand, mit einer dunnen Bedeckung von schwarzer Erde. Er war auch nicht sehr mit hügeln bes

\* In dem Theile vom Jahre 1754.

Reisen 10. Theil. Mn

fetet, fondern meift flach, und, an den meiften Stellen, mit einer luckigen Walbung von laubtragenden Baumen bes wachsen, unter denen die Gichen, von verschiedenen Urten, die großte Bahl ausmachten. hier und da ftand ein hof einzeln, mit einem fleinen Uckerfelde umber. Dazwischen fah man, hin und wieder, fleine Morafte, und bisweilen einen Bach, mit,einem langfam flieffenben Baffer.

Die Walder in diefer Gegend bestanden aus allers Ien Urten von belaubten Baumen, doch meift aus Gichen, und hickery. Diefe Geholze, waren, jum Theil, gewiß von der Beschaffenheit, daß sie nie von Leuten ausgehauen wors den, sondern ungehindert hatten wachsen konnen. Sier aus follte man schlieffen: daß in ihnen Baume von eis nem gar hohen Alter hatten gefunden werden muffen. 26 lein es verhielt sich doch nicht so: sondern es war vielmehr fcwer, einem Stamm ju entdecken, ber breibundert Jahre, ober einige wenige darüber, gehabt hatte. Die meiften waren kaum von zweihundert Jahren. Ich ward alfo us bergeugt: daß die Baume eben die Eigenschaft befigen, als Die Ginwoner des Thierreiches; und wenn fie ein gewiffes Allter erreicht haben, von felbst aussterben. Co fanden hier awar groffe Balder. Wenn aber die Baume barin gegen hundert und funfzig, oder hundert und achtzig Sabre erreichet hatten : fo vermoderten fie entweder inwendig, oder fie verloren ihre Rrone, oder das Solz ward gang murbe oder die Wurzeln konnten keine hinlangliche Marung mehr an fich ziehen, ober fie gieng fonft aus einer Urfache aus: Daber gefchab es, wenn die ftarten Sturme weheten, wels che hier bisweilen einzufallen pflegen: daß die Baume abs gebrochen murden; theile gleich über der Burgel, theils

in der Mitte, theile an dem Gipfel. Manchen Stamm bob auch der gewaltige Wind, jugleich mit feinen Wurzeln, gang heraus. Die Sturme richten daber hier, in den Balbern, groffe Berheerung an. Man fichet überall liegende Baume, welche davon umgefturget worden: nachdem eine ober die andere von den erftermaneten Urfachen fie gu febr ges fcmacht gehabt, um die Gewalt auszustehen. Dief gefchies bet auch bisweilen burch das Feur, welches in ben Balbern ausbricht, und die Baume, an der Burgel, bis gur Balfte Denn da werden fie von einem etwas heftigen Stofwinde gleich umgeworfen.

Da ich durch diefe Balber reifete, gab ich mit Gleif. acht darauf; ob ich aus ber Lage der umgefturgten Baume nicht ertennen fonnte, welche QBinde bier die ftarfeffen ges wefen maren? Es ließ fich aber nichts ficher daber feblieffen. Denn die Stamme waren von allen Geiten ber umgefal-Ien. Daher mußte ich vielmehr urtheilen : daß der Wind, ber von der Seite wehet, mo die Burgeln des Baumes ant furgeften und schwächften find, und der Stamm alfo am wenigften widerfichen fann; benfelben abbrechen, und nice berichlagen muffe Auf biefe Art fterben beständig die als ten Baume aus, und laffen den jungen Plag, an ihret Stelle aufzuwachsen. Die umgeworfenen liegen auf dem Boden, und vermodern : entweder gefdminder oder lange famer, und vermehren badurch die fchmarge Erde. In felbige verwandelt fich enelich auch das Laub, welches, int Berbite, in Menge abfallt, vom Winde eine Zeitlang berumgetrieben wird, endlich aber gemeiniglich, an beiden Geis ten ber eingefturzten Baume, fich baufet, und größtentheils. liegen bleibt. Es geben aber mehrere Jahre darüber bin, Mna:

che ein folder Baum ganglich in einen Staub zerfällt. Bennt der Wind einen Stamm, mit den Burgeln zugleich, heraustreiffet: so folget gemeiniglich eine Menge lofer Erde mit, die auch einige Zeit daran sigen bleibet. Endlich aber fällt sie doch ab: und dann macht sie einen kleinen hausen; der hernach von dem kaube noch vermehret wird, das ben der Wurzel sich gesammlet hat. Dadurch entstehen, in den Wäldern, viele Ungleichheiten von kleinen Gruben und Erzhöhungen. Dadurch muß auch die obere Gartenerde sich, an einigen Stellen, stärker häufen.

Bum Bermodern waren einige Baume mehr geneigt als andere. Der Fifcherbaum, \* der Zulpenbaum, und der Guldenbaum \*\* verfaulten gar bald. Mit dem Sidern gieng es auch ziemlich geschwind. Und die schwarze Giche gerfiel eher, als die weiffe. Es fam aber auch daben auf gewiffe Umftande an. Wenn die Rinde auf dem Solge gelaffen ward: fo war es, innerhalb feche, acht, bis zehen Jahren, mehrentheils durchaus verweset, und inwendig von Burmern gang zerfreffen; daß man fast nichts, als ein Mehl, oder einen Staub von rothlichbrauner Rarbe vorfand. Ward aber die Minde abgelofet: fo fonnten einige Stamme gegen zwanzig Jahre liegen, ehe fie gang vermos Der geschwinde Wuchs eines Baums, die gar groffen Schweifilocher beffelben, und die ftarte Sige und Daffe, welche im Sommer abwechfeln, verurfachen, daf er um fo viel cher faulen muß. Dazu aber fommt noch diefer Umftand, daß allerlen Infecten die niedergeworfenen Baume voll tocher boren, und dadurch eine Menge Deffs nungen machen, in welche die Reuchtigkeit und die Luft bineins.

<sup>\*</sup> Nyssa.

<sup>\*\*</sup> Liquidambar.

hineindringen. Denn dieß muß die Berwefung unstreitig befordern. Die meisten Baume in diesen Balbern sind Laubbaume. Biele von ihnen fangen schon an, inwendig faul zu werden, da sie noch stehen und bluben. Daber werden die holen Baume: in welchen viele Thiere des Lans des ihre Mester anlegen, und ihre Zuflucht suchen.

Die Breite der Dellaware, gerade gegen Wilmingston über, ward auf anderthalb Englische Meilen geschäßet. Doch schien das Augenmaaß nicht so viel zu verstatten. Die Liefe des Flusses, in der Mitte, soll hier vier bis sechs Klafter betragen.

Dom zwolften. Es ward von Tifchlern gefagt, baf Die Baume der landes, welche fie gu ihrer Arbeit vornamlich brauchen tonnten, die fchwarzen Ballnufbaume, die wilden Rirschenbaume, und die gemaserten Uhornbau-Bon den Schwarzen Wallnußbaumen\* me maren. ift hier noch ein genugfamer Borrat. Die Unbedachtfams feit aber arbeitet doch genug daran, fie ju vertilgen: fo daß auch die Bauren, an einigen Orten, fie gur Feurung nugen. Das Soly der wilden Birfchenbaume \*\* ift febr fcon, und fiehet vortrefflich aus. Es bat eine gelbe Rarbe: und ie alter die Sachen find, welche daraus verfertiget worden, Defto beffer wird ihr Unsehen. Man findet aber jest fcon Schwierigkeiten, dazu zu gelangen. Denn es wird übers all gefället, und nirgends wieder gepflanget. Der maferichte Abornbaum,\* eine Abanderung von dem rothblumi= gen, ift gleichfalls unvergleichlich schon, allein auch febr fchwer, ju erhalten. Man fann in viele Baume hauen, Mn 3

\* Acer rubrum. 1055.

<sup>\*</sup> Juglans nigra, Linn, Spec. 997. \*\* Prunus Virginiana, 473.

che man das rechte Holz, so man verlanget, findet. Das Holz vom Gildenbaum \* wird zwar auch zu allerlen Tische lerarbeiten, als Tischen, und anderem Hausgeräte, genommen. Man soll aber damit dem Feure nicht zu nahe kommen dursen: weil es sich sonst ziehet Der Joren und der sogenannte weissen Ceder \*\* bedienen sich die Tischler gleichfalls, verschiedenes zu versertigen.

Der Müller ben der Müle, die hier stand, sagte: daß man in dieser Gegend die Achsen zu den Müleadern, aus der weisen Eiche zu hauen pflegte, und sie vier bis sechs Jahre dauren könnten, che sie verfaulten. Das Förenhölz soll sich nicht so lange halten. Die Zakenn den Kammrädern und die Rollen werden, aus dem Holze des weisen Wallnußbaumes, gemacht: weiles das harteste unter allem senn soll, das hier gefunden wird. Das Holz von Maulbeerbäumen wird, vor allem übrizgen, zu den Psiocken in Schiffen und Boten vortrefflich gehalten.

Um Abend fuhr ich von Willmington, über die Del: laware, nach der Farstatte auf der Seite von Neu-Jerfen.

Vom dreizehenten. In der Fruhe kerete ich wies ber nach Nacoon zuruck.

Un vielen Baumen in den hiesigen Waldern was ren, theils auf einer ihrer Seiten, theils in der Mitte eines Ustes, oder rund um denselben, bald grössere, bald kleis nere Knorren, oder Auswüchse, welche sich daran gesehet hatten. Disweilen war nur ein einziger an eis nem Baume zu bemerken, etwa an einer Seite. In der Grosse

<sup>\*</sup> Liquidambar. \*\* Cuproffus thyoides.

Groffe fand fich ein gar merklicher Unterschied. einige glichen gerne einem Menschenkopfe, und über: trafen ihn noch wol: andere aber waren nur flein. Gie fanden, wie eine Beule, an dem Holze hervor. hatte ein Baum eine ganze Menge bavon. Gie faffen nicht mur etwa an einer Seite: fondern bildeten auch bisweilen einen Cirfel rund um einen Uft; ja auch wol um den dif: fen Stamm felbft. Es waren nicht allezeit groffe Bau: me, welche dergleichen Knorren zeigten, sondern auch fleine, die faum die Sohe einer Rlafter hatten. Gewächse bestanden gemeiniglich aus eben dem dichten Beuge, wie die Baume felbft, und hatten inwendig meh: rentheils das Unfeben wie Mafer. Bum Theil aber was ren fie auch hol. Wenn ein folcher Anorren an einem Fleinen Baume aufgeschnitten ward : fo entdeckete man ge: wonlich eine Menge von Wurmgen darin. Und dergleis chen liessen sich auch bisweilen in den groffen Auswuchsen finden. Sieraus erfennet man, woher fie entstehen. Der Baum wird von Insecten gestochen, die unter der Rin: De ihre Gier legen, aus denen hernach Würmer hervor: friechen. Davon lauft der Saft beraus, wird dick, und endlich zu einem Anorren, von der beschriebenen Art. Es find nur Laubbaume, auf denen diese Bewachse ge: seuget werden, vornamlich Gichen, und unter benfelben insbesondere die schwarzen und Spanischen. fie auch genug auf Efchen\* und den rothblumigen Morn: baumen\*\* zu feben. Chedem hatten die Schweden, doch noch mehr die Finnen, welche bier fich angebauet gehabt, Schuffel, Schalen und Rellen aus folchen Anorren ge: Dres. Din 4

<sup>\*</sup> Fraxinus excelsior.

<sup>\*\*</sup> Acer rubrum.

drehet, welche an den Eschen sigen. Diese Gefässe soll sen hubsch genug, und wie gemasert, ausgesehen haben. Die Auswüchse an den Sichen haben dazu nicht getaugt: weil sie gemeiniglich inwendig verfault und voll Burmer gewesen. Jest aber brauchen die Schweden dergleichen Schüsseln und Schalen nicht mehr: sondern bedienen sich, theils irdener Gefässe, theils solcher, die aus anderem holze gedrehet worden. Sinige dieser Knorren sind ungemein groß, und machen, daß der Baum ziemlich unges staltet aussiehet. Dergleichen Baum werden, in den Wäldern des Landes, allgemein genug angetrossen.

Die Wege find von der Beschaffenheit wie der Bo: Wo diefer fandig ift, da find fie trocken und gut: da aber schlecht , wo er aus feim bestebet. Es find bier auch die Leute in ihrer Berbefferung gar nachläffig. Benn ein Bach nicht befto groffer ift; fo befummern fie fich nicht barum, eine Brucke anzulegen. Der Reifende mag. gufeben, wie er darüber fommt. Daber gerat auch mans cher in Wefar, an folchen Orten, wo das Waffer, von einem ftarfen Regen angelaufen ift. Wenn ein Baum etwa us ber einen Weg binfallt : fo wird er felten abgebauen, um die Babn fren gu behalten; fondern man gebet, in einer Redmmung, um ihn bin. Und dieß fann leicht gefcheben : indem der Boden eben und nicht fleinig ift; und die Baus me fo gar luckig fteben , und nicht mit fleinem Bufchwers fe unterwachsen find. Daber laufen die hiefigen Bege in fo viele fleine Krummungen. Wenn man auf ber ordentlichen Straffe bleibet : fo wird man nie durch das Gatterthor eines Gehages, oder über einen Acker fommen.

Die Satfelder liegen oft auf beiben Seiten. Und ba die Baune fie umgeben, und dem Wege folgen: fo bat man fie dafelbit, fowol zur rechten, als linken Sand. Will man nach einem Bofe bin : fo fann es zwar bismeilen gefcheben, baf man burch einen Uder, nahe ben bem Saufe, faret. Da find aber feine Gatterthore\* gewonlich, fondern nur leichte Sangethuren.\*\* Die Sofe fteben fast alle einzeln: und man findet felten zwen, und noch weniger mehrere, Bufammen; auffer in den Stadten, oder folchen Plagen, welche dafür gelten follen. Daber fiebet man bier nicht viele Dorfer. Ein jeder Sof hat feinen Acter, fein Feld, feine Balber, feine Triften und Biefen befonders für Sollte dieß etwa dazu geholfen haben, daß jeht die Wolfe so febr vertilget find: da fast überall Saufer von ihnen angetroffen worden, und Leute, die nach ihnen Schoffen? Zwen oder dren Sofe konnen wol bisweilen eine Trift, ober ein Gebolze, gemeinschaftlich befigen: gar felten aber mehrere. Die meiften aber haben ihr Eigens tum besonders und abgetheilet.

Dom achtzehenten. Nach den Englischen Gefet: gen fann fein Geiftlicher einige Brautleute trauen: che entweber ihre Berbindung dreimal, von der Kangel, abgefundiget worden, auf eben die Urt, wie es in Schweden ju geschehen pfleget; oder fie eine Bergunftigung vont Guvernor erhalten haben, und diefe dem Prediger vor: zeigen, ber ben Schein, ju feiner Sicherheit, verwaret. Wenn der Beiftliche das nicht in Ucht nimt; fondern, aus eigener Bewegung, einige Perfonen gufammengiebt, die es verlangen: fo fann er leicht in eine scharfe Strafe

Mn 5 \*\* Led.

Grindar.

verfallen, fo bald Rlagen über ihn entfteben. Gemeis niglich laffen nur arme Leute in der Kirche fich aufbieten. Diejenigen hingegen, fo etwas mehr im Bermogen bas ben, fuchen von dem Guvernor einen Erlaubniffchein, os der fogenannte Licence, zu erhalten. In demfelben bezeusget er: daß er die Sache untersuchet habe, und feine Binderniffe fande, welche die Beirat aufhielten; daber gabe er fie nach. Gin folder Schein ift gemeiniglich ges druckt, und darin fo viel Plat gelaffen, daß die Ramen berjenigen, die sich verheiraten wollen, hineingeschrieben werden fonnen. Es pfleget auch gemeiniglich der Guvers nor den feinigen felbst darunter zu feken. Che er aber dies fe Bergunftigung ertheilet: muß der Brautigam, in Bes fellschaft eines oder zweier rechtschaffenen befannten Mans ner, ju ihm geben; die fur ihn Burge werden, daß feis ne gesehmäffige Berhinderung sich finde, welche feiner & be mit der Perfon, die er gur Frau zu nehmen gebenket, juwider mare. Diefe Burgen muffen einen gedruckten Berficherungsschein unterschreiben, von dem Inhalte: daß fie fich verpflichten, fur allen Schaden zu fteben, und alle Berantwortung ju tragen; wenn einige Rlage von den Unborigen der Perfonen, die fich verehligen wollen, ben Bormundern, der Berrichaft, oder denen, mit wels chen fie fich fonftetwa versprochen gehabt, angebracht were ben follten. Denn es ift nicht moglich , daß dem Guvers nor alle Umftande befannt fenn fonnen. Ferner bezeus gen auch die Burgen, bag nichts die verabredete Berbins dung aufhalte, oder deswegen noch zu befürchten fen-Fur folche Bergunftigung werden, in Philadelphia, funf und zwanzig Schillinge, in Penfplvanischem Gelde, gezalet.

jalet. Bon denen behalt der Guverner zwanzig, oder ein Pfund. Die übrigen fünf Schillinge gehören für seinen Sekretar. Es ist aber der Freiheitsbrief nur an evangelische und reformirte Geistliche gerichtet. Denn-denen von der römischen Kirche ist es nicht verstattet, ein Par zu trauen. Und die Quaker haben eine besondere Berwilligung zu den Gen, welche sie schliessen.

Mach den Englischen Gesetzen ift eine Mannsper: fon, fo bald fie ein und zwanzig Sahre bat, und ein Madchen mit dem achtzehenten, mundig. Und dann fon: nen fie fich verheiraten, wenn die Gelegenheit da ift, fo bald fie wollen : ohne ihre Eltern um Erlaubniß zu bitz ten. Allein, vor der Zeit, durfen fie, ohne die Benehe migung ihrer Eltern, oder Bormunder, in feine Che fich einlaffen. Da es, insbesondere für die, welche weit von dem Gike des Guvernors abwonen, befchwerlich fenn wurde, erft dabin zu reifen, um die Bergunftigung gir bolen, und ihre Burgen mit fich ju bringen; wenn fie fich vermalen wollen : fo ift es bier gewonlich, daß die Prediger auf dem Lande, fo viele Freiheitsscheine, von dem Guvernor, ausnehmen, als fie notig zu haben glauben; nebst den Versicherungescheinen für die Burgen. Wenn bann der Brautigam, mit benen, die fur ihn gut fagen follen, zu ihm kommt: fo ertheilt er ihm die verlangte Genehmigung, fo bald die letteren ihren Schein untera Schrieben haben. Dafür werden ibm die fünf und zwans gig Schillinge entrichtet, die fur den Guvernor und befe fen Secretar find. Und feine Dube wird ihm aufferdem bezalet. Diefe eingesammleten Gelber liefert er, fo balb er sich nach der Stadt begiebt, ab, und zugleich alle die Bersicherungsscheine, welche die Burgen, mit ihren Namen, unterschrieben haben. Darauf empfängt er, wenn es notig ift, noch mehrere Freiheitsbriefe für die, so sich vers heiraten wollen. Hieraus fann man abnehmen, daß der Guvernör in den Englischen Colonien in Amerika, ausser seiner gewönlichen Besoldung, noch ganz beträchtliche Einkunste des Jahres haben könne.

Es ift aber in diefen Pflangftabten . eine groffe Berg mifchung von allerlen Leuten: fowol von folchen, die erft neulich aus Europa hergekommen find; als von anderen, die noch feinen gewiffen Mufenthalt haben. Daber ift es bieweilen gefchehen: daß, wenn ber Prediger ein folches Brautpar zusammengegeben; ber Brautigam fich ente Schuldiget hat, er hatte diefesmal fein Geld, bie gehabte Mube ju verguten, boch wollte eres mit bem eheften ju thun fuchen; barauf aber mit feiner neuen Frau, bavon gereifet ift, ohne daß der Geiftliche etwas erhalten batte. Dieß Berfaren hat zu einer Gewonheit Gelegenheit ges geben, welche in Maryland herrschet: daß, wenn ein Prediger folche Leute zu trauen bat, die nicht vom Stans de, oder fonft bemittelt find; er die Salfte der Trauungs: rede vorlieft, da abbricht, und nach ber Bezalung feiner Dube, mit den Worten, fragt; wo ift meine Gebur?\* Dann muß der Brautigam mit dem Gelbe hervorrucken. Und wenn der Prediger dieß erhalten bat: fo faret er mit ber Trauung fort. Sat aber ber Brautigam fein Gelb ben fich : fo bricht der Geiftliche die Bandlung ab, und ver-Schiebet

<sup>\*</sup> Where is my Fee?

schiebet sie, bis auf ein anderes Mal; da der neue Shes mann sich, mit einer so unumgänglichen Waare, besser vers sehen hat. Er kann also keine Einsegnung eher hoffen, bis er seine Schahung gehörig abgetragen hat. Hinger gen haben Leute von Ansehen und Vermögen, von denen der Geistliche versichert ist, daß sie ihm das Schuldige nicht entziehen werden, ben ihrer Trauung, eine so vers drießliche Ansrage nicht zu besorgen.

Wenn aber gleich der Prediger folche Freiheitsschet ne von dem Guvernor erhalten hat, die Leute, die fich benihm melben, zusammenzugeben: fo fann er doch in eis nen groffen Berdruß geraten, wenn er fich nicht wol vore Denn es ift an vielen Orten im Lande ein Befet gemacht, welches ihn, ben der Bollmacht, die er von dem Guvernor bat, in gewiffen Rallen einschranket. feine Leute trauen, die noch ihr mundiges Alter nicht er: reichet haben: woferne er nicht von der Ginwilligung ife rer Eltern gewiß versichert ift. Ferner barf er auch folche Fremde nicht trauen , die fich verpflichtet haben , fur ihre Fracht , von Europa bieber , einige Jahre ju dienen: fo lange er nicht die erforderliche Erlaubniß ihrer Berrschaft dagu erhalten bat. Wann er gegen eine von diefen Stute fen bandelt : fo muß er, in Penfplvanien, funfzig Pfunbe, in dem Gelbe des landes, buffen; wenn er auch gleich Burgen und des Guvernors Bollmacht gehabt batte. Denn die Eltern und Berrichaften fuchen den Prediger, und befummern fich nicht um die Burgen. Jener bat hernach die Freiheit fich an den letteren, wegen feines Schat bens, wieder zu erholen. Sat er aber die Ginwilligung

## 574 1748, im December

der Eltern und der herrschaft: so kann er die Trauung, ohne Gefar, verrichten. Endlich ist auch keinem Prediger zugelassen, einen Neger oder Moren, mit einer Weissen, oder vom Europäischen Ursprunge, zu verbinden. Derejenige, so dieß nicht in Alcht nimt, verfällt, nach den Vensplwanischen Gesehen, in eine Geldstrafe von hundert Pfunden.

Es ift bier auch sonft noch ein turzweiliger Bebrauch, bey einigen Zeiraten : wenn eine Wittwe, von ihrem Manne, in groffer Urmut und Schulden, jurudges laffen wird, oder fo, daß fie zwar noch etwas übrig bat. allein fo wenig, daß es lange nicht hinlanglich ift, bie Rorderungen der Glaubiger zu befriedigen; und, ben diefen Umftanden, dennoch jemand fich findet, der fie beirgten will! Da besiehet oft, ben ber Trauung, ihr ganges prachtiges Brautfleid, an ihrem Ehrentage, in dem bloffen Semde. Go tritt fie vor den Prediger. Dadurch lafft fie bet Glaubigern ihres erften Mannes die Freiheit, ihre Rleider, und alles übrige, was fie in seinem Saufe finden, ju fich nehmen. Singegen ift fie nicht weiter verbunden, davon etwas zu bezalen: weil fie ihnen alles, auch ihre taglichen Rleider, überlaffen, und nichts mehr zurückbehalten bat als ein dunnes Gewand, ihre Bloffe zu bedecken; welches mitzunehmen , die Gefete ihr nicht verfagen tonnen, da fie fonft gegen alle Unftandigfeit handeln mußte. Went die Trauung vorben ift; und sie alfo ihrem erften Dans ne gar nicht mehr angehoret: fo ziehet fie die Rleider an, welche ihr der andere geschenket hat. Die hiefigen Schwer dischen Drediger haben verschiedentlich es fich muffen ge Fallen

meur

fallen laffen, die Wittwen, ben ihrer anderen Ghe, in einem fo gar fparfamen und leichten Brautschmucke, vor fich treten gut feben. Dieß bezeugten fowol die Rirchenbucher, als ihre eis genen Ergalungen. Ich habe auch, in den Englischen Zeituns gen, die in den Colonien gedruckt worden, oft genug bergleit chen Begebenheiten angezeiget gelefen, da man biefen fonderbaren Gebrauch beobachtet bat. Unter andern ers innere ich mich folgender Geschichte. Gine Braut gieng in bloffem Sembe, in der Begleitung ihrer nabeften Une geborigen, aus ihres erften Mannes Saufe, nach demjes nigen ihres neuen Brautigams, um fich trauen ju laffen. Da fam ihr diefer, auf dem halben Wege, mit neuen fchos nen Rleidern entgegen, fagte in aller Gegenwart, daß er fie feiner Braut liebe, und jog fie ihr felbft an. Es fcheint. er habe blos deswegen vom Leihen geredet: weil, wenn er fich berausgelaffen batte, daß er feiner Braut die Rleider wirflich verebrete; die Glaubiger ihres erften Mannes vielleicht durften gefommen fenn, und fich diefelben juges eignet haben; unter dem Bormande, daß fie, vor der Trauung, noch als die Wittwe des ersten Mannes anzus feben mare.

Domein und zwanzigsten. Daß, lange vor der Unkunft der Schweden, schon Europäer in dieser Landschaft gewesen seyn, scheinet, durch solgende Bes merkungen, ziemlich warscheinlich zu werden. Und weiter hin wird man noch mehrere Beweise sinden. Sehen der siebenzigsärige Greiß, Maons Keen, dessen ich schon oben erwänet, erzälete mir zu verschiedenen Malen: daß, da die Schweden, im vorigen Jahrhunderte, zuerst hergekoms

men waren, und eine Pflangftatte, unter bem Ramen Belfingburg, an der Dellaware, etwas tiefer, als jest Gas lem lieget, hatten anbauen wollen; fie bafelbft alte ges maurete Brunnen, in einer Tiefe von zwanzig Schuben. entdecket hatten. Diefe haben fein Werf ber einheimis fchen Wilden fenn fonnen: indem ihnen, ehe die Europaer, am Schluffe des funfzehenten Jahrhunderts fich bier nies bergelaffen, die Ziegel ganglich unbefannt gewesen find, und fie also noch weniger dieselbigen haben gebrauchen fone Die Brunnen befanden fich damals auf dem tant be: doch in einer folchen Gegend, an der Dellaware, mels the bisweilen unter dem Waffer find, und bisweilen trofe fen war. Machher aber ift die Erde dafelbft fo fortget fpulet worden, daß jeht der Fluß darüber wegfliefft, und felten fo tief fallt, daß die Brunnen noch gefeben werden fonnten. Da die Schweden, um eben die Beit, in einis ger Ferne davon , fur fich neue Brunnen gruben : ent bedten fie, in der Erde, nicht nur entzwen gebrochene ir bene Gefaffe; fondern auch fast noch gang unbeschädigte Riegelfteine. Ja, fo gar ben bem Pflugen, haben fie bergleichen bisweilen mit berausgehoben.

Aus diesen Anzeigen scheinet die Folgerung zu ente stehen: baß, in gar alten Zeiten, entweder Europäer, ober sonst teute, aus den langst bekannten Erdtheilen, durch einen Sturm, oder andere Zufälle, hieher gekommen senn, sich, ben der Mundung des Flusses, niedergelassen, Ziegel gebrannt, und sich ordentlich angebauet haben; nachher aber mit den Wilden, durch wechselhaste Heiraten, verz mischet, oder von ihnen erschlagen worden senn. Sie

Konnen allmalig, durch den Umgang mit den Ginheimis ichen, ihre Denfungsart und Sitten gang angenommen haben. Berden doch die Schweden beschuldiget, daß fie, ben der Unfunft der Engellander, im Sabre 1682, schon wie halbe Wilde gewesen waren. Und noch täglich fiehet man: daß die Frangofen, Engellander, Deutsche, Bollander, und andere Europäer, welche mehrere Jahre, unter den Wilden, in abgelegenen Landstrichen, wonen; ihnen, in ihrer Muffurung, und den Gefinnungen, fo ans lich werden, daß fie faum weiter, als durch bie Farbe, von einander unterschieden werden konnen. Daß aber Die Europäer, weder um die Zeit der Entdeckung des Cos lumbus, noch bald nachher, die erwaneten Brunnen ge: graben, und Ziegelsteine gebrannt haben : bezeuget fo: wol die Geschichte, als die fortgepflanze Rachricht unter den Wilden, daß jene Brunnen, lange vor folcher Zeit, daselbst befindlich gewesen maren. Gben diese Erzälung von den Brunnen, die mit Ziegelffeinen ausgemauret gewefen, und von den Ziegelsteinen, die man, an mehres ren Stellen in ber Erde, gefunden batte, babe ich bernach von verschiedenen andern alten Schweden noch geboret.

Vom zwep und zwanzigsten. Ein alter Baur verkündigte, daß wir balb ein anderes Wetter zu ers warten hatten: weil es jest, um den Mittag, so warm in der Luft ware; da es doch, an dem Morgen, ganz kalt gewesen. Dieß schloß er gleichfalls, aus der Warnehmung, daß die Sonne ansinge, die Wolken um sich zur sammenzuziehen. Daß seine Sage richtig eingetroffen sep, erweisen die Beobachtungen des Wetters, welche, am Ensphe dieses Theils, angehänget werden sollen.

Reisen 10. Theil.

20

Dom ein und dreizigsten. Der Mittel gegen die Jahnschmerzen sind so viele, als Tage im Jahre. Es ist schwerlich ein altes Weib, das nicht ein ganzes Schock derselben hererzälen könnte: von denen heilig versichert wird, daß sie eine so unzweiselhafte und geschwinde Hulse versschaffen sollen, als ein monatliches Fasten ben Wasser und Brot, gegen einen überlästigen Schweerbauch. Dennoch geschiehet es mehr, als zu oft, daß diese empfindliche Plage alle die gepriesenen Heilungsmittel verhönet. Nichts des stoweniger kann ich, um die Zahl der vorigen nicht zu versmindern, nicht unterlassen, diesenigen anzumerken, welche man, in diesem Lande, gegen eine so unseidliche Pein uns terweisen bewärt befunden hat.

Wenn die Schmerzen daher entstehen, daß die Zane hol sind: so soll das folgende eine gute Wirkung hervorges bracht haben. Man leget ein wenig Baumwolle auf den Boden einer alten Tabackspfeise, stopst den Las back darauf hinein, zündet ihn an, und raucht so lange, bis er meist ausgebrannt ist. Indem man so schmaudet, ziehet sich das Oel, aus dem Tabacke, in die Baumwolle. Endlich nimmt man sie heraus, und steckt sie, so heiß als man es nur leiden kann, in den holen Zahn.

Das vornehmste Zulfsmittel der Troquois gegen die Schmerzen, welche von holen Zanen verursachet werden, erlernete ich von der Frau Capitanin Lindsen in Oswego: und sie versicherte, daß sie von dessen Zuverlässigkeit, aus eigener Erfahrung, zeugen konnte. Man pflucket die Samenknospen von der Birginischen Anemone, wenn der Same reif ist, und reibt sie entzwen. Dann wirder rauch,

rauch, und einer Baumwolle anlich seyn. Diese Wolle tunket man in einen starken Brandwein, und steckt sie dars auf in den holen Zahn. Davon verschwindet die Plage gemeiniglich gleich. Der Brandwein ift beigend. Und der Same von der Anemone ist, wie ben den meisten Pflanzen vom vielmannerigen und daben vielweibigen Geschlechste, gleichfalls barsch. Beides hilft also dazu, den Schmetzen zu betäuben. Es ist dies Mittel von einer Art mit dem vorigen. Und ausserdem können wir auch ben uns gnug Samen haben, welcher eben die Eigenschaft der Amerikas nischen Anemone besigen.

Begen die Jahnschmerzen, welche mit einer Geschwulste vereiniget sind, ward folgendes gerümet. Man kochet eine Grüße aus Mansmehl und Milch. Zu dieser wird, weil sie noch auf dem Feure stehet, Schmalz oder anderes Fett gethan, und wol umgerüret, damit sich alles gleich miteinander vermische. Hierauf beeitet man die Grüße über eine Serviette aus, und bindet sie, so heiß man es vertragen kann, an die geschwollene Backe. So behält man sie um, bis sie wieder kalt geworden. Ich has be selbst gesunden, daß dieses Mittel ber einer Geschwulst unschlbar geholsen hat: indem es den Schmerz lindert, die Geschwulst niederschlägt und zur Reise bringet, und macht, daß, wenn eine Art einer Beule da ist, sie aufgehet, und der Eiter heraussliesst. Dieß Mittel ist hier sehr im Gesbrauche.

Bisweilen entstehet die Pein von meift weggefressenen Zanen. In solchem Falle foll am rathsamften fenn, Do 2 bag

Polyandria & Polygynia. Linn.

baß man sie ganz ausreissen lasse. Daben aber ist Bow sichtigkeit notig. Denn die Pein ziehet sich sonst gerne in den nähesten Zahn. Daher muß man, che der schmerzende ausgebrochen wird, am Morgen vorher, etwas zu schwitzen einnehmen. Eben dieß ward auch, als das beste Hulfsmittel, gegen die Zahnschmerzen gepriesen, die durch die Berkaltung erzeuget worden.

Die Froquois habe ich felbst die innere Rindevom Canadischen flieder\* fochen, und auf diesenige Stelle der Backe legen gesehen, unter welcher der Schmerz am heftige sten war. Dieß soll oft Linderung verschaffen.

Ben den Froquois, die am Mohaksstrom wonen, sah ich eine junge Wilde, die sich, durch das öftere und viele Theetrinken, heftige Zahnschmerzen zugezogen hatte. Diese, zu heben, kochte sie die Blätter von dem Unvrtenbaume, mit dem Laube der Milzwurz,\*\* und band sie, so warm, als sie es nur leiden konnte, über die ganze Backe. Sie sagte, die Pein ware dadurch, schon oft vorher, vertrieben worden.

\* Sambucus Canadenfis. Linn. Sp. 269.

\*\* Myrica aspleni-folia, Linn, Sp. 1024.

and the following the stage of the following



ed o Belyand a & I diggma I m

## Beobachtungen des Wetters im Jahre 1748. Einige Vorerinnerungen.

Ben diesen Tabellen, welche einige Warnehmungen über das Wetter enthalten, hat man zu merken: daß, in der ersten Spalte, die Tage des Monates \* angezeichnet sind; in der zweiten die Zeit, oder die Stunde, da die Beobachtungen angestellet worden; in der dritten das Steizgen und Fallen des Thermometers; in der vierten der Wind; und in der fünften das Wetter überhaupt, oh, es heiter, trübe, regnig, oder von einer andern Begischaffenheit, gewesen.

Das Thermometer dessen ich mich bedienet, war das sogenannte Schwedische, oder vom Herren Cessius i welches ich, in der Vorrede zum ersten Theile meiner Umerikanischen Reisebeschreibung, schon angegeben habe. Um die Grade, welche über dem Puncte des Gescierens sind, von denjenigen zu unterscheiden, die sich unter demselben besinden: habe ich den Frostpunct selbst, durch 00, auszegedrückt; und allen Graden unter ihm ein o vorgesehet, die Zalen aber, vor dem die Zeichen nicht stehet, bestimsmen die oberen Grade. Einige Exempel werden es deutzlich machen. Ben dem 17ten des Decembers ist angesmerket, das das Thermometer, um acht Uhr vor Mittag, aus

<sup>\*</sup> Diese werden nach ber verbefferten Zeitrechnung gegalet, Die überhaupt in dem zweiten Theile bevbachtet worden. In dem erften hingegen hat man fich nach dem alten Calender geerichtet.

auf 02. 5 gewiesen habe. Es ist also auf 2 Grabe, und \$\frac{1}{20}\], oder einen halben Grad, unter dem Frostpuncte, gestallen gewesen. Allein, um zwen Uhr nach Mittag, an eben diesem Tage, war das Thermometer auf 00.0, oder genau ben dem Frostpuncte. Stünde 00.3 da: so bes deutete es, daß das Thermometer bis auf \$\frac{1}{10}\] eines Grades, unter dem Puncte des Gefrierens, sich gesenkt gehabt habe; 0.3 aber würde anzeigen, daß es, um eben so viel, über diesen Punct gestiegen gewesen wäre. Um 18ten des Decembers, war dasselbe, um acht Uhr vor Mittag, ben 03.0; oder genau dren Grade unter dem Frostpuncte: um zwen Uhr nach Mittag aber auf 4.0; oder völlige 4 Grade über demselben.

Die Zeichen in der Spalte für die Winde haben diese Bedeutung: o bemerket eine ganzliche Stille: I, einen gelinden Wind: 2, einen etwas starkern: 3, einen heftigern: 4, einen tobenden Sturm. Wenn, in den beis den letzten Spalten für die Winde und die Witterung, diese, ben einem Tage, nur einmal angezeichnet worden: so giebt dieß zu erkennen, daß sie, den ganzen Tag über, sich nicht verändert haben. So stehet, zum Beispiel, ben dem 21sten des Decembers: N. o. heiter. Dieß zeiget an: daß den ganzen Tag über, die Wetterkanen zwar von Norden nach Süden gekeret gewesen sind; sonst as ber kein Wind verspüret worden sey: und daß der Himmel, an dem Tage, beständig ausgekläret sich erhalten habe.

|             | ber<br>Tag | die Stunde | das  <br>Therm. | der<br>Wind | die Witterung                                                 |
|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| I           | I          | 5 v. M.    | 20. 0           | DGD. 2      | heiter                                                        |
| l           | 2          | 5 v. M.    | 22. 0           | D. 2        | heiter                                                        |
| ı           | 3          | 2 n. M.    | 24. 5           | D. 1        | heiter                                                        |
| l           |            | 2 n. M.    | 7 34            | SSW. 1      | trübe, mit einigem Regen<br>abwechfelnd trübe, heiter u.      |
| 1           | 4          | sv.M.      | 22. 0           |             | regnigt, den ganzen Tag                                       |
| ١           | 5.         | 1 n.M.     | 17. 0           | S. 1        | mehrentheils Regen                                            |
| ı           | 6          | 7 v. M.    | 17. 0           | G. 2        | trube                                                         |
| I           | * :        | 2 n. M.    | 19. 0           | S W. 2      | etwas trube, doch meift heit.<br>heiter u. trube, abwechselnd |
| ١           | 7,         | gr. M.     |                 | 66W. 1      | heiter, den ganzen Tag                                        |
| ١           |            | 3 n. M.    | 19. 0           | GGW. 0      |                                                               |
| ı           | 9          | 6 v. M.    |                 | WNW. 0      | heiter den ganzen Tag                                         |
| I           | 103        | 6 v. M.    | 18. 5           | ۵. ۱        | heiter                                                        |
| ۱           | 11         | 6 v. m.    | 17. 0           |             | etwas wolfig                                                  |
| I           | 5 80       | 1 n. M.    | 18. 5           | S W. 1      | a peiter 18 de                                                |
| 200000      | mili       | 6          |                 |             | B Res Court                                                   |
|             | MESSEL A   | 6 v. M.    | 16, 0           | 2           | trube, mit e. Staubr. bisw.                                   |
|             |            | 4 n. M.    | 19. 0           |             | heit. fr. m. c. Stanbr. abw.                                  |
|             | 13         | 6 v. M.    | 17. 0           | 20 0 20. 2  | tr. mit e. regn. Neb. bisw.<br>heiter                         |
| -           | 14         | rv.M.      | 18:15           | WSW. 0      | etwas wolfig: von tro. M. bis 3 n. M. flar.                   |
| A COLUMN    |            | 4 n. M.    | 20.00           |             | trûbe '                                                       |
| Total Carlo | 15         | 5 v. M.    | 18. 0           | WSW. 0      | trube: bisweilen heiter. Um                                   |
| -           | -          |            |                 | 2           | in the person of                                              |

|       | Der   | 1 die      | 1 bas      | 1    | der            |                                                      |
|-------|-------|------------|------------|------|----------------|------------------------------------------------------|
|       | Ta    | a   Sound  | Therm.     | 1    | Wind           | Die Witterung                                        |
|       | 16    | 16 v. M.   | 118. 3     | 1 97 | no.            | 2 etmas malfia hiem beien                            |
|       | 2     | 2 n. M.    | ,          | -    |                | ctwas wolkig, bism. heiter. frube. In d. Racht Regen |
|       | 17    | 6 v. M     | 18. 5      | 0    | ma             | trube: mit e. Stanbregen.                            |
|       | 1 =   | 2 n. M.    |            |      |                | Staubregen b.gang. Nachm.                            |
|       | 18    | 16 v. M.   | 19. 0      |      | ^              | Stanbregen d. ganjen Tag.                            |
|       | \$    | 2 n. M.    | 20, 5      |      |                | Competition gangen Zug.                              |
|       | 19    | 15 b. M    | 19. 5.     |      | D. :           | trube                                                |
|       | =     | 2 n M.     | 20. 0      | N.   | , = 2          | gerftrente Wolfen                                    |
|       | 20    | 16 r. M.   | 19.5       |      | D. 2           |                                                      |
|       | . 5   | 2 11. M.   | 21. 5      | ,    | = 2            | gerfir Wolfen: bism. Regen.                          |
|       | 2 [   | 6 v. M.    | 20. 8      |      | D 1            | etwas molfia: u. 9 11. beiter.                       |
|       | 1 11  | 2 n. M.    | 21. 3      |      | e 1            | ein dunnes Gemolfe                                   |
|       | 22    | 100. M     | 21. 0      |      | D. 1           | heiter. Um 12 mard ce trube.                         |
|       | 1     | in. M.     | 1. 1       |      | SD 1           |                                                      |
|       | - 23  | 18 9. M.   | 22, 2      |      | 3D. 1          | der brette zonton                                    |
| ı     | f     | 2 n. M.    | 6 // /     | 0    | 2. 12          | 1 1 2 1 2 1 27 5                                     |
| I     | 24    | 5 v. M.    | 23.5       | 30   | D. 3           |                                                      |
| ı     | 24    | 6 =        | \$ 5       | 20   | S W. 2<br>W. 2 | höftiger Regen                                       |
| I     | 3.    | 7001 4. 01 |            |      | W. 2           |                                                      |
| 1     | 3     | 9 5        | 5 4 5      |      |                | Um 7 flarete es fich huf                             |
| 1     | 3     | n. M.      | \$23. 5    |      |                |                                                      |
| 1     | 25    | 6 v. M.    | 24. 5      | - 1  | में            | zerstreueto Wolfen                                   |
| 1     | =     | 10 9       | 3          |      |                |                                                      |
| 1     | 5     | 2 h. M.    | 2230 5     | BE   | nw. 1          | C 2 TI W . 76 II                                     |
| 1     | 26    | 6 v. M     | 24. 0      | 1    | M2             | Seifer. Um h U. erich en ein!                        |
| I     |       |            | -          |      | , 3            | groffer Hofum die Conne.                             |
| ı     | 3     | 2 n. M.    | 24. 5      | 9    | W              | critic . c. forte Other parte                        |
| ı     | .27   | GERIEF.    | 9 4 AU (5) | W.   | S War          | frubo. Um 10 fling co in nego                        |
| i     | *     | [1,04 ]]   | (1 > > )   | a    | 2. 2           | nenan, und dies daurete !                            |
| ľ     | alse. | The M.     |            | 11/3 |                | Ben gonien Dagi .                                    |
| I     | 1     | 7 1. 907   | 25 mil     |      | D. 500 41      | 20 2 Degen                                           |
| I     | 28    | 7 n. 507   |            |      | 15.            | gerffreuere Wolfen                                   |
| L     | 292   | 2 n. M.    | 23. 5      |      |                |                                                      |
| 1     | 29    | n m        |            | 9    | 25 1           | gerfirenete . Wolfen 1-1                             |
| I     | 30    | 6 p. M.    | 77.5       | 32   |                | gegl d. All. Stanbr.u. Blit.                         |
| 4 . 4 | 30    | 2 n. M.    |            |      |                | zerftin Bolf. die Luft fehr ful.                     |
| 1     |       | 6 v. s.c.  | 22.12      | G    | 7              | heit, 11 d. M. fing es an, trube                     |
| 1     | 8     |            | 25. 01     |      | 20.            | zu werden. Um Alb. folg.                             |
| 1     |       |            | / -        |      | -              | Blig, heft. Reg.u. e. Don.                           |
| -     | -     |            |            | -    |                | Congression Court                                    |

|        | die<br> Stunde | das<br>Therm. | der<br>Wind | die Witterung                                           |
|--------|----------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1      | 7 v. M.        |               | NW. 2       |                                                         |
| 150    | 2 n. M.        | 21. 5         |             | siehende Wolfen, mit Re-                                |
|        |                | 15.7          |             | de, d. ganze Nachm.                                     |
| 2      | 6 v. M.        | 19. 0         | NW. 1       | gerftreuete Bolfen den gan-                             |
| 1,00   | -              | firest:       | 1 1         | gen Saa.                                                |
| 5      | 2 n. M.        | 20. 5         | 0 .0        | am Ab. umfchlof den Mond                                |
| 3      | 6 v. m.        | 21. 5         | WEW.        | ein groffer Sof.                                        |
| 1      | 2 n. M.        | 23. 0         | G. 1        | Es ward immer truber. Um                                |
| .94,   | 1179-1         | 1             | CLOSE       | Abend fah mane. weiten                                  |
| 1      | 1 . m          |               |             | Rreis um die Sonne.                                     |
| 4      | 6 v. M.        | 23. 3         | D. 1        | zerstreuete Wolfen                                      |
| 2      | 2 " =          | 24. 0         | 202.        | 3 3 3                                                   |
| 5      | - 6 v. M.      | 24. 5         | GD. 3       | gerftreute Bolfen                                       |
|        | 12 3           | 26. 5         | 1 3         |                                                         |
| 6      | 6 v. m.        | 27. 0         | SD. 2       | zerftr. Wolfen d. ganzen Tag. Um Ab. war e. groffer Sof |
| 367    | rn.M.          | - 40. h       | 10          | um d. Mond, u.d. Sim                                    |
| 38.8 ( |                | 113           |             | mel febr roth.                                          |
| 7      | 6 v M.         | 27.5          | D. 3        | trube: doch ftralete die Son-                           |
| 0      | 12 9. M.       | 28. 5         | M.D. 2      | ne bisw. durch d. Wolfen.                               |
| 9      | 6 v. M.        | 26. 0         |             | gerstreuete Wolfen den gan-                             |
|        | 0 0.000        |               | 3,000       | gen Tag.                                                |
| 1175   | I n. M.        | 26. 5         | ty , y      | 2 2 2 2 1                                               |
| 9      | 6 v. M.        | 24. 5         |             | jerstr. Wolken d. gang. Tag.                            |
| 10     | in.M.          | 24. 0         | nnw.        | heiter                                                  |
| -      | ı.n.M.         | 24. 5         |             | 9 3 9                                                   |
| 11     | 6 v. M.        | 23. 2         | WNW. 1      | heiter 1                                                |
| 5      | 2 n. M.        | 25. 0         |             | Um Abend hatte der Mond                                 |
| 12     | 6 v. M.        | 24. 0         | Windstille  | heiter, und fehr heiß                                   |
|        | in. M.         | 26. 0         | ~ -3        | yours and leave deep                                    |
| 13     | 15 v. M.       | 25.5          | GD. 1       | heiter                                                  |
| =      | ın.M.          | 26. 5         | 65          | Gaitem Dack Blige & comen                               |
| 14     | 6 v. M.        | 25. 5         | GD. 1       | heiter. Doch blies d. gangen 2m. ein fuler Wind.        |
| ,      | 1 11. 374.     | 20. 3         |             | Outs the tutte konto.                                   |

|   | Der<br>Edu | die Stunde         | das<br>Therm.  | der<br>Wind | die Witterung!                                 |
|---|------------|--------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|
|   | 15         | in. M.             |                | GD. 1       | gerstreuete Wolfen<br>Es ward immer truber. Um |
| Ī |            | 11000              |                |             | Abend, u in der folgenden                      |
|   |            | 3                  |                | 1 (60)      | Racht, war ein heftiger Regen und Wind.        |
| ı | 16         | s n. M.            | 21. 5          | nno. 1      | Es regnete fart, den gangen                    |
| ı | 17         | 5 p. M.            | 21. 5          | NW. 1       | Lag.                                           |
| ı | =          | in. Di.            | 21, 0          | 31 200. 1   | trube<br>gerftrenete Wolfen                    |
| Ì | 18         | 6 n m.             | 13. 0          | Windfille   | heiter                                         |
| ı | 19         | 6 p. M.            | 24. 5          | MND. 1      |                                                |
| ı | 21         | 15 v. M.           | 14. 0          | ND. 1       | 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11       |
| i | *          | 1 H. M.            | 23. 0          | 3(2), 0     | gerstreuete Wolfen ;                           |
| ı | 2, 2       | 7 v. M             | 10 5           | M D. 1      | beiter !!                                      |
| ı | 2 3        | 1 n. M.            | 29.0           | mma         |                                                |
| 1 | . 4        | 2 11. M.           | 11. 0          | NND.        | heiter                                         |
| 1 | 24         | 6 v. M.            | 14. 0          | ND. I       | beiter                                         |
| 1 | =          | 2 ॥, श्री.         | 28, 0          | 4           | Es ward trube : am Abend                       |
| Ī | -          | 2                  | 110            |             | fam Regen, der in die                          |
| ı | 3 5        | 6 v. M.            | 18, 0          | N W. 1      | Macht daurete.<br>trube: um & zerftr. Bolfen   |
| ł | =          | 2 11. 97.          | 28. 0          | NO. 1       | gerftreuete Wolfen.                            |
| 1 | 26         | 6 v.M.             | 19. 5          | MN D. 1     | beiter .                                       |
| 1 | 27         | 6 v. M.            | 27. 5<br>17. 0 | ໜ້ວ.        | trube: Flar um & und ben                       |
| 1 | 19.3       | -                  | 117-1          |             | ganzen Vorm.                                   |
| 1 | 28         | 2 n. M.<br>6 v. M. | 27. 0          | m'a "       | trûbe                                          |
| 1 | 7          | 2 n. M.            | 14. 0          | N.D.        | heiter und trube, abwech-                      |
| I | 39         | 7 v. M.            | 19. 5          | no. 1       | scind.                                         |
| 1 | #          | 1 n. M.            | 20, 5          | 1           | feiner Staubregen                              |
| 1 | 30         | 7 v. M.            | 16. 0          | ND. 0       | heiter und trube, abwech                       |
| - |            | -                  |                |             | felnd.                                         |

|   | der     | die          | das      | der .     | N. mu                                      |
|---|---------|--------------|----------|-----------|--------------------------------------------|
|   | Eng     | Stunde       | Therm.   | Wind      | die Witterung                              |
| 1 | 1       | 16 v. M.     | 19. 0    | 1 G.      | beiter: gerftreuete Wolfen                 |
| ı |         | 0.01.250     | 2 2      | 0.        | um 8.                                      |
|   | 5       | 2011. M.     | 18.5     | # (8) II  | Berfirenete Bolfen: gegen b.               |
|   | 16.1    | 2 12         |          | 1         | Abend trube. and                           |
| 1 | 2       | 6 v. M.      |          | GW. 0     | e   o . sotrube a e   or                   |
| ı | 3       | 6v.M         | 15. 0    | NW. 1     | trube !!!                                  |
| 1 |         | 1 n. M.      | .18. 0   |           | zerftreuete Wolfen. Am A.                  |
| 1 |         | W. (1 11 11  |          |           | bend fpåt mar ein groffer bof um ben Dond. |
| 1 | 4       | 7 8 m.       | 6. 0     | nw.       | beiter                                     |
| ı | 5       | n.M          | 16. di   |           |                                            |
| ı | 5       | 7 b. M.      | 2. O     | 38. a     | heiter us s                                |
| 1 | 6       | 7 v. De.     | 2. 0     |           | beiter de es                               |
| 1 | 2       | n M.         | 18.0     |           | Um Abend zeigte fich e. grof-              |
| 1 |         | × 4 000      | 8        | dma       | fer hof um den Monds                       |
| 1 | 7       | 6 v. M.      | 7. 0     | ນ ສເນ. 1  | trube: flar um 9, und den                  |
| 1 | 8       | 6 v. M.      | 14. 0    | DND. 1    | gangen Tag trube: von 8 11. jerftreuete    |
| 1 |         | * Far 2      |          | (         | 200 fen.                                   |
| 1 | 9       | 6 v. M.      | 18. 0    | ලෙන.      | Regen ben gangen Bormit.                   |
| I | =       | 3 n. De.     | 23. 0    | 5 ×C-5    | trube 3 5's                                |
| ı | 10      | 6 v. M?.     | 20: 0    | GW o      | Mebel, und Stanbregen                      |
| 1 | 11      | 7 b. M.      | 23.0     | SW. 1     | heiter 88                                  |
| 1 |         | 2 n M.       | 26. 0    | Sus. 1    | Debel: der fiel : heiter um 8.             |
| 1 | 11/2    | 6 b. m.      | 8.100    | WMW. 1    | heiter ben ganzen Sag                      |
| 1 | 1.0 1/3 | 180 में मिली | ALL FLOR | 2B. 1     | genet ben gungen gug                       |
| 1 | 3       | 2 n. M.      | 20. 0    | WEW. 1    |                                            |
| 1 | 13      | 6 v. M       | 2. 0     | WNW.      | d. Morg. land Reif aufden                  |
| i |         | 73113        |          | The state | Blattern der Pflangen ?                    |
| 1 | 14      | 2 n. M.      |          | Wew.      | and amile and the thetter                  |
| 1 | 14      | 2 n. M.      | 21. 0    | GGM. o    | heiter                                     |
| 1 | 15      | 6 v. M.      | 4. 5     | ල්ලනු.    | beiter                                     |
| 1 | = ;     | 2 n. M?.     | 24. 0    | \$ 200.0  | i)citet                                    |
| - | 16      | 6 v.M.       | 11. 0    | DND.0     | trûbe                                      |
| 1 | 17      | 6 v. M.      | 8. 0     | NO. 1     | trube                                      |
| 1 |         | 2 n. M.      | 18. 0    |           | trube. Um Abend folgte Re-                 |
| 1 | -       | F 1-1        |          |           | gen:der war auch die gan-                  |
| 1 |         |              | 1        |           | se Macht durch sehr ftark.                 |

|   | 1 der           | die        | 1 das      | 1 der         | The state of the state of the state of |
|---|-----------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------|
|   | Saa             | Stunde     | Therin.    | 1 Wind        | die Witterung                          |
|   | ~9              | Comme      | 1 Sherrii. | المالية ا     | 2 1 2                                  |
|   | 1.2             | 16 v. M.   | 12. 0      | mw. o         | 1 32.44                                |
|   | 1               | s n. M.    |            |               |                                        |
|   |                 |            | 4. 0       | © W. 0        |                                        |
|   | 3900            | 6 v. M.    | 00, 0      | WEW. 1        | gerftreuete Bolfen                     |
|   | 5               | 2 H. Di.   | 19.0       | 3 I           | 5 5                                    |
|   | 20              | 5 b. Dr.   | 01. 0      | WN W. 1       | beiter .                               |
| - | -               | 1 n. M.    | 9. 0       |               | - yellet                               |
| - | 21.             | 7 v. D2:   | 00,0       | 1 . 0         | New Mana to an City and City           |
| 1 | 200             | -          |            |               | Am Morg. war Eis auf still-            |
|   | 7. <b>1</b> 0.0 | rn.M.      | 15. 9      |               | i jorgenoem Zonijet / milo bet         |
|   |                 | Latter.    | 1 1 149    | 200           | Boden weiß vom Reife:                  |
|   |                 | 7          | 4          | 1 6.          | der Simmel aber ben gan-               |
| ı |                 | 9          | 9          |               | gen Tag heiter.                        |
|   | 2 2             | 6 v. M.    | 00. 0      | 2B. o         |                                        |
|   |                 | 6 b. M.    |            |               | Gaitan .                               |
|   |                 | ru.M.      | 16. 6      |               |                                        |
|   |                 |            |            | 02            |                                        |
|   | 2(4             | 6 v. M.    | 4 4 5      | 95 0          | heiter                                 |
|   | 1130 1          | 2 ne, 916. | 18. 0      | 11. 12. C. C. | . 41 4 10 4                            |
|   | 25              | 6 b. M.    | 5 4005 J   | SW. 1         | heiter: nach Mitt. war bie!            |
|   | Struck          |            | 417 20     | imaly assis   | Euft, febr bick:                       |
|   | 26              | 6 y. m.    | 4:100      | S W           |                                        |
|   | 460.00          | 3.n. M.    |            | · = · · · = : |                                        |
| ı | 27              | 6 v. M.    | 17: 19:1   | ~ ma          | ្រ នា ្រ្គា                            |
| 1 |                 | 3 n. M.    | 1. 0       | 6 m. o        | a es heiter                            |
| 1 | 1136.31         | 6 v. M.    |            | 1 2 81.0      | a do                                   |
| 1 |                 |            | 9. 0       |               | starker Regen ben gangen               |
| 1 | ` . \$11: I'    | pales Lin  | 20011111   | 13. LIB       | Eag.                                   |
| 1 | 29              | 6 n. M.    | 14. 0      | 245. I        | io de heiter a -                       |
| ı |                 | in. M.     | 2019 00    | B ( 8         | Um Abend flog ein Stern-               |
| ı | ***             | and side   | 100 00000  | I             | fcug, fehr weit von N 2B.              |
| 1 |                 |            |            |               | nach SD.                               |
| 1 | 20              | 6 p. M.    | 2. 0       | 572 STG: -    | hairan                                 |
| I | 1150.11         | 7 v. W.    |            | N. I          |                                        |
| 1 | 34 34           | 1 000      | 4. 0       | 23. 1         | heiter                                 |
| 1 | beiler          | i, n. M.   | 18. 0      | 1 0 . 11 8    | THE STREET STREET OF THE STREET        |
| - |                 | 791176     |            | 2 4           | 4 .7 . 40 .                            |
| - |                 |            | 4          | 1.            | 1-1-1-1-1-1-1                          |
| 2 |                 | 11 1       |            | 1 1000        |                                        |
| 1 | C. W.           | 2          | 2          |               |                                        |
| 1 |                 | 426.0      |            | 1             |                                        |
| 1 |                 | 1000       |            |               | 1 . TO 1 . Dotter 1                    |
| 1 |                 | WEI T      |            | 11 1          |                                        |
| 3 | -126.191        | 11/1/2 10  | ी औ        | 11 4 4        |                                        |
| - |                 | Gara w. 3  |            |               |                                        |
| 1 | 4 . 60 00 0     | 131 72 1   | 1 ;        |               |                                        |
|   |                 |            |            |               |                                        |

|   | der<br>Tag | die                           | da<br>e Ther |     | der<br>Wind         |     | die Bitterung                                             |
|---|------------|-------------------------------|--------------|-----|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
|   | 1 2        | 7 v. M                        | 4.           |     | ©.<br>n}.           | 10  |                                                           |
|   | 3          | 3 n. M<br>7 v. M<br>1 n.M     | 7.           | 0 0 | n w.<br>GD.         | I   | heiter                                                    |
|   | 4          | zv.M.                         | 1.           | 0   | <b>&amp;</b> W.     | 0   | Um Morgen lag der Reif<br>auf bem Felde.                  |
|   | : 590      | 7 v.190.                      | 17.40        | 000 | SW.                 | I   | i was was some hetter :                                   |
|   |            | 7 v. M.                       | 1.2.         | 5   | NO.                 |     | Gegen Abend etwas trube.                                  |
|   | 2          | 7 v. M.<br>4 n. M.<br>7 v. M. | 1 1          | 5   | DND.                | 1 = | 3:                                                        |
| - | 9          | 7 v. M.                       | 17:          | 191 | 551.<br>55.<br>551. | 3   | ftarfer Regen Staubregen                                  |
|   | 10         | no.M.                         | 6.           | 0   | SSW.                | 2   | 11m 8 flarte es fich auf 2<br>gerftreuete Wolfen Beiter   |
|   | II         | in M                          | 4.1          | P   | MUSU.               | 1   | trube Bolfenos                                            |
|   | 131        | 6 v. Me                       | 12P 3,-20    | 5   | SW.                 | .50 | e sheiter = 08                                            |
| - | 13         | 7 v.M.                        | 5.           | 0 0 | nńs.                | 1   | Um Morgen hatte fich Eis<br>auf das Wasser gesetzet.      |
| - | 14         | 2 n. M.<br>7 v. M.            | 5.           | 5   | <b>37.</b>          | 3   | Der himmel zeigte fich<br>heiter.                         |
|   | 15         | 1 n.M.<br>7 v.M.              | 8.           | 00  | N.<br>S.            | 2   | Anna lanera Mena Antonia                                  |
| - | 16.        | 1 n. M.                       | 8.           | 0   | 213.                | -   | Der Tag war trube, und ein beständiger Staubregen. heiter |
| - | 17         | 7 v. M.  <br>1 n. M.          | 01.          | 0   | W.                  |     | heiter u. trube abwechselnd                               |
| - | 18         | 7 v. M.                       | 6.           | 0   | NW.                 | 1 2 | bisweilen Staubregen.                                     |

| der<br>Tag              |                                                | das  <br>Therm.            | der<br>Wind    | Die Witterung                                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 19                      | 7 v M.<br>2 n.M.                               | 03. 0                      | 133. o         |                                                                         |
| 20<br>5<br>2 I          | 7 v. M.<br>2 n. M.<br>7 v. M.                  | 15. 0                      | NND. 1<br>S. 1 | heiter<br>heiter                                                        |
| 22-                     | 1 n. M.<br>7 v. M.                             | 19. 0                      | ۵. آ           | Regen ben gangen Tag                                                    |
| 23                      | 8 v. M.<br>8 n. M.                             | 16. 0                      | S. 1           |                                                                         |
| 24                      | 7 v. M.<br>7 v. M.                             | 00. 0                      | WNW. 3         | in ber vorigen Racht war                                                |
| 26                      |                                                |                            | NW. 0          | es fehr kalt: der Tag felbst<br>heiter.!<br>abwechfelnd, heiter und et- |
| 27                      | e di                                           |                            |                | was wolfig: daben ziem-                                                 |
|                         |                                                | <b>4 5</b>                 |                | heiter, nebst jerstreuet. Wol-<br>fen: siemlich warm in der<br>Euft.    |
| 28<br>29 <sup>1</sup> 1 | is and ?                                       | . e · e<br>i<br>· politore | 0.1            | frube, neblig, und gang<br>ftill.                                       |
| 30                      | ड क्रीणार<br>तस्य                              | 1                          | N 1            | heiter, und etwas falt                                                  |
|                         | :<br>) ស្តី ១៦។ ស្តី នេះ<br>ស្និងស្រាស់ ស្រែសិ |                            | 10. 1 21       | .00                                                                     |
| की व                    | deine lan                                      | er svinge<br>beier.        |                | ( . /                                                                   |
| Sibs.                   | tions<br>inner and                             | ร์<br>วริชมไ ร.ช           | 1: ,7,         | 0 .0                                                                    |
| wio din                 | n                                              | កោត្ត ំន<br>ស្រីសៀវទៅ      | 3              |                                                                         |
| 1                       | gradu (S.<br>A                                 | 91 .B 1///                 |                | 7 1                                                                     |
| 18797                   | dangai.                                        | adamiij<br>*               |                | 1 1 10000 110                                                           |

| 1 | der<br>Tag | die Stunde          | das .<br>Therm. | der<br>Wind | 1     | die Witterung                                             |
|---|------------|---------------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------|
|   | 1 2        | : s                 | s :             |             | 1     | heiter<br>heiter und kalt. Am Ab. um-                     |
|   | 3          | 2 2                 | ٤ ;             | WSW.        | 1     |                                                           |
| 1 | 4          | 7 v. M.             | 6. 0            | 100         | 0     | Dennoch war d. T. heiter.<br>heiter                       |
|   | 5          | 7 v. M.             | 5. 5            | nno.        | I     | heiter                                                    |
|   | 6          | 7 v. M.             | 6. 5            | een.        | 1 5   | trübe<br>etwas heller. In der folgen-                     |
|   | 7          | 7 v. M.             | 13. 5           | 200         | 1     | den N. ab. regn. es fark.<br>trube                        |
|   | 8          | 2 n. M.<br>7 v. M.  | 19. 0           | 1 -         | 1     | heiter<br>trube                                           |
|   |            | 2 n. M.             |                 | am          | =     | die folgende Nacht brachte<br>Wind und Regen.             |
| ŀ | 9          | 7 v. M.<br>2 11. M. | 12. 0           | WN W.       | 2 2 2 | dicke, doch jerftr. Wolken-                               |
|   | II         | 7 v. M.             | 2. 0            | GGW.        | I     | heiter                                                    |
| 1 | 12         | 7 v. M.<br>2 n. M.  | 0,              | NO.         | ]     | trube: Regen von 9 U. an, und den Tag uber, mit ei-       |
| - | 13         | 8 v. M.             | 7. 1            | ew.         | 0     | nem Nebel. neblig und trübe                               |
|   | 5          | 2 n. M.             | 10, 0           | =           | =     | in der folgenden Nacht we-<br>hete der Wind ftark aus     |
|   | 14         | 8 v. M<br>2 n. M.   | I, 0            |             | 2     | R. W. gerftreuete Wolfen                                  |
|   | 15         | 8 v. M.             |                 | WNW.        | 1     | heiter u. trube, abwechfelnb                              |
|   | 16         | 8 v. M.<br>2 n. M.  | 01. (           | W.          | 1     | heiter                                                    |
|   | 17         | 8 v.M.              | 02.             |             | 1 =   | trube. Dazwischen fiel einig.<br>Schnee. Er war der erste |
|   | 18         | 8 v. M.             | 1               |             | 1     | von diesem Winter.<br>heiter                              |
|   | *          | ] 2 n. M.           | 4.              | *           | ,     | 3 3 6                                                     |

|   | La              |                                          | da da de l'Eheri              |         | der<br>Win      |     | die Witterung                                                                                             |
|---|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 19 = 20         | 8 v. M<br>2 n. M<br>8 v. M               | 8.                            | 000     | mer<br>m        | I 2 | beiter geoffen. 11m 6, bes                                                                                |
|   | 2 I             | 8 v. M.                                  | 07.                           | 5       | n.              | 0   | Ab. waren, in Norden,<br>gang rothe Streifen am<br>Himmel.                                                |
|   | 3 2<br>5<br>2 3 | 8 v. m.<br>2 n. m.<br>8 v. m.<br>2 n. m. | 04.                           | 0 5 0 0 | ල්ව.<br>ලේහ     |     | heiter<br>n. M ward es etwas trabe.<br>starfer Regen                                                      |
|   | 24              | 8 v. M<br>2 n. M                         | 13.                           | 000     | WEW.            |     | trübe und neblig<br>starfer Nebel<br>heiter. Am spåten Ab. aber<br>regnete es siemlich.                   |
| 1 | 29              | 8 v. M.                                  |                               | 0       | ල.              | 3   | In der Racht vorher waren<br>Sturm, Regen, Donner<br>und Bliben vereiniget.                               |
|   | 26              | s v. M.                                  | 3. (                          |         | W.              | 3   | Den gangen Zag über fiel ein<br>flatfer Regen<br>Die vorige Racht durch tob-<br>te ein beftiger Starm aus |
|   |                 | 2 n. M.                                  | . 114                         |         |                 |     | S.u. W. unter einen fiar-<br>fen Regen. Der Um. war<br>trube: und es fiel biswei-<br>len Schnee.          |
|   | 27<br>28        | 8 v. M.<br>8 v. M.<br>2 n. M.            | 3. 5<br>04 0<br>07. 0<br>8. c | 1 5     | WHE<br>WHE<br>W | 3 0 | aufgeklärt<br>heiter<br>heiter                                                                            |
| ı | 2.5             | 8 v. M.<br>2 11. M.<br>8 v. M.           | 3. 0                          | 1       | nmo.            | 0   | etwastrübe: mit einem un-<br>terbrochenen Regenträu-<br>felu.<br>trübe und neblig ben gan-                |
|   | ;<br>;; I       | 2 n. M.<br>8 v M.<br>2 n. M.             | 10. 0<br>6. 0<br>4. 0         | 1       | is.             | 0   | gen Tag. heiter Um Abend hatte der Mond einen Sol.                                                        |





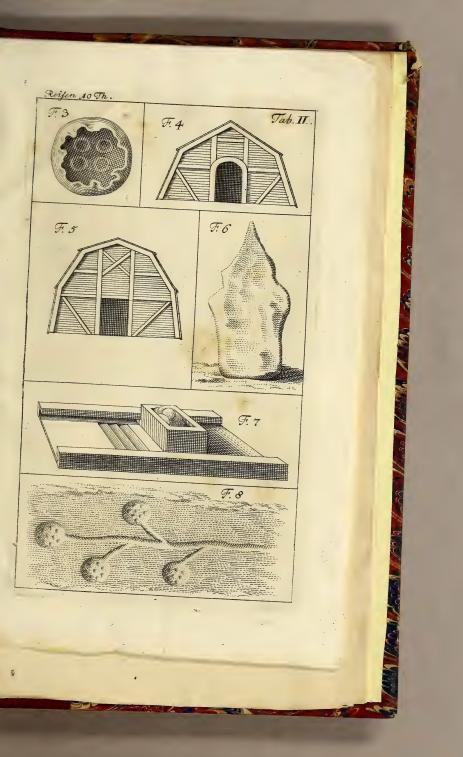







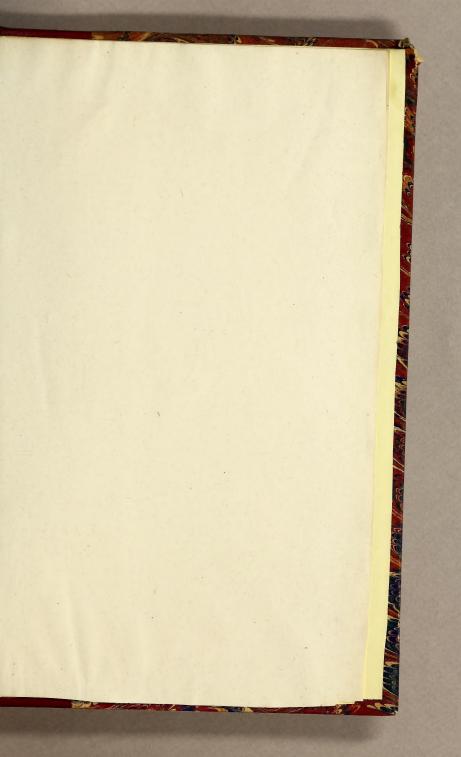



G754 K14h c. 1 v. 2

